

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

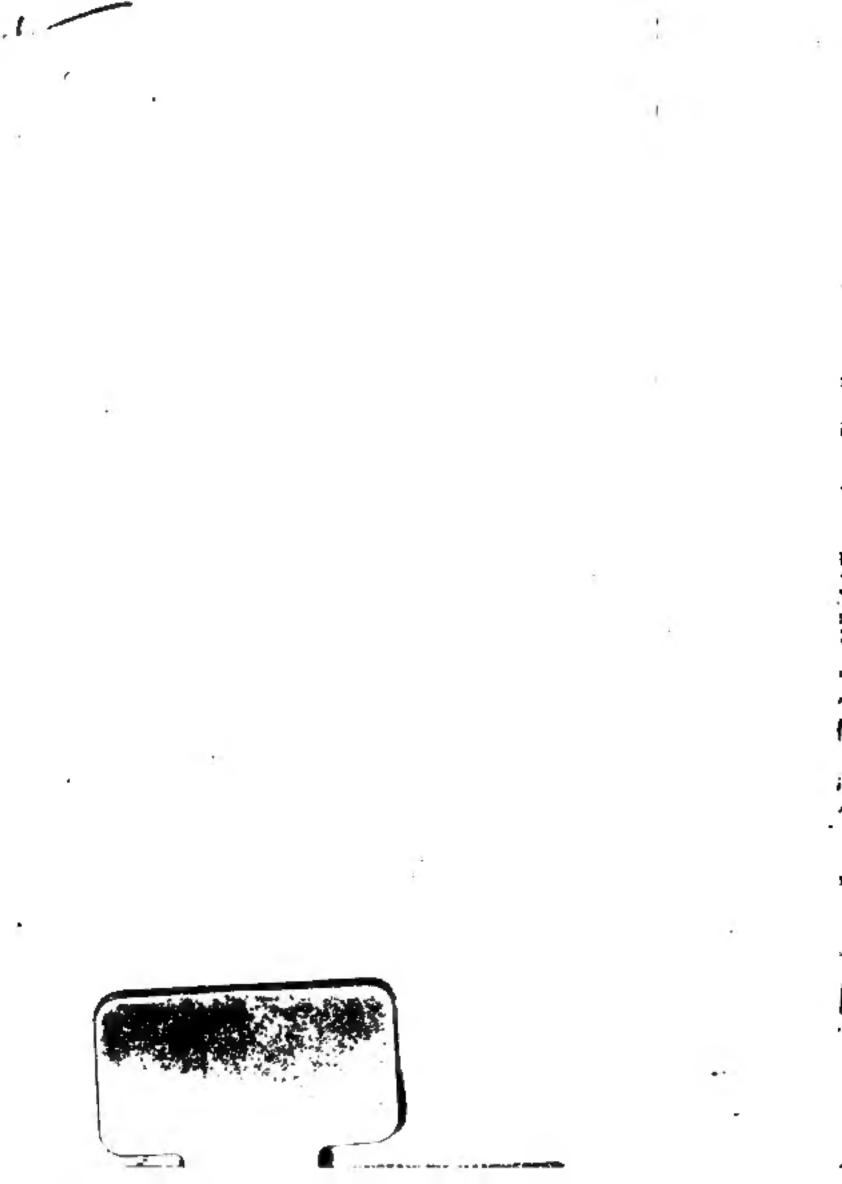

# PRESENTED TO THE LIBRARY BY PROFESSOR H. G. FIEDLER

Fiedler O 1070

| • |   | • |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
| • |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • | • |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   | • |   |   |   |  | • |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • | • |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |

| • |    |   |   | • |
|---|----|---|---|---|
|   |    |   | • |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | •• |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
| • |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    | • |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
| • |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   | • |   |  |
|   | • |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

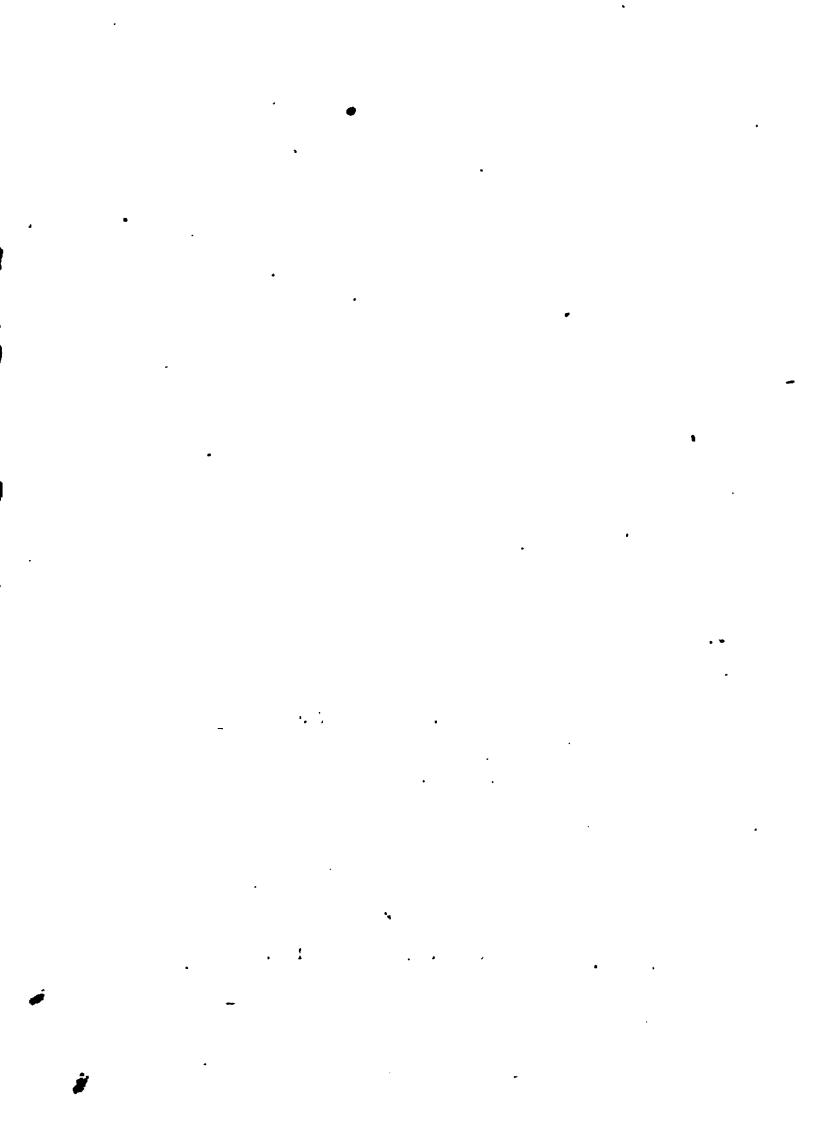

## Aus bem

# Waldleben Amerika's.

Bon

Friedrich Gerftäcker.

Zweite Abtheilung:

Die Glußpiraten des Mississippi.

Prei Bände.

Vierte Auflage.

3meite Stereotyp-Ausgabe.

Leipzig, Hermann Costenoble. 1862.



Friedrich Gerstäcker.

Bierte Auflage.

3weite Stereotyp = Ausgabe.

Erster Band.

Leipzig, Dermann Costenoble.
1862.



74:0

# Vorwort.

Schon in fritheren Zeiten, als die westlichen Staaten noch als Territorium ber Union galten, Dampfboote die Wasser jener mächtigen Ströme noch nicht aufwühlten, und nur unbehülfliche Riel= und Flatboote — oft auch sehr pas= send Archen genannt — die Handelsverbindung im In= nern unterhielten, hatte sich auf einer der zahlreichen Inseln bieses Stromes, Stack ober Crowsnest Island - ober Rr. 94, wie sie jest genannt wird, eine völlige Raubbande organistrt, die nicht allein, was in ihren Bereich tam, mor= dete und pliinderte, sondern auch in ihrem Bersted eine Falsch= münzerei unterhielt, von wo sie mit ihren Banknoten das ganze westliche Land überschwemmten. Die Gesetze waren nicht hinreichend, die Bewohner der Union zu schützen, und die Backwoodsmen mußten sich deshalb selbst dagegen be= wahren. Der damalige "Navigator" oder das Lootsenbuch der westlichen Ströme sagt Folgendes über diese Bande:

"Stack island, not long since, was famed for a band of counterfeiters, horsethieves, robbers, murderes etc. who made this part of the Mississippi a place of manufacture and deposit. From hence they would sally forth, stop boats, buy horses, flour, whiskey etc. and pay for all in fine new notes of the "first water". Their villanies, after many severe losses sustained by innocent good men, unsuspecting the cheat, became notorious, and after several years search and pursuit of the civil, and in some case the club law, against this band of monsters, they have at length disappeared."

In späteren Jahren, als die Wachsamkeit der Userbewohner nachgelassen und man der früheren Insel gar nicht
mehr gedachte, sammelten sie sich aber wieder weiter oben,
zwischen den Staaten Mississpi und Arkansas, und verübten
hier Grausamkeiten ohne Ende. In einem Lande, wo sich
der vierte Theil der Bevölkerung stets auf Reisen befindet,
ist es aber sehr schwer, ja fast unmöglich, einen Mord zu
entdecken, da man, wenn nicht der Zufall dabei thätig ist,
selten weitere Beweise hat, als daß der Mann eben sehlt.
Die Seinigen beweinen ihn nicht einmal, denn daß er todt
sein könne, ist ihr letzter Gedanke. Sie vermuthen ihn auf
irgend einer Speculation nach Texas ober anderen neuen
Staaten begriffen, und hoffen, ihn mit der Zeit zurückkehren
zu sehen.

Jedes Verbrechen hat aber sein Ziel; die Buben wurden durch die ungestrafte Ausübung ihrer Schandthaten nach und

nach breister, ihre Verbindung breitete sich immer mehr aus und ihre Entdeckung mußte endlich die Folge davon sein. In Arkansas und Texas hatten sich indessen Regulatorens bündnisse gegründet, und so übersielen auch hier die nächsten Nachbarn jene Verbrechercolonie, die Insel, und übten so sürchterliche Gerechtigkeit an den Schuldigen, daß sie Alle, die sie nicht selber ergriffen und vernichteten, weit hinaussigsten in ferne Theile Amerika's, um nur ihrem strasenden Arm zu entgehen. Ein Theil der sogenannten "Morrelschen Bande" stand mit diesen Flußpiraten in Verdindung; Morrelselber wurde gefangen und sitzt jetzt, wenn ich nicht irre, im Zuchthaus von Pennsplvanien oder Mississippi; das aber, was den Backwoodsmen unter die Hände siel, kam in kein Sefängniß — es war ein blutiger Tag, der jenen Räuberreien ein Ende machte.

Den Schauplatz habe ich nach Helena und in dessen nächste Umgebung verlegt, die wirkliche Insel befand sich aber etwas weiter unten als Einundsechzig.

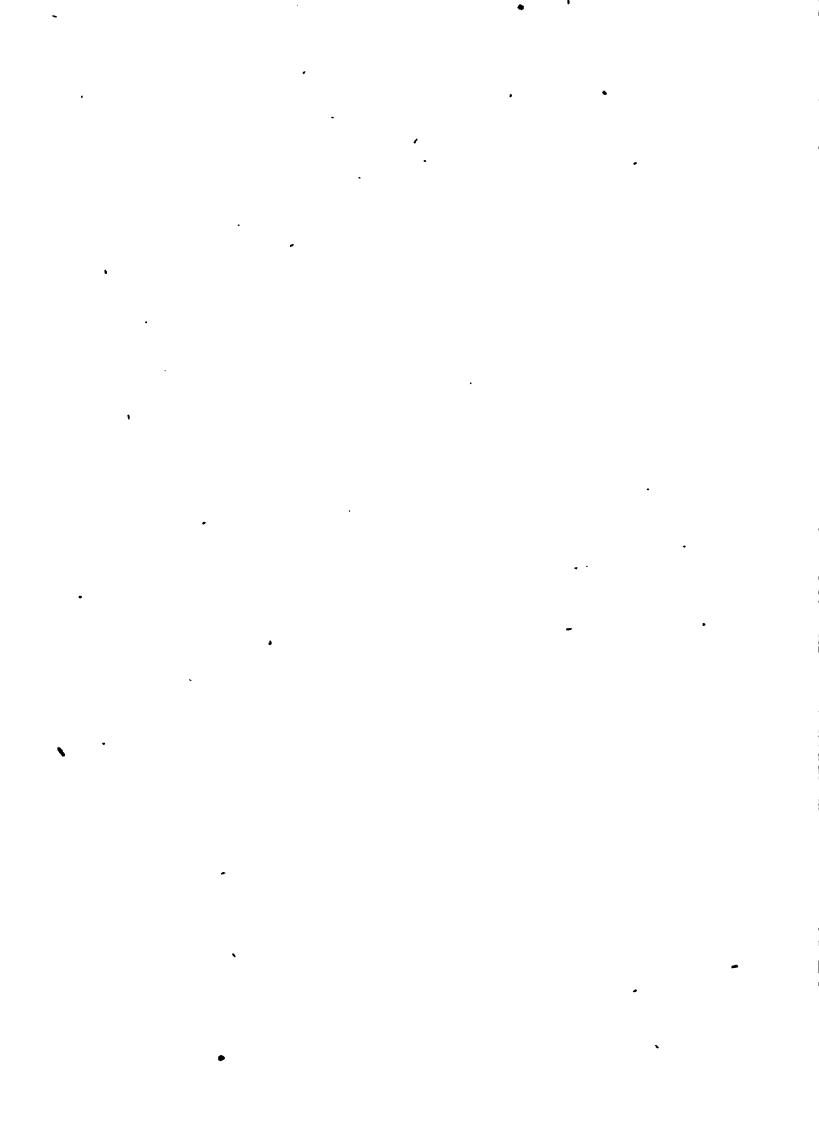

# Inhalt des ersten Bandes.

|                                 |     | _     | _    |   |   |   |   |   | e | 5eit <b>e</b> |
|---------------------------------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                                 | Ca  | pite  | [I.  |   |   |   |   |   |   |               |
| Der alte Farmer                 | •   | •     | •    | • | • | • | • | • | • | 1             |
| -                               | Ca  | pitel | II.  |   |   |   |   |   |   |               |
| Der Kampf; Smart und Dahte      | n.  | •     |      | • | • | • | • | • | • | 19            |
|                                 | Cap | itel  | III. |   |   |   |   |   |   |               |
| Das Union-Hôtel und seine Ga    | fte | •     | •    | • | • | • | • | • | • | 34            |
| -                               | Cap | itel  | IV.  |   |   |   |   |   |   |               |
| Squire Dapton's Wohnung .       | •   | •     | •    | • | • | • | • | • | • | . 46          |
| •                               | Cap | itel  | v.   | • |   |   |   |   |   |               |
| Die nächtliche Fahrt; die Insel | •   | •     | •    | • | • | • | • | • | • | 70            |
|                                 | Cap | itel  | VI.  |   |   |   |   |   |   |               |
| Die Insulaner                   |     | •     | •    |   | • | • | • | • | • | 85            |

|                                 |       |      |            |   |   |    |   |   | Seite |
|---------------------------------|-------|------|------------|---|---|----|---|---|-------|
|                                 | Capit | el   | VII.       |   |   |    |   |   |       |
| Georgine                        |       | •    | •          | • | • | •  | • | • | . 98  |
|                                 | Capit | el ' | VIII       |   |   |    |   |   |       |
| Der Ritt ber beiben Botschafter | •     | •    | •          | • | • | •  | • | • | . 114 |
|                                 | Capi  | tel  | IX.        |   |   |    |   |   |       |
| Alte Bekannte treffen sich .    | •     | •    | •          | • | • | •  | • | • | . 123 |
| _                               | Cap   | itel | <b>X</b> . |   |   |    |   |   |       |
| Lively's Farm                   | •     | •    | •          | • | • | .~ | • | • | . 142 |
|                                 | Capi  | tel  | XI.        |   |   |    |   |   |       |
| Cattan und Dan                  |       |      | •          | • | • | •  | • | • | , 158 |

# Der alte Farmer.

Dort, wo der Wabasch die beiden Bruderstaaten Illinois und Indiana von einander scheidet, und seine klaren Fluthen dem Ohis juführt, wo er fich bald zwischen fteilen Felenfern, bald zwischen bluben= Den Matten und blumigen Prairieen, oder auch unter bem ernften Schatten und feierlichen Schweigen bes dunklen Urwalds hin, murmelnd und platschernd durch tausend ftille Buchten brangt, mit bem Schilf und mit einzelnen schwankenden Beidenbufchen spielt und tandelt, hier bald leife und behaglich über runde Riefel und grune Rafenfleden das hingleitet, bald wieder plöglich wie im tollen Muthwillen berausschießt in die Mitte bes Bettes und da, von der Gegenstromung erfaßt, kleine bligende Wellen schlägt und gligert und funkelt — da lagen im Frühling des Jahres 184- die Buchfen neben fich in das schwels Iende Gras geworfen, zwei Manner auf einer dichtbewaldeten Un= Im Suden stemmte sich dieselbe bem Lauf des Stromes entgegen und zwang ihn bransend, und scheinbar unwillig über die tropige hemmung, wieder seitab zu fluthen, mußte er doch ben starren Gesellen umgehen, der weder durch das leife, schmeichelnde Platschern der Wellen, noch durch den machtigen Andrang der gor= nig aufgeschwellten Wasser hatte bewogen werden können, auch nur einen Boll breit seines behaupteten Grundgebiets preiszugeBen.

Der Eine der Männer war noch jung und fräftig, kaum älter als drei oder vier und zwanzig Jahre, und seine Tracht verrieth eher den Bootsmann als den Jäger. Der kleine runde und niedere Wachstuchhut, mit dem breiten flatternden Band darum, saß ihm ked und keicht auf den krausen blonden Haaren. Die blaue Mastrosenjade umschloß ein paar Schultern, deren sich ein Herkules nicht hätte zu schämen gebraucht, und das rothwollene Hemd wurde von einem schwarzen seidnen Halstuch, wie die weißen segeltuchnen Beinkleider von einem schmalen festgeschnallten Gürtel, über den Hüften zusammengehalten. Dieser trug zu gleicher Zeit noch die sedenne Scheide mit dem einsachen Schissmesser und vollendete den seemännischen Anzug des Fremden.

Daß er aber auch in den Baldern heimisch, bewiesen die sauber gearbeiteten Moccasins, mit denen seine Füße bekleidet waren, wie die von seiner Hand erlegte Beute, ein stattlicher junger Bar, der vor ihm ausgestreckt auf dem blutgefärbten Rasen lag. Ein großer, schwarz und grau gestreister Schweißhund aber saß daneben und hielt die klugen Augen noch immer sest auf das glücklich erziggte Wild geheftet. Die heraushängende Junge, das schnelleheftige Athmen des Thieres, ja sogar ein nicht unbedeutender Fleischriß an der linken Schulter, von dem die klaren Blutstropsen noch langsam niedersielen, bewiesen übrigens, wie schwer ihm die Jagd geworden, und wie theuer er den Sieg über den stärkeren Keind erkauft habe.

Der zweite Jäger, ein Greis von einigen sechzig Jahren, wurde allerdings an Körpertraft und Stärke von seinem jüngern Begleister übertroffen. Tropdem sah man aber keiner seiner Bewegungen das vorgerückte Alter an. Seine Augen glühten noch in sast jugends-lichem Feuer, und seine Wangen färbte das blühende Roth der Gessundheit. Nach Sitte der hinterwäldler war er in ein einsach baumwollenes Jagdhemd, mit eben solchen Franzen besetzt, lederne Leggins und grobe Schuhe gekleidet. In seinem Gürtel stak aber

streifen Bast befestigt, über ber Schulter.

Beide hatten sich augenscheinlich hier, wo sie ihr Wild erlegt, nach der gehabten Anstrengung für turze Rast in's Gras geworfen, und der Alte, während er sich auf den rechten Elbogen stütte und der, eben hinter den Bäumen versinkenden Sonne pachsah, brach jetzt zuerst das Schweigen.

"Tom," sagte er, "wir durfen hier nicht lange liegen bleiben. Die Sonne geht unter, und wer weiß, wie weit wir noch zum Flusse haben."

"Laßt Euch das nicht kummern, Edgeworth," antwortete der Jüngere, während er sich dehnend streckte und zu dem blauen, durch die schattigen Zweige auf sie niederlächelnden Himmel emporblickte — "da drüben, wo Ihr die lichten Stellen erkennen könnt, sließt der Wabasch — keine tausend Schritt von hier, und das Flatboot kann heut Abend mit dem besten Willen von der Welt noch nicht hier vorbeikommen. Sobald es dunkel wird, müssen sie beilegen, denn den Snags und Baumstämmen, mit denen der ganze Fluß gespickt ist, wiche Gott Bater selbst nicht im Dunkeln aus, und wenn er sich mit seinen ganzen himmlischen Geerschaaren an's Steuer stellte. Ueberdies hatten sie von da, wo wir sie verließen, einen Weg von wenigstens funszehn Meilen zu machen, während wir die Biegung des Flusses hier kurz abschnitten."

"Ihr scheint mit dieser Gegend sehr vertraut?" sagte der Alte. "Gollte denken", erwiederte Jener sinnend, "habe hier zwei Jahre gejagt und weiß jeden Baum und Bach. Es war damals, ehe ich Dickson kennen lernte, mit dessen Schooner ich später nach Brasilien ging. Der arme Teusel hätte auch nicht gedacht, daß er dort solch ein schmähliches Ende nehmen sollte."

"Das habt Ihr mir noch nicht erzählt."

"Seute Abend vielleicht. — Jett, dent ich, schlagen wir ein Lager auf und gehen dann mit Tagesanbruch zum Fluß hinunter, wo wir warten können, bis unser Boot kommt."

"Wie schaffen wir aber das Wild hinab? Wenn's auch nicht weit ist, werden wir doch tüchtig d'ran zu schleppen haben."

"Ei, das lassen wir hier" — rief der Jüngere, während er aufsprang und seinen Gürtel fester schnallte — "wollen die Burschen Bärenfleisch essen, so mogen fie sich's auch selber holen."

"Benn fie aber nun vorbeiführen?"

"Denken nicht d'ran", sagte Tom — "überdies weiß Bill, der Steuermann, daß er uns hier in der Gegend erwarten muß, im Fall wir nicht früher einträsen; also haben wir in der hinsicht keineswegs zu fürchten, daß wir sigen bleiben. Wetter noch einmal, das Boot wird doch nicht ohne seinen Capitain absahren wollen."

"Auch gut!" sagte der alte Ergeworth, während er dem Beispiel seines jüngern Gefährten folgte, und sich zum Ausbruch rüstete — "dann schlag ich aber vor, daß wir die Rippen und sonst noch ein paar gute Stücke herausschneiten, das liebrige hier aushängen, und nach= her dort kinks hinunter gehen, wo, dem Aussehn der Bäume nach, ein Bach sein muß. Frisches Wasser möcht ich die Nacht doch haben."

Diese Vorsicht war nöthig, die Männer gingen deshalb schnell an die Arbeit, die kurze Tageszeit noch zu benützen. Sie fanden auch den Quell und neben ihm eine ganz ungewöhnliche Menge von dürren Aesten und Zweigen, von denen freilich schon ein grosser Theil halb versault war. Das Meiste davon ließ sich aber noch trefflich zum Lagerseuer benutzen, und an der schnell entzündeten Gluth staken bald die saftigen Rippenstücke des erlegten Bären, wähzend die Jäger, auf ihren Decken ausgestreckt, der Ruhe pflegten und in die züngelnden Flammen starrten.

Die beiden Männer gehörten, wie auch der Lefer schon aus ihrem Gespräch entnommen haben wird, zu einem Flatboot, das

von Edgeworth's, oben am Babafch liegenden Farm, mit einer Ladung von Bhisten, Zwiebeln, Aepfeln, geraucherten birfchinten, getrodneten Pfirsichen und Mais nach Rem Drleans ober irgend einem ber weiter oben gelegenen Landungsplage fteuerte, wo fie hoffen konnten, ihre Produkte gut und vortheilhaft zu verkaufen. Der alte Ergeworth, ein wohlhabender Farmer aus Indiana, und Eigenthumer bes Boots und ber Ladung, führte auch eine ziemliche Summe baaren Beldes bei fich, um in einer der sudlichen Stadte, vielleicht in Rew-Drleans felbft, Baaren einzutaufen, und fie mit in seine, dem Berkehr etwas entlegene Riederlassung zu schaffen. Er war erst vor zwei Jahren an den Wabasch gezogen, und hatte früher im Staate Dhio, am Miami gelebt. Dort aber fühlte er fich nicht langer wohl, ba bie mehr und mehr gunehmende Bevolkerung das Wild verjagte oder vertrieb und der alte Maun doch "dann und wann einmal," wie er fich ausdruckte, "eine vernünftige Fahrte im Balde seben wollte, wenn er nicht gang melandvolisch werden follte."

Tom bagegen, ein entfernter Berwandter von ihm und eine Baise, hatte vor einigen Jahren ebenfalls große Lust gezeigt, sich hier am Wabasch häuslich niederzulassen. Plötzlich aber und ganz unerwartet änderte er seinen Sinn, und als er zufällig den alten Dickson, einen Seeman und frühern Jugendfreund seines Baters, traf, ging er sogar wieder zur See.

Damals schiffte er sich in Cincinnati an Bord des dort von Dickson gebauten Schooners ein, der eine Ladung nördlicher Prosdukte nach News Orleans führte, diese hier verkaufte, Fracht für Havanna einnahm und dann eine Zeit lang die südlichen Küsten Amerika's befuhr, bis ihn in Brasilien, wie Tom schon vorher erswähnt, sein boses Geschick ereilte.

Wenn nun auch erst seit Kurzem von seinen Kreuz- und Querzügen zurückgekehrt, schien ihm die heimath doch wenig zu bieten, was ihn fesseln konnte. Er war wenigstens gern und gleich bereit, den alten Edgeworth wieder auf seiner Fahrt stromab zu begleiten, und bewies eine so gänzliche Gleichgültigkeit gegen alles das, was seinen künstigen Lebenszweck betraf, daß Edgeworth oft den Kopf schüttelte und meinte, es sei hohe Zeit für ihn gewesen zurückzustommen, und ein ehrbar ordentlicher Farmer zu werden, er wäre sonst auf der See und zwischen all den sorglos in's Leben hineintaumelnden Kameraden ganz und gar verwildert und verzwahrlost.

Ilm nun aber die Einförmigkeit einer Flatbootfahrt wenigstens in etwas zu beleben, waren sie hier, wo der Fluß einen bedeutens den Bogen machte, mit ihren Büchsen an's Land gesprungen und hatten auch schon, vom Gluck begünstigt, ein vortreffliches Stück Wild erlegt. Das Boot, gezwungen den Krümmungen des Flusses zu folgen, verfolgte indessen unter der Aufsicht von fünf kräftigen Hoossern") seine langsame Bahn und trieb mit der Strömung zu Thal.

"So laß ich mir's im Walde gefallen," sagte endlich Tom nach langer Pause, indem er sich auf sein Lager zurückwarf und zu den, von der darunter lodernden Gluth beleuchteten Zweigen emporsschaute. "So kann man's aushalten — Bärenrippen und trocknes Wetter — etwas Honig fehlt noch; solch junges Fleisch schmeckt aber auch ohne Honig delicat. Blitz und Tod! manchmal, wenn ich so auf Deck lag, wie seht hier unter den herrlichen Bäumen, zu eben den Sternen in die Höhe schaute und dann das Heimweh bekam — Edgeworth, ich sage Euch, das — Ihr habt wol nie das Heimweh gehabt?"

"Das heimweh? nein," erwiederte der alte Mann seufzend, während er seine Büchse mit frischem Zündpulver versah und diese, das Schloß mit dem halstuch bedeckend, neben sich legte, "das nicht, aber anderes Weh gerade genug. — Sprechen wir nicht das

<sup>\*)</sup> Poofier ift ein Scherzname ber Ameritaner für bie Bewohner von Inbiana.

von, ich will mir den Abend nicht gern verderben. Ihr wolltet mir ja erzählen, was in Brafilien mit Dickson, oder wie er sonst hieß, geschah." —

"Nun, wenn das dazu dienen soll, Euch aufzuheitern," brummte Tom, "so habt Ihr einen wunderlichen Geschmack. Aber so ist es mit uns Meuschen, wir hören lieber Trauriges von Ansteren, als Lustiges von uns selbst. Doch, meine Geschichte ist kurz genug."

"Wir waren in der Mündung eines kleines Flusses, San Jose, eingelaufen und gedachten dort unsere Ladung von Whiskey, Mehl, Zwiebeln und Zinnwaaren — mit denen letzteren wir einen besonz ders guten Handel zu machen erwarteten — an die Eingeborenen und Pflanzer zu verkaufen. Eine bezeichnete Plantage hatten wir aber an dem Abend nicht mehr erreichen können, befestigten unser kleines Fahrzeug deshalb mit einem guten Kabeltau an einem jungen Palmbaum, der nicht weit vom Ufer stand, kochten unsere einfache Mahlzeit, spannten die Mosquitonetze auf und legten uns schlafen."

"Eine Wache auszustellen oder sonstige Vorsichtsmaßregeln zu treffen, siel Niemandem ein; nur hatten wir den Schooner etwas lang gehangen, damit er neben einen im Wasser festliegenden Stamm kam und nicht dicht an's Ufer konnte. Sonst träumten wir, von keiner Gefahr und hielten auch wirklich die Gegend für ganz sicher und gefahrlos. —"

"Ich weiß nicht, wie spät es in der Racht gewesen sein kann, als Dickson, der dicht neben mir lag, mich in die Seite stieß und frug, ob ich nichts höre?"

"Salb im Schlase noch mocht' ich ihm wol etwas mürrisch geantwortet haben, zum Teusel zu gehen und andere Leute in Ruhe zu lassen, auch wahrscheinlich wieder eingeschlasen sein, da fühlte ich, wie er mich bald-darauf zum zweiten Male, und zwar diesmal ziemlich derb, an der Schulter faßte und leise flüsterte: "Munter, Tom! muns ter! es ift nicht richtig am Ufer." "Hollah," rief ich und fuhr in die Höhe; denn jest kam mir zum ersten Male der Gedanke an die rothen Teufel, die ja doch auch dort vielleicht eben solche Liebhabereien haben konnten, wie das wilde Bolk bei uns. So kaßen wir denn nebenseinander, Ieder unter seinem langen, dunnen Fliegennetz, und horchten, ob wir irgend etwas Berdächtiges hören konnten. Da rief Dickson auf einmal: "Hierher, Leute — da sind sie — die Schuste!" und sprang in die Höhe, während ich schnell nach meinem Messer griff und das verdammte Ding in aller Eile nicht sinden konnte. Dickson aber mußte sich mit den Füßen in dem dünnen Gazestoss, aus dem das Netz bestand, verwickelt haben. Ich hörte einen Fall auf das Deck und sah, als ich mich schnell danach umwandte, zwei dunkle Gestalten, die wie Schatten über den Rand des Bootes glitten und sich auf ihn warfen."

"In dem Augenblick trat ich auf eine Handspeiche, die wir am vorigen Abend gebraucht hatten, und das war die einzige Waffe, die hier von Nupen sein konnte. Mit Blipedschnelle riß ich sie in die Höhe, rief den Anderen zu, — wir hatten nuch drei Matrosen und einen Jungen am Bord — das Tan zu kappen, und schmetzterte mit dem schweren Holz auf die Köpse der beiden dunkeln Halunken nieder, die auch im nächsten Augenblick wieder über Bord sprangen oder wahrscheinlicher stürzten; denn meine Keule saß am nächsten Morgen voll Gehirn und Blut."

"Während die Uebrigen, ebenfalls noch halb schlaftrunken, emsportaumelten, hatte der Junge soviel Geistesgegenwart behalten, mit einem glücklicherweise dort liegenden Handbeil das Tau zu kappen, so daß schon im nächsten Augenblicke der Schooner, von der starken Ebbe mit fortgenommen, stromab trieb."

"Meiers und howitt, zwei von den anderen Matrosen, versichers ten mir nachher noch, sie hatten ebenfalls fünf von den Schusten, die am Schiffsrand gehangen, auf die Schädel geklopft; ich weiß freisich nicht, ob es wahr ist. Unser armer Capitain war aber todt — er hatte einen Lanzenstich durch die Brust und einen Keus lenschlag über den Kopf bekommen und lag, als wir endlich am andern User wieder etwas freier Athem schöpften, starr und leblos an Deck."

"Und was wurde aus der Ladung?"

"Die verkaufte ich noch in derselben Woche, befrachtete bann die "Charlotte", so hieß der Schooner, mit bei uns verkäuflichen Gegenständen und lief vier Monate später gesund und frisch in Charlestown, wo Dickson's Wittwe lebte, ein. Die arme Frau trauerte allerdings über den Tod ihres Mannes, das Geld aber, das ich ihr brachte, tröstete sie wol in etwas. Acht Wochen später heirathete sie wenigstens einen Pflanzer in der Nachbarschaft. Das sind Schicksale."

"Sie wußte doch wenigstens, wo ihr Mann geblieben," stürfterte der alte Mann halb vor sich hin, "wußte, daß er todt, und wie er gestorben sei. Wie manche Aeltern harren aber Monden — Jahre lang auf ihre Kinder, hossen in jedem Fremden, der die Straße wandert, in jedem Reisenden, der Nachts an ihre Thur klopft, das geliebte Antlitz zu schauen, und — mussen sich am Ende doch selbst gestehen, daß sie todt — lange, lange todt sind, und daß haisisch oder Wolf ihre Leichen zerrissen oder ihre Gebeine benagt haben."

"Ja, Du lieber Gott," sagte Tom, indem er, um ein etwas lebhafteres Feuer zu erhalten, einen neuen Ast auf die Kohlen warf, "das ist eine sehr alte Geschichte. Wie Viele kommen nur in diesen Wäldern um, die auf den Flüssen gar nicht gerechnet, von denen die Ihrigen selten oder nie wieder erfahren, was aus ihnen geworden ist. Wie viele Tausend gehen auf der See zu Grunde! Das läßt sich nicht ändern, und so oft ich auch in Lebenssgesahr zewesen bin, daran hab' ich nie gedacht."

"Manchmal kehren sie aber auch wieder zu den Ihrigen zurück," sagte der. Alte mit etwas freudigerer Stimme. "Wenn diese sie

schon lange auf= und verloren gegeben, bann klopfen sie plotslich an bas, so lang nicht geschene, so heiß vielleicht erschnte Bater= haus, und die Aeltern schließen weinend — aber Freudenthränen weinend, das liebe, bose Kind in die Arme."

"Ja," erwiederte Tom ziemlich gleichgültig, "aber nicht oft. Die Dampsboote fressen jett eine unmenschliche Anzahl Leben; bei denen geht's ordentlich schockweise. Das — aber Ihr rückt ja ganz von der Decke herunter," unterbrach er sich, während er sein erst verlassenes Lager wieder einnahm; "die Racht ist zwar warm, doch auf dem seuchten Grunde zu liegen soll gerade nicht übermästig gesund sein."

"Ich bin's gewohnt," erwiederte der Alte, und zwar, wie es schien, ganz in seine eigenen trüben Gedanken vertiest.

"Und wenn Ihr's auch gewohnt seid, die Dede liegt einmal da, warum sie nicht benutzen!"

"An der Stelle dort, wo ich lag, muffen Wurzeln oder Steine fein — es drückte mich an der Schulter, und ich rückte deshalb aus dem Wege."

"Nun, danach können wir leicht sehen," meinte Tom gutmusthig, "es ware überhaupt besser, ein wenig durres Laub zu einem vernünftigen Lager zusammenzuscharren, als hier auf der harten Erde liegen zu bleiben. Steht einen Augenblick auf, und in einer Biertelstunde son Alles hergerichtet sein."

Edgeworth erhob sich und trat zu der knisternden Flamme, in die er mit dem Fuße einige der durchgebrannten und hinausgefalles nen Klötze zurückschob. Tom zog indessen die Decke weg und fühlte nach den darunter verborgenen Wurzeln.

"Hol's der Henker," lachte er endlich, "das glaub' ich, daß Ihr da nicht liegen konntet. Eine ganze Partie hirschknochen stedte darunter und keine Wurzeln; daß wir das aber auch nicht gleich gesehen haben!" Er warf bei diesen Worten die Knochen gegen das Feuer zu und kratte nun mit den Füßen und händen das in

der Rahe herumgestreute Laub herbei, sbis er ein ziemlich weiches Lager zusammenhatte. Dann breitete er wieder sorgfältig die Dede darüber, trug noch einige heruntergebrochene Aeste zur Flamme, um in der Nacht wieder nachlegen zu können, zog Jacke und Mocscasins aus, deckte die erstere sich über die Schultern und lag bald darauf lang ausgestreckt auf der Decke, um ein paar Stunden zu schlafen und die Ankunft des Bootes am nächsten Morgen nicht zu versäumen.

Edgeworth hatte dagegen einen der neben ihn hingeworfenen Knochen aufgenommen und betrachtete ihn mit größerer Aufmerks samkeit, als ein so unbedeutender Gegenstand eigentlich zu verdies nen schien.

"Nun — seid Ihr nicht mude?" frug ihn sein Gefährte ends lich, der zu schlafen wünschte, "laßt doch die Nasknocken und legt Euch nieder. Es wird Tag werden, ehe wir's uns versehen."

"Das ist kein hirschknochen, Tom!" sagte der Alte, indem er sich zum Feuer niederbog, um das Gebein, das er in der hand hielt, besser und genauer betrachten zu können.

"Nun, so ist's von Wolf oder Bar," murmelte dieser, schon halb eingeschlafen, mit schwerer Zunge.

"Bar? das ware möglich," erwiederte nachdenkend der Alte, "ja, ein Bar könnt' es sein, ich weiß aber doch nicht — mir kommt's wie ein Menschenknochen vor — "

"Tretet doch den Hund einmal in die Rippen, daß er das vers dammte Scharren läßt," sagte der Matrose ärgerlich. "Menschens knochen — meinetwegen auch; wie sollten aber Menschenknochen —" er suhr auf einmal schnell und ganz ermuntert von seinem Lager empor, während er scheu und wifd zu den Bäumen hinausschaute, die ihn umstanden.

"Was ist Euch," frug Edgeworth erschrocken, "was habt Ihr auf einmal?"

"Berdammt will ich sein," sagte Tom sinnend und immer noch angstlicher umherblickend, "wenn ich — nicht glaube —"

"Glaube, was? was habt Ihr?"

"Ift das wirklich ein Menschenknochen?"

"Mir kommt er so vor. Es muß das hüftbein eines Mannes gewesen sein, denn für einen hirsch ist es zu fark und für einen Baren zu lang. Aber was ist Euch?"

Tom war emfig beschäftigt, seine Moccasins wieder anzuziehen und sprang jest auf die Füße.

"Wenn das ein Menschenknochen ist," rief er, "so kenne ich den, dem er gehörte, und habe ihn selbst mit Assen und Zweigen zugedeckt, als wir ihn fanden. Darum lag also auch hier so viel halbversaultes Holz auf einem Hausen. Ja, wahrhaftig, das ist der Platz und dieselbe Eiche, unter der wir ihm sein Grab machten; das Kreuz — der Auswuchs hier soll ein Kreuz sein — hieb ich damals mit meinem eigenen Tomahawk in den Stamm. Der arme Teusel —"

"Auf welche Art starb er benn, und wer war es?"

"Wer es war, weiß der liebe Gott, ich nicht, aber er starb auf eine recht niederträchtige, hundsföttische Weise. Ein Bootsmann, dessen Boot gerade da unten am Lande lag, wo wir das unsrige morgen erwarten, schlug ihn todt wie einen Wolf, und das um ein paar sumpiger Dollar willen."

"Entsetzlich!" sagte der Alte und lehnte sich, den Knochen neben sich legend, auf seine Decke zurück, während Tom ebenfalls seinen so schnell verlassenen Platz wieder einnahm und den Kopf in die Hand stützte.

"Bir jagten hier oben nach Bienen," fuhr Tom, vor sich nies derstarrend und ganz im Andenken der alten Zeiten verloren, fort, "und Bill —"

"Der Bootsmann?" frug Edgeworth.

"Nein, jener Unglückliche," sagte Tom.

"Und fein anderer Rame?"

"Den nannte er nie; wir waren auch nur vier Tage zusammene und er gehörte, so viel ich verstanden habe, nach Ohio hinüber. Bill hatte jenen Burschen ein paar Dollar sehen lassen, und der wollte ihn gern Abends, als wir am Feuer gelagert waren, zum Spielen reizen. Er spielte aber nicht, und das erbitterte schon den nichtswürdigen Buben. Ein paar Rächte darauf hatte er's denn aus irgend eine Art und Beise anzustellen gewußt, daß er den armen Jungen von uns fortbekam, und die Nacht mit ihm allein auslagerte. Wir campirten an demselben Abend in der Rähe der Schlucht, in welcher wir heute zuerst auf die Bärin schossen; denn von der kleinen Prairie aus waren wir dorthin einem Bienencours gesolgt. Den andern Tag ließ sich Niemand von ihnen sehen, und als wir mit Sonnenuntergang zum Flußuser kamen, war das Boot fort."

"Dicht am Ufer übernachteten wir; der alte Speamorestamm muß noch dort liegen, wo unser Feuer war; denn der hatte sich sest zwischen zwei Felsen gezwängt und konnte nicht fort, und als wir am nächsten Morgen die Bank erstiegen, wurden wir zuerst durch die Aasgeier ausmerksam gemacht, von denen eine große Menge nach einer Richtung hinzog."

"Gebt Acht," sagte mein Begleiter, ein Jäger aus Kentucky, mit dem ich damals in Compagnie jagte, "gebt Acht, der sumpige Flatbooter hat den Kurzsuß kalt gemacht."

"Kurzfuß," fuhr der Alte erschrocken auf, "warum nannte er ihn Kurzfuß?"

"Sein rechtes Bein war etwas kürzer als das linke, und er hinkte ein wenig, aber nicht viel, und richtig — wie wir auf den Hügel hier kommen — ich vergäße den Anblick nicht, und wenn ich tausend Jahre alt würde — da lag der Körper, und die Aassgeier — aber was ist Euch, Edgeworth, was habt Ihr? Ihr seid —"

"Hatte ber — der Kurzsuß oder — oder Bill, wie Ihr ihn nanntet — eine Narbe über der Stirn?"

"Ja — eine große, rothe Narbe ,— fanntet Ihr ihn?"

Der alte Mann preßte seine Bande vor die Stirn und sank in stummem Schmerz auf sein Lager zurück.

"Bas ist Euch, Edgeworth? um Gottes willen, Mann — was fehlt Euch?" rief der Matrose, jest wirklich erschreckt emporsvrin= gend, "kommt zu Euch — wer war jener Unglückliche?"

"Mein Kind — mein Sohn!" schluchzte der Greis und drückte seine einkalten, leichenartigen Finger fester vor die heißen, trockenen Augenhöhlen.

"Allmächtiger Gott!" sagte Tom erschüttert, "das ist schrecks lich — armer — vater!"

"Und Ihr begrubt ihn nicht?" frug dieser endlich nach langer Pause, in der er versucht hatte, sich ein wenig zu sammeln.

"Doch — er bekam ein Jägergrab," antwortete leise und mitsleidig der junge Mann, "wir hatten Nichts mit uns, als unsere kleinen indianischen Tomahawks, und der Boden war dürr und hart da — aber ich martere Euch mit meinen Worten —"

"Erzählt nur weiter — bitte — laßt mich Alles wissen," bat flebend ber Bater.

"Da legten wir ihn hier unter diese Eiche, trugen von allen Seiten Stangen und Aeste herbei, daß kein wildes Thier, wie stark es auch gewesen, ihn erreichen kounte; benn Bären lassen die Leichen zufrieden, und ich hieb mit dem Tomahawk noch zuletzt das einfache Kreuz hier in den Stamm."

Edgeworth starrte still und leichenbleich vor sich nieder. Nach turzer, peinlicher Pause richtete er sich aber wieder empor, schaute zitternd und traurig umber und flüsterte:

"Bir liegen hier also auf seinem Grabe — in seinem Grabe und mein armer, armer — William mußte auf solche Beise enden. Doch seine Gebeine durfen nicht so umhergestreut langer bem Sturm und Wetter preisgegeben bleiben. Ihr helft mir sie begraben nicht wahr, Tom?"

"Bon Bergen gern, nur — wir haben fein Berfzeug."

"Anf dem Boote find zwei Spaten und mehrere Haden — die Leute mussen helsen. — Ich will meinem Sohne, und wenn auch erst nach langen Jahren, die letzte Ehre erweisen; es ist ja Alles, was ich für ihn thun kann."

"Sollen wir lieber unser Lager hinüber auf die andere Seite bes Feuers machen?" frug Tom.

"Glaubt Ihr, ich scheute mich vor der Stelle, wo mein armes Kind vermoderte?" sagte der Greis, "es ist ja auch ein Wiedersehn, wenn gleich ein gar schmerzliches. Ich glaubte an seinem Herzen noch einmal liegen zu können und sinde jest — seine Gebeine ums herzestreut in der Wildniß. — Aber gute Nacht, Tom — Ihr müßt müde sein von des Tages Anstrengungen — wir wollen ein wenig schlasen, und der anbrechende Tag sinde uns erwacht und mit unserer Arbeit beschäftigt."

Sicherlich nur, um den jüngern Gefährten zu schonen, warf sich der alte Mann auf sein Lager zurück und schloß die Augen. Kein Schlaf senkte sich aber auf seine thränenschweren Lider, und als der kühle Morgenwind durch die rauschenden Wipsel der Riesern und Eichen säuselte, stand er auf, sachte das jest sast niedergebrannte Fener zu heller, lodernder Flamme an und begann bei dessen Licht die um das Lager herumgestreuten Gebeine zu sammeln. Tom, hierdurch ermuntert, half ihm schweigend in seiner Arbeit und näherte sich dabei dem Platz, wo Bolf, etwa dreißig Schritt vom Fener entsernt, zusammengekauert neben einem kleinen Ulmenbusche lag. Obgleich die Beiden aber sonst sehr gute Bekannte waren, empfing ihn der alte Hund doch sehr unfreundlich, und knurrte mürrisch und drohend.

"Bolf! fhamft Du Dich nicht, Alter?" sagte ber junge Mann,

auf ihn zugehend, "Du träumst wol, Du faules Bieh — weiße mir die Bahne?"

Der Hund beruhigte sich jedoch selbst durch die Anrede nicht und knurrte nur stärker, wedelte aber auch dabei leise mit dem Schwanze, gerade als ob er hätte sagen wollen: Ich kenne Dich recht gut und weiß, daß Du ein Freund bist, aber hierher darfst Du mir troß alle dem nicht.

Tom blieb stehen und sagte zu Edgeworth, der auf ihn zukam: "Seht den Hund an, er hat da etwas unter dem Laube und will mich nicht näher lassen. Was es nur sein mag?"

Edgeworth ging auf ihn zu, schob leise seinen Kopf zur Seite und fand zwischen ben Pfoten bes treuen Thieres — den Schädel seines Sohnes — wobei Wolf, als Jener die Ueberreste des theuern Hauptes seufzend emporhob, an ihm hinauf sprang und winselte und bellte.

"Das kluge Thier weiß, daß es Menschenknochen sind," sagte der Matrose.

"Ich glaube, beim ewigen Gott, er kennt die Gebeine!" rief der Greis erschrocken, "Bill hat ihn aufgezogen und ging nie, von dem Augenblick an, wo er laufen konnte, einen Schritt ohne ihn in den Wald."

"Das ist ja nicht möglich — die Gebeine können keinen Geruch behalten haben. — Wie alt ist benn der Hund?"

"Acht Jahre — aber so klug wie je ein Thier einer Fährte folgte," sagte der Greis; "Wolf — komm hierher," wandte er sich dann an den Winselnden, "komm her, mein Hund — kennst Du Bill noch, Deinen alten guten Herrn?"

Wolf setzte sich nieder, hob den spitzigen Kopf hoch empor, sah seinem Herrn trenherzig in die Augen, warf sich mehrere Male unruhig von einem Vorderlauf auf den andern und stieß plötzlich ein nicht lautes, aber so wehmüthig klagendes Geheul aus, daß sich der alte Wann nicht länger halten konnte. Er kniete neben dem

Thiere nieder, umschlang seinen Sals, und machte burch einen heis ßen, lindernden Thranenstrom seinem gepresten Berzen Luft. Wolf aber lecte ihm liebtosend Stirn und Bange, und versuchte mehrere Male die Psote auf seine Schulter zu legen.

"Unsinn!" sagte Tom, dem bei dem sonderbaren Betragen des hundes ordentlich unheimlich zu Muthe wurde, "das Thier wittert menschliche Ueberreste, und da geht's ihm gerade wie mit Menschensblut. Laßt das die Hunde plätslich spüren, so heulen sie ebenfalls, als ob ihnen das Herz brechen wollte."

"Laßt mir den Glauben, Tom!" bat der Alte, sich endlich wehmuthig wieder emporrichtend, "es thut mir wohl, selbst in dem Thiere das Gedächtniß für einen Freund bewahrt zu sehen und — wir haben ja des Schmerzlichen geung, warum den schwachen Trost noch muthwillig mit eigener Pand zerstören?"

Ein Schuß aus der Richtung ber, in welcher ber Fluß liegen mußte, unterbrach hier seine Rede.

"Bertammt!" rief Tom, "ob die Burschen nicht schon mit dem Boote da sind — die Seehunde mussen Nachts gefahren sein, es ist ja kaum Tag."

"Thut mir den Gefallen und ruft fie ber!" bat Edgeworth.

"Mir war's lieber, wenn Ihr mitginget," sagte ber junge Manu zögernd, "Ihr qualt Euch hier und —"

"Ich bin gefaßt, wenn Ihr kommt, Tom — Thut mir die Liebe und ruft sie."

Im nächsten Augenblicke hatte der junge Mann seine Büchse geschultert und schritt dem Flußuser zu, Edgeworth aber kniete an dem Fuße der Eiche, die Jahre lang ihre Arme schützend über die lleberreste seines Kindes ausgebreitet hatte, nieder, und lag ernst und still im brünstigen Gebet, die er die Schritte der vom Boote Kommenden hörte. Dann sprang er auf und schritt ihnen sest und ruhig entgegen.

Tom hatte die Manner schon unten am Flusse mit bem Bor-Gerstäder, Aufpiraten I. hergegangenen schnell bekannt gemacht, und ernst und schweigend begannen sie an der engen Gruft zu arbeiten, die des unglücklichen jungen Mannes Gebeine ausnehmen sollte. Dann legten sie sorgsam die gesammelten Ueberreste. hinein, warfen das Grab zu, wölbten den kleinen hügel darüber und trugen nachher eben so still und sautlos die Jagdbeute, die ihnen Tom bezeichnete, auf ihren Schultern zum Boote hinunter.

"Halloh!" rief ihnen hier der an Bord gebliebene Steuermann, eine wilde, drohende Gestalt, das Gesicht ganz von Podennarben zerriffen, die schwarzen langen haare wild um die Schläse hängend, entgegen, "Bärensteisch! Bei den steben Todsünden! — verdamm' mein Augen, wenn das nicht der vernäuftigste Streich ist, den unser alter Capitain in langer Zeit ausgesührt hat. — Macht aber schnell, Burschen, daß wir fort von hier kommen, wir versäumen die schone Zeit und das Wasser fällt mit jeder Secunde."

"Was jum henter ift nun noch oben?"

"Den nichts mehr, wir wollen nur die Backteine aus unserer Ruche hinauftragen und, so gut es geht, einen Grabstein darans machen."

"Rarren seid Ihr," gurnte der Steuermann, "wie sollen wir nachher tochen?"

"In Vincennes können wir andere bekommen," sagte Com, "schaden würd's Euch auch nicht, wenn Ihr eine Ladung mit hinauf trüget."

"Ich bin zum Steuern gemiethet und nicht zum Steineschlepspen," brummte der Lange, indem er sich ruhig auf's Verdeck streckte. "Unfinn genug, daß Ihr die alten Anochen da oben noch einmal aufrührt; die wären auch ohne Euch versault."

Die Männer antworteten ihm nicht, luben ihre Last auf unt stiegen damit die steile Uferbank empor. An dem Grabe errichteten sie aber das einfache Denkmal für den ermordeten Jäger, frischten das Kreuz in der Eiche wieder auf und wollten dann langsam den Plat, auf dem Edgeworth noch immer in Schmerz und Gram verstieft ftand, meiden. Da fuhr dieser aus seinen Träumen auf, drückte den Bootsleuten allen freundlich die Hand, schnsterte seine Büchse, rief dem Hunde und ging mit festen, sicheren Schritten voran dem Boote zu.

Eine halbe Stunde später knarrten und kreischten die schwesten Ruder des unbehülslichen Fahrzeugs, mit deren Gülse es in die eigentliche Strömung hinausgeschoben wurde. Dann aber drängte es schwerfällig gegen die Ritte des Flusses zu und trieb langsam hinunter seine stille, einförmige Bahn. Bie es aber nur erst einmal in Gang und richtig in der Strömung war, hoben die Bootsleute ihre "Finnen" (wie die langen Ruder solcher Boote genannt sind) an Deck und streckten sich selbst nachlässig und behagzlich auf den Bretern aus, die ersten Strahlen der freundlichen Morgensonne zu genießen, die jest eben in all ihrer schimmernden Pracht und Herrlichkeit über dem grünen Blättermeer emportunchte.

Edgeworth aber saß, mit dem Hund zwischen seinen Knien, am hintern Rande des Fahrzeugs und schaute still und traurig nach den mehr und mehr in weiter Ferne verschwimmenden Bäumen zurück, die das Grab seines Kindes überschatteten.

#### II.

## Der Kampf — Smart und Dayton.

In helena\*) herrschte ein gar ungewöhnlich reges Leben und Treiben, und aus der ganzen Umgegend mußte hier die Bevolke= rung zusammengekommen sein. Ueberall standen eifrig unterhans delnde Männer, theils in die buntbefranzten Jagdhemden der hin=

<sup>\*)</sup> Derena, eine kleine Stabt in Arkansas, am Ufer bes Mississippi.

terwäldler, theils in die blauen Jeansfracks der etwas mohr civilissirten Städter gekleidet, in Gruppen umber, während heftige Reben und lebhafte Gesticulationen ihr Gespräch als ein keineswegs allstägliches verkündeten.

Bor dem Union Fotel — dem besten Gasthause der Stadt — schien sich ganz besonders ein nicht geringer Theil dieser Menschen: masse concentrirt zu haben, und der Wirth desselben, eine lange hagere Gestalt, mit blonden Haaren, scharsen Backenknochen, etwas spizer, geradevorstehender Rase, aber blauen gutmuthigen Augen, kurz jeder Boll ein Yankee, hatte schon eine geraume Zeit dem Orängen und Treiben vor seiner Schwelle mit augenscheinlichem Wohlbehagen zugesehen. Im Innern des Hauses sehlte es allerdings keineswegs an Arbeit, und die thätige Haussfran hatte, von ihrem Dienstboten und einem Neger unterstützt, alle Hände voll zu thun die Gäste zu besriedigen, und Schlasstellen für Die herzurichten, die zu weit entsernt von Helena wohnten. Tropdem aber verharrte der Wirth in seiner ruhigen Stellung, und kümmerte sich nicht im Geringsten um das innere Hauswesen.

Durch den Wortwechsel und vielleicht auch durch geistige Gestränke erhist, artete indeß die bisherige ruhige, wenigstens friedliche Unterhaltung immer mehr und mehr aus. — Einzelne heftige Flüche und Drohungen überschalten zuerst für Augenblicke das übrige Wortchaos, und plötlich fündete ein scharfer Schrei und ein wildes Dränzen, wie es endlich, was der lächelnde Wirth schon lange erssehnt haben mochte, zu Thätlichkeiten gekommen sei.

Mit halbvorgebeugtem Oberkörper, die beiden hande tief in den Beinkleidertaschen, und die rechte Schulter an den Pfosten seiner Thür gelehnt, stand er da, und man sah es ihm ordentlich an, welch Vergnügen ihm ein Kampf mache, dessen Resultat so ganz seinen Bünschen entsprochen haben mußte.

Der nämlich, der den ersten Schlag gegeben, war ein kleiner untersetzer Irlander, mit brennends rothen Haaren und wo möglich

noch rötherem Barte, dazu in Bemdsärmeln, mit offenem Kragen und etwas kurzen, eng anschließenden Nankingbeinkleidern, was seiner Figur einen eigenthümlich komischen Anstrich gab. Außerdem beswies sich aber Patrik O'Toole nichts weniger als komisch oder auch nur spaßig, sobald er ein paar Tropfen Whiskey im Kopfe und irgend Ursache zu einem vernünstigen oder "raisonnablen" Streite, wie er es nannte, hatte. Wenn auch nicht zänkisch, so war er doch der Letzte, der einen Platz verlassen hätte, wo noch die mindeste Aussicht zu einer anständigen Prügelei zu erwarten gewesen wäre.

So gerechte Sache aber Patrik ober Pat, wie er gewöhnlich im Städtchen hieß, diesmal haben mochte, so sehr fand er sich bald im Rachtheil, denn kaum lag sein Gegner vor ihm im Staube, als der größte Theil Derer, die bis jest wenig ober gar keinen Antheil an dem Zanke genommen, auf ihn eindrangen und den Gefallenen rächen wollten.

"Jurud mit Euch! — weg da, Ihr Blackguards, Ihr — Söhne einer Wölfin!" — schrie der Irlander, und theilte dabei, ohne Unsterschied der Person, nach links und rechts so gewaltige und gut gezielte Stöße ans, -daß er die Angreiser blipesschnell zu sicherer Entsernung zurückscheuchte. —

"Ehrlich Spiel hier!" schrie er dabei und streiste sich schnell den, immer wieder-niederrutschenden Aermel auf — "ehrlich Spiel, Ihr Spishuben, Einer gegen Einen, oder auch Zwei und Drei, aber nicht Acht und Neun; die Pest über Euch — ich klopfe Euch die Schädel so breiweich, wie Euer Hirn ist — Ihr hohlköpsigen Haslunken Ihr —"

"Chrlich Spiel!" riefen auch Einige aus der Menge und such ten die übrigen Kampflustigen zurückzudrängen. Der zu Boden Geschlagene hatte sich aber in diesem Moment ebenfalls wieder aufgerafft, und das eine blau unterlaufene Auge mit der linken Hand bedeckend, riß er mit der rechten ein bis dahin verborgen gehaltenes Messer unter der Weste vor, und warf sich mit einem Schrei des

wildesten, unbezähmbarsten Ingrimms auf den, ihn ruhig erwartens den Iren.

Diefer jedoch, ohne weiter seine Stellung zu verändern, sing den drohend gegen ihn gerichteten und sicherlich gut gemeinten Stoß auf, indem er den Angreiser am Handgelenk erfaßte, zum zweiten Male niederschlug, und nun in dem Rechtlichkeitssinn der ihn 11m=stehenden hinlängliche Bürgschaft zu sinden glaubte, daß sie einen andern, dem ähnlichen Ueberfall verhindern würden.

Die Bolksmenge schien ihm aber keineswegs geueigt — man entzog zuerst den Besiegten seinen Sanden, und dann brach der Sturm in ploplicher, aber desto verheerender Gewalt über ihn los.

"In Boden mit dem Irischen hund! nieder mit ihm!" tobten sie. — "Er hat hand an einen Burger der Vereinigten Staaten geslegt — was will der Ausländer hier? der über's Wasser Gestommene?" —

"In's Baffer benn mit ihm!" schrie da ein breitschulteriger bleicher Gefell, dem fich eine tiefe, noch taum geheilte Narbe vom linken Mundwinkel bis hinter bas Ohr zog, was seinem Gesichte etwas unbeschreiblich Bildes und Unheimliches verlieh - "in's Baffer mit ihm — die Irischen und Deutschen Salunken verderben armen ehrlichen Arbeitern ohnedies die Preise. In den Disfissippi mit ber dunnbeinigen Canaille, ba tann fie mit den See= spinnen hornpipes tangen!" und mit biesen Worten, mabrend er einen nicht sehr lauten, aber gang eigenthumlichen Pfiff ausstieß, warf er fich so plötlich gegen den überraschten Irlander, daß er diesen für den Augenblick zum Wanken brachte. Den geubten Boger wurde er jedoch trop alledem nicht übermannt haben, waren nicht die ihm junachst Stehenden und mehrere Andere, die sich schnell hinandrangten, rasch zu seiner Bulfe herbeigeeilt, und D'Toole sah sich gleich barauf von mehreren Seiten erfaßt und zu Boden geworfen.

"In den Mississpi mit bem Schuft!" tobte der hausen —

"bindet ihm die Sande auf den Ruden und last ihn schwimmen!— Fort nach Ikland mit ihm — er kann sich unterwegs ein Schiff bestellen," jubelte ein Anderer, und wenn auch Einzelne der fried: licher Gefinnten, die keineswegs wollten, daß ein bloßer Streit ein solch tragisches Ende nehmen sollte, dazwischen sprangen und den lieberwältigten zu retten suchten, so wurden diese doch leicht zurückzehalten, und jauchzend schleppten die Rasenden ihr Opfer dem Flußrande zu.

D'Aoole's Lage war eine höchst mißliche, und er selbst wußte nur zu gut, wie seindlich ein großer Theil der Bewohner von St. helena gegen ihn gesinnt sei, um nicht das Schlimmste zu fürchten. Schwerlich würren ihm aber seine verzweiselten Anstrengungen, mit denen er versuchte den Mördern Aroh zu bieten, eiwas genütt has ben. Die Uebermacht war zu groß und die Rühe des Flusses ließ ihnen auch keine Zeit zum Ueberlegen, sondern schien ihr Borbaben eher noch zu begünstigen. — Da war es ein Einzelner, der sich plötzlich mitten zwischen die Wüthenden warf und, den Arm des Iren ergreisend, jeden weitern Fortschritt hemmte; dieser Einzelne aber niemand Anderes, als unser freundlicher Wirth, Jonathan Smart, der hier mit einer Autorität sein "Halt — das ist genug!" ausssprach, als ob er von dem Hausen ganz besonders zum Friedenssund Schiedsrichter Vestellt gewesen wäre.

Die Menge zeigte indessen nicht die mindeste Lust, das so unserwartete und ungebetene Einschreiten geduldig zu ertragen.

"Zurud, Smart — laßt den Mann los und geht zum Tenfel!" und mehrere ähnliche und gleich freundliche Anreden schallten ihm aus fast jedem Munde entgegen. Smart aber behauptete nichts desto weniger seinen Platz und rief nur mit fester Stimme das gegen:

"Ich will verdammt sein, wenn Ihr ihm ein Haar krummt!" "So sei es denn!" schrie da der Eine seiner Gegner, zog eine kleine Taschenpistole, richtete sie auf den Yankee und brückte ab. Nun versagte zwar, zum großen Glück des menschenfreundlichen Retters, die Wasse, Jonathan Smart war aber nicht der Mann, der ruhig auf sich zielen ließ. Mit schnellem Griff riß er ein unter seinem Rock getragenes, wenigstens zwölf Zoll langes Bowiemester vor und führte damit schon in der nächsten Secunde einen so trästigen wohlgemeinten Sieh nach dem entsetz Jurücksahrenden, daß er ihm, wenn jener Stich gehalten, den Schädel unsehlbar mit dem schweren Stahl gespalten haben müßte. Der aber, dem die jetz Jorn sunkelnden Augen des Gereizten nur zu deutlich verriesthen, was ihn erwarte, sprang mit lautem Ausschrei zur Seite und nur noch die Spize des Messers traf ihn vorn an der Schulter, von wo an sie ihm den Rock die hinab an den Saum mit einem Hiebe aufriß.

Der Schlag war zu tüchtig geführt gewesen, um an dem vollen Ernst des Mannes nur einen Augenblick zu zweiseln. Sein Auge flog auch jest mit so dunkelglühendem und heraussorderndem Trotz über die Anderen hin, daß sie schen und fast unwillfürlich den Iren losließen. Der aber fühlte seine Glieder kaum wieder frei, als er auch schon rasch emporsprang und nicht übel Lust zu haben schien, den für ihn fast so verderblich gewordenen Kamps an Ort und Stelle zu erneuern. Smart jedoch hielt seinen rechten Arm wie mit eisernem Griff umspannt, und ehe noch die für den Augensblick wie vor den Kopf gestoßenen Männer einen neuen Entschluß sassen deres über sich gewinnen konnten, dem ihnen so heraussorzend gezeigten Stahl zu troßen, zog der Wirth den kleinen Engeländer mit sich sort, seinem eigenen Sause zu und verschwand gleich darauf im Innern desselben.

"Berdamm meine Augen!"-schrie da plötzlich der schon früher erwähnte bleiche Gesell mit der Narbe — "sollen wir uns das gesfallen lassen? Wer ist denn der langbeinige Schuft von einem Yankee, der hier nach Arkansas kommt, und einem ganzen Saufen ordentlicher Kerle vorschreiben will, was er zu thun und zu lassen

hai? Ei so ftedt boch dem Halunken bas hans über dem Kopfe an! —"

"Bei Gott, das wollen wir — kommt, Bops, holt bas Feuer aus seiner eigenen Küche!" tobte und wüthete die Schaar — "nies der mit ber Kneipe, die Bestie will so nichts pumpen!"

Die Masse wandte fich — rasch zur Unthat entschlossen — ges gen das also bedrohte Saus, und wer weiß, wie weit fie in ihrem augenblidlich und heftig entflammten Grimme gegangen maren, hatte fich ihr nicht jest, aber mit ber freundlichsten, bittendften Geberde, ein Mann entgegengestellt, der sie mit hocherhobenen Armen und lauter Stimme bat, ihm einen Moment Gebor zu schenken. Er war hoch und schlank gewachsen, mit offener freier Stirn, dunklen Augen und haaren und feinen, fast weiblich schon geschnittenen Lippen. Auch in seiner ganzen haltung lag etwas Gebieterisches und boch wieder Geschmeidiges , und seine Rleidung, die aus feinem schwar= gen Tuch und schneeweißer Basche. bestand, verrieth ebenfalls, baß er entweder diefen Rreifen fremd fei, oder doch eine Stellung bekleide, die ihn über seine Umgebung erhebe. Er war zu gleicher Zeit Abvokat und Arzt und seit einem Jahr erst aus den nördlichen Staaten hier eingetroffen, wo er sich seiner Renntnisse und seines einnehmenden Betragens wegen in gar turger Beit nicht allein eine bedeutende Pragis erworben hatte, sondern auch in Stadt und County jum Friedensrichter ernannt worden war.

"Gentlemen!" redete dieser jest die, ihm wunderbarer Beise rasch Willsahrenden an — "Gentlemen, bedenken Sie,- was Sie thun wollen. — Bir besinden uns unter dem Gesetze der Vereinigten Staaten und die Gerichte sind sowohl bereit, Sie gegen den Anzgriff Anderer, als Andere gegen Ihren Angriff zu schützen. Mr. Smart hat Sie aber nicht einmal beleidigt — er hat Ihnen im Gegentheil einen Gesallen gethan, indem er Sie vor einer Gewaltthat bewahrte, die wohl bose Folgen für Manche von Ihnen gehabt haben

tonnte — Sie follten ihm eher dantbar fein — Mr. Smart ift auch sonft in jeter hinficht ein Chrenmann."

"Hol ihn der Teufel!" rief hier der, nach dem der Wirth mit seinem Messer gehauen, "dankbar sein — Chrenmann — ein Schuft ist er, und hätte mich beinahe gespalten wie eine Apfelsine — In rie Hölle mit ihm — Feuer in sein Nest, das ist mein Rath!"

"Gentlemen! hat Sie Mr. Smart beleidigt," nahm hier der Richter auf's Neue das Wort, "so bin ich auch überzeugt, daß er Alles versuchen wird, seinen begangenen Fehler wieder gut zu machen; kommen Sie, wir wollen ruhig zu ihm hinausgehen, und er mag dann mit freundlichem Wort und einer kleinen freiwilligen Spende an Whiskey, die wir ihm auferlegen werden, das Geschehene ausgleichen — sind Sie das zufrieden?"

"Ei, hol's der Henker — ja!" sagte der mit der Narbe —"er soll traktiren. — Tritt er mir aber wieder einmal in den Weg, so will ich verdammt sein, wenn ich ihm nicht neun Zoll kalten Stahl zu kosten gebe."

"Satte nur mein verdammtes Terzerol nicht versagt,, — zischte ter Andere — "die Pest über ben Krämer, der — so erbärmliche Baaren führt."—

"Rommt, Boys, in's Hotel — Smart mag herausrucken, und wenn er's nicht thut, so soll ihm der — Bose das Licht halten"— sagte der Narbige.

"In's Hotel — in's Hotel!" jauchzte die Schaar — "er muß traktiren, sonst schlagen wir ihm den ganzen Kram in tausend Stücken!"

In jubelndem Chor wälzte sich der zügellose Hause dem Gasts haus zu, und wer weiß, ob des Advokaten freundlich gemeinte Beislegung des Streites nicht hier zu noch viel ernsthafteren Auftritten geführt hätte. Smart kannte aber seine Leute zu gut und wußte, wie er, sobald er den Schwarm wirklich in sein Haus lasse, ganzslich in den Handen der schon halb Betrunkenen sei, und dann auch

jeden ihrer Bunsche willsahren muffe, wollte er fich nicht der größe ten Gefahr an Leben und Eigenthum aussehen. Als sich daher die Rädelssührer seiner Thur näherten, trat er plötzlich mit gespannter und im Auschlag liegender Buchse ruhig- auf die oberfte Schwelle und erklärte sest, den Ersten niederzuschießen, der die Stufen seiner Trepve betreten würde.

Smart war als ein ausgezeichneter Schütze bekannt, und sicherer Tod lag in der, ihnen drohend entgegengehaltenen Mündung. Der Abrokat trat aber auch hier wieder vermittelnd zwischen den Parsteien auf, bedeutete den Jankee, daß die Männer hier keine Feindseligskeit weiter gegen ihn nährten, und bat ihn, die Büchse sortzustellen, das mit auch das Letzte entsernt sei, was auf Streit und Kampf hindeuten könne.

"Gebt den guten Leuten ein paar Quart Whisken," schloß er dann seine Rede, "und sie werden Euere Gesundheit trinken. Es ist ja doch besser, mit Denen, die unsere Rachbarn in Stadt und Haus sind. friedlich und freundlich beisammen, als in immer-währendem Streit und Hader zu leben."

Der Pankee hatte bei den ruhigen Worten des Abvokaten, den er selbst schon seit längerer Zeit als einen ordentlichen und, wenn es galt, auch entschlossenen Mann kannte, den Büchsenkolben gessenkt, ohne jedoch die rechte hand vom Schlosse zu entfernen, und erwiederte jetzt freundlich:

"Es ist recht hubsch von Ihnen, Mr. Dayton, daß Sie nach besten Kräften Streit und Blutvergießen gehindert haben — Manscher Ihrer Herren Collegen hätte das nicht gethan. Damit Sie denn auch sehen, daß ich keineswegs geneigt bin, mit den guten Leuten, gegen die ich ja sonst nicht das Mindeste habe, wieder auf freundschaftlichen Fuß zu kommen, so din ich gern erbötig, eine volle Gallone zum Besten zu geben, aber — ich will sie hinaussischicken. — Ich habe Ladies hier im Hause und die Gentlemen draußen werden gewiß selbst damit einverstanden sein, ihren Brandp

im Freien zu trinken und fich nicht dabei durch die Gegenwart von Damen gestört zu wissen."

"Hallo — Brandy?" rief der mit der Rarbe — "wollt Ihr uns wirklich eine Gallone Brandy geben, und dabei erklären, daß Euch das Geschehene leid sei?"

"Allerdings will ich das!" erwiederte Jonathan Smart, wähs rend ein leichtes spöttisches Zucken um seine Mundwinkel spielte, "und zwar vom vortrefflichsten Phirsich=Brandy, den ich im Hause habe — find die Herren damit einverstanden?"

"Ei — Bootshaken und Enterbeile — ja!" nahm der Bleiche das Wort — "heraus mit dem Brandy, — wenn Unterröcke dein sigen, wird's einem ordentlichen Kerl doch nicht so recht behaglich zu Muthe — aber schnell, Smart — Ihr trefft uns heute in versdammt guter Laune und könnt Euch gratuliren; laßt uns deshalb also auch nicht lange warten."

Funf Minuten fpater erschien ein ftarter, breitschultriger Reger, mit achtem Wollfopf und fast ungewöhnlich streng ausgeprägten äthiopischen Gesichtszügen in der offenen Thur, und trug - wahrend er die Versammlung, jedoch noch immer mißtrauisch, bald links bald rechts zu betrachten schien — in dem linken Arme eine große breitbauchige Steinkrute, in der andern ein halbes Dugend Die Schaar empfing ihn aber jubelnd, untersuchte Blechbecher. vor allen Dingen das Getränk, ob es auch wirklich der gute, ihnen versprochene Stoff sei, und zog dann jauchzend bem Fluß zu, wo sie an Bord eines dort liegenden Flatbootes gingen und bis in die spate Racht hinein zechten und tobten. Danton dagegen blieb noch eine Beile stehen und blickte den davon Tobenden und, wie es schien, ernst sinnend nach. Smart aber ftorte ihn balb aus seinem Nachdenken auf; - er lehnte bie Buchse oben an einen Posten der Veranda und stieg zu dem ihm fo freundlich zu Gulfc getommenen Richter nieder.

"Dank Euch, Sir," sagte er hier, während er ihm freundlich

tie hand entgegenstreckte, "dank Euch für Euer sehr zeitgemäß eins gelegtes Wort — Ihr hattet zu keinem gelegenern Moment das zwischen treten können."

"Richt mehr als Bürgerpflicht," lächelte ber Richter, "bie Menge läßt sich gern von einem entschlossenen Manne leiten, und wenn man den richtigen Zeitpunkt auch richtig trifft, so vermag ein einzelnes ernstes Wort oft Gewaltiges."

"Run, ich weiß nicht" — meinte Smart kopfschüttelnd, wah: rend er einen nichts weniger als freundlichen Seitenblick nach dem Fluß hinabwarf, "dergleichen Bolk läßt sich sonst nicht leicht, wes der von freundlicher Rede, noch feindlicher Waffe zurückschrecken. Es sind meistens Leute, die nichts weiter auß der Welt zu verlieren haben als ihr Leben, und der Gefahr deshalb, da sie dieses keinen Bisserling achten, troßig entgegengehen. Ich din übrigens doch froh, so wohlseilen Kauses losgekommen zu sein, denn — Blut zu vergießen ist immer eine häßliche Geschichte. Aber so tretet doch einen Augenblick in's Gastzimmer, ich komme gleich nach — muß nur erst einmal nach meiner Alten in der Küche sehen und alles Röthige bestellen."

"Ich dank Euch," sagte ber Richter, "ich muß nach Hause.--Es sind mit dem letten Dampsboot heut Briese angekommen, und rom Fluß herunter habe ich auch — mehrerer Geschäftssachen wes gen — einen Besuch zu erwarten. Wollt Ihr mir aber einen Ges fallen thun, so kommt Ihr nachher ein Bischen zu mir herüber. — Bringt auch Euere alte Lady mit — ich habe überdies noch Mansches mit Euch zu besprechen."

"Meine Alte wird wohl daheim bleiben mussen," sagte der Vankee lächelnd, "wir haben das Haus voll Leute, aber ich selbst — ei nun, ich bin überdies recht lange nicht bei Mrs. Dayton gewesen — die — Burschen werden doch nicht etwa noch einmal kommen?" —

"babt teine Angst," beruhigte ihn der Richter — "das Boff

ift wild und histopfig, auch wohl ein wenig roh — aber überdachs ter Schlechtigkeit halte ich fie nicht für fähig. Sie hatten Euch vielleicht im ersten wilden Jorn das Haus über dem Ropfe anges steckt; ben aber erst einmal verraucht, so wird auch keiner mehr daran denken, Euch zu belästigen."

"Desto besser," sagte Jonathan Smart, "Angst hatte ich übrisgens auch nicht — mein Scipio halt, wenn ich fort bin, Wacht, und der Hornruf aus dem Fenster kann mich überall in helena erreichen. — Also auf Wiedersehn — in einem halben Stündchen komme ich hinüber."

Er trat bei diesen Worten, während der Richter seiner eigenen Wohnung zuschritt, in's Haus zuruck, und stand gleich darauf vor seiner "besseren Hälfte", wie sie sich selst zu nennen pflegte, die er übrigens, theils durch die überhäufte Arbeit, theils durch die vorsgegangene Scene, in der übelsten Laune von der Welt fand.

Mrs. Smart war denn auch keineswegs die Frau, die irgend einen Groll lange und heimlich mit sich herum getragen hätte. Was ihr auf dem Herzen lag, mußte heraus, mochte es sein, was es wollte. So schob sie sich denn auch, als sie ihren Herrn und Gemahl nahen hörte, das Sonnenbonnet, das sie der Kamingluth wegen auch in der Küche trug, zurück, stemmte beide Arme — in der rechten noch immer den langen hölzernen Kochlössel haltend — sest in die Seite, und empfing den langsam herbeischlendernden Gatten mit einem scharten.

"So — was hat der Herr denn hente wieder einmal für ganz absonderlich gescheidte Streiche angerichtet? man darf den Rücken nicht mehr wenden, so ist irgend ein Unglück in Anmarsch, und kein Kuchen kann im ganzen Reste gebacken werden, ohne daß Mr. Smart seinen Finger und seine Rase hineinstecken müßte."

"Mrs. Smart," sagte Jonathan, der gerade jest viel zu guter Laune war, um fich diese burch ben Unwillen seiner Gattin ver-

derben zu laffen — "ich habe heute ein Menschenleben gerettet, und das, sollte ich denken —"

"Ach was da, Menschenleben" — unterbrach ihn in allem Eiser Mrs. Smart — "Menschenleben hin Menschenleben her — was geht Dich das Leben anderer Leute an. An Deine Frau solltest Du denken, aber die mag sich schinden und qualen, die mag sich müben und placen, das ist diesem Herrn der Schöpfung ganz einerlet. Er wirft auch die Gallonen guten Phirsich-Brandy gerade so auf die Straße hinaus, als ob er sie da draußen gefunden hätte, während ich hier, im Schweiße meines Angesichts arbeiten, und uns ser Aller Brod verdienen muß —"

— "wäre mit der gehabten Mühe keineswegs zu theuer erkauft gewesen" — fuhr Smart ruhig, ohne die Unterbrechung seines Beibes auch nur im Mindesten zu beachten, fort.

"Ich sage Dir aber: es ware zu beachten gewesen," eiserte die, hierdurch nur noch mehr erzürnte Frau — "es ware zu besachten gewesen, wenn Du nur so viel Gefühl für Dein eigen Fleisch und Blut hättest. Aber Philipphen kann heranwachsen und groß werden — das kummert Dich nicht. — Nach Deiner Wirthschaft geht Alles zu Grunde und muß Alles zu Grunde gehen, und wenn der arme Junge einmal das Alter hat, so wird er wol nicht einmal eine Stelle haben, wohin er sein haupt legt — Du Rasbenvater."

"Der Rabenvater hatte anch keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen konnte, als er heranwuchs" — lächelte Mr. Smart guts muthig und rieb sich dabei die Hände — "Mr. Smart senior gab ihm aber allerlei gute Lehren, und die haben denn auch so gute Früchte getragen, daß sich Smart junior, nach mehrmaliger Ernte, das schönste Gasthaus in ganz Helena bauen konnte. — Smart senior ist nun todt, und Smart junior ist Smart senior gewors den; wenn also, in natürlicher Folge, Smart junior jest —"

"Nun hör' einmal auf, mit all dem Unfinn von senior und junior — geh an Dein Geschäft — besorge die Pferde, die draußen im Stalle stehn — schick mir den Reger her und laß ihn Bohnen aus dem Felde bringen. Jum Kausmann muß er auch hinübers gehn, um das Faß Juder zu holen — Mann, Du wirst mich mit Deinem Leichtsinn noch in die Grube bringen."

— "dem Rathe des Smart senior so folgt, wie Smart senior damals dem Rath seines Vaters folgte," suhr der unverwüstliche Vankee ruhig und unbekümmert fort — "so ist alle Hoffnung vorshanden, daß, auch ohne unser Juthun, Smart junior schon seinen Lebensunterhalt auf anständige Weise gewinnen werde."

"Scipio soll hierher kommen," schrie jest Mrs. Smart, wirklich zur äußersten Buth getrieben, während sie mit dem Fuße stampfte und den Stiel des Lössels auf den einzigen kleinen Tisch niederstieß — "hörst Du, Jonathan? — Scipio soll herkommen, und nun fort mit Dir, Mensch, der Du meinen Tod willst, oder ich gebrauche, so wahr mich unser lieber Herr Gott erhören soll, mein Küchenrecht.")" — Und mit raschem Griff erfaßte sie den kupsernen langstieligen Schöpfer und suhr damit in den Kessel voll siedenden Wassers, der über dem Feuer zischte und sprudelte.

Nun wußte Mr. Smart allerdings, daß es zwischen ihnen, trot dem von Seiten Madames oft hitzig geführten Jungenkampf, wie zu Thätlichkeiten kam, denn Madame kannte zu gut den ernsten und sesten Sinn ihres Mannes, so etwas je zu wagen. Ilm aber auch jedem Wortwechsel ein Ende zu machen und die erzürnte Chezhälfte, die ihm sonst eine brave und treue Gattin war, freundlicher zu stimmen, zog er sich ruhig zur Thür zurück und frug nur hier,

<sup>\*)</sup> Das hier gemeinte und in Nordamerika so geltende Rüchenrecht, was nicht selten, besonders auf Dampsbooten, seine Anwendung findet, besteht darin, einen Rochlöffel voll siedenten Wassers gerade über bem, den man aus der Rüche haben will, an die Decke zu schleubern, daß, wenn er sich nicht rasch durch die Flucht ben Folgen entzieht, die heiße Fluth auf ihn hinabträuselt.

bie Alinke in der Sand, "ob Mrs. Smart fonst noch etwas zu bestellen habe, ba er ein paar Geschäftswege abmachen musse."

Diesen Ruckjug nahm Madame übrigens als ein stillschweigens des Zeichen der Anerkennung ihrer Autorität, und bedeutend mils der gestimmt, goß sie das kochende Wasser wieder zurück in sein Gefäß, wischte sich mit der Schürze den Schweiß von der geröthes ten Stirn und sagte, in noch halbärgerlichem, aber doch nicht mehr heftigem Tone:

"Nein, Mr. Smart — wenn Sie Ihre Geschäfte außer dem Hause haben, so brauchen Sie sich anch nicht um die meinigen zu kümmern. — So viel sage ich Ihnen aber, die Pferde" —

"Sind sammtlich gefüttert und besorgt," bemertte Smart. -

"Und bas Faß Buder" —

"Steht in ber Bar." -

"Aber Die Bobnen" -

"Sind von Scipio schon vor einer halben Stunde gepflückt worden." —

"Und die beiden Zimmer, die noch für die letigekommenen Gaste geräumt werden sollten" —

"Können jeden Augenblick bezogen werden," lächelte Jonathan — Mr. Smart und Scipio haben ras Alles besorgt — sonst noch Etwas?"

Madame — jest wirklich ärgerlich, daß weiter gar Nichts zu bemerken war, arbeitete mit immer größerem Eifer und immer rötter werdender Phistognomie in den Kohlen herum, auf die sie sich schon zweimal vergebens bemüht hatte, den schweren eisernen Kessel zu heben. Jonathan aber, dies bemerkend, sprang rasch hinzu — ergriff die Haken und schwang das mächtige Gefäß mit leichter Mühe auf seinen Ort, wandte sich dann lächelnd nach seiner kanm noch schwollenden Chehälste um, drückte ihr einen raschen, aber nichts destoweniger berbgemeinten Auß in das rothe, gutmuthige

Gesicht, und stieg im nächsten Augenblick — die Sande tief in den Beinkleidertaschen und aus Leibeskräften den Nankeedoodle pfeisend, — mit raschen Schritten zur Thur hinaus in's Freie.

### III.

1.

### Das Union-Sotel und feine Gafte.

Lefer, haft Du ichon je ein Amerikanisches Wirthszimmer gefeben? nein? bas ift Schade - es wurde mir die Beschreibung er-Wie die Bahnhofe auf unseren Eisenbahnen, so haben die Wirthszimmer in der Union eine Familienahnlichkeit, die fich in keinem Staate, weber im Norden noch Süden, verleugnen läßt, und in den koftbarften Aufter-Salons ber östlichen Städte, wie in den gewöhnlichen grogshop der Badwords, sichtbar und erkenntlich bleibt. Der Schenktisch, mag er nun mit Marmorplatten belegt, ober von einem schmutigen holgernen Gitter beschütt sein, tragt feine kleinen Flaschen mit Pfeffermung und Staunton Bitters, ba= mit sich jeder Gast sein Getrant mit einem der beiden scharfen Spirituosen wurgen konne, und die dahinter angebrachten Caraffen bligen und funkeln und laden mit ihrem farbigen Inhalt den Baft Apfelsinen und Citronen fullen dabei die leeren ein, fie zu toften. Bwischenraume aus, und bleibehalfte Champagnerflaschen, sowie fuße, mit buntfarbigen Etiketten versehene Liqueure prangen in ben oberften Regalen. Nie aber wird sich der Reisende in diesen offent= lichen Gebäuden, mogen sie nun "hotel" oder "inn" — "tavern" ober "boardinghouse" beißen, wohnlich fühlen. Wie Alles in Amerika, einzelne Privatwohnungen ausgenommen, nur für ben augenblicklichen Genuß und Rugen eingerichtet ift und jede wirkliche Behaglichkeit entbehrt, fo ift es auch mit diesen, boch eigentlich für die Bequemlichkeit ber Reisenden hingestellten Gafthausern.

Schon die ganze innere Cinrichtung beweist das. — Nur vor dem Ramin stehen Stühle, und um denselben, selbst im Sommer, wenn kein Feuer darin breunt, sammeln sich aus alter Gewohns beit die Gäste, und spripen ihren Tabakssaft in die liegenzebliebene Asche. Reiner setzt sich mit seinem Glase zum Tisch und verplaus dert ein halbes Stündchen mit dem Freunde; — keiner liegt, im Stuhl behaglich zurückgelehnt, und beobachtet die Rommenden und Gehenden. In Gruppen stehen sie beisammen — das kaum ges süllte Glas wird schnell geleert, höchstens einmat eine Zeitung durchstogen, und wieder fort stürmt der erst eingekehrte Gast seinen Geschäften oder seinem Bergnügen nach.

Das Union-Hotel machte keine Ausnahme von dieser ziemlich allgemeinen Regel. Der Thür gegenüber befand sich der Schenkfand, hinter dem ein junger Mann kaum hände genug zu haben schien, die verlangten Gläser zu füllen. — Links war der Ramin, rechts führten drei Fenster auf die Elmstreet hinaus, während neben der Thür zwei andere vorn heraus eine Aussicht durch die Beranda nach der breiten Frontstreet und zugleich mit auf die Damps und Flaiboot-Landung und den Strom gewährten. In der Mitte des ziemlich großen Raumes stand ein breitsüßiger, viersectiger Tisch, auf dem ein paar Zeitungen, die State Gazette, der Cherokee advocate, und das New-Orleans-Bulletin lagen, und ein Dußend Stühle, ein kleiner Nürnberger Spiegel und eine uns vermeidliche Yankee-Uhr über dem Kaminsims scüllten den übrigen Platz an Meubles aus.

Interessanter aber waren die Gruppen, die in den verschiedes nen Theisen des Zimmers umherstanden. — Nur zwei Leute saßen nämlich, und diese zwar, wie zwei Kaminverzierungen, an beiden Seiten desselben: die Rücken der Gesellschaft zugedreht, und die Beine hoch oben auf dem Sims, neben der Uhr. Die Hauptgruppe der Gaste bildete ein junger Abvosat aus Helena, Namens Robins, ein Farmer aus der Rahe von Little Rock, ein junger, grobinochiger Gesell, der tros dem hellblauen Frack aus Wollenzeug und dem schwarzen abgeschabten Filz etwas unverkennbar Matrosenartiges an sich hatte, und der sogenannte Mailrider, der zu Pserde den ledernen Briessak zwischen Hezlena und Strongs Postossice, in der Nähe des St. Franzisssusses, hin= und hersührte. Das Gespräch drehte sich jeht um die eben stattgehabten und beschriebenen Vorsähe, die sie aus dem Fenster größtentheils mit ansehen konnten, und der Mailrider, ein kleines durres Männden von etwa fünfundzwanzig Jahren, war besonders ganz erstaunt, daß sich eine solche Menge kräftiger, troßig ausssehender Burschen erst von einem einzelnen Mann einschückern, und dann von einem andern in der Ausübung ihrer Rache hatten zurückhalten lassen.

"Gentlemen!" sagte er in der mit Eiser geführten Anrede, wobei er diesen Titel ungewöhnlich häusig anwandte, als ob er seine Zuhörer dadurch ebenfalls mit überzeugen wollte, daß er selbst zu dieser besondern Menschenklasse gehöre — "Gentlemen, die Männer von Arkansas sangen an aus der Art zu schlagen — das demokratische Princip geht unter. Vom Osten her werden monarschische Grundsätze von Tag zu Tag gefährlicher — Gentlemen, ich fürchte, wir erleben noch die Zeit, wo sie in Washington einen König krönen, und der — König — heißt — dann — Henry — Clay — "

"Henry Unsinn!" sagte der Farmer verächtlich — "wenn das geschähe, so möchten sie ihren König auch im Osten behalten; über den Mississpissollte er uns nicht kommen, dafür stehe ich. Wetter noch einmal, unsere Bäter, die in ihren blutigen Gräbern schlasen und für ihre Kinder sielen, müßten sich ja in Schande und Schmach umdrehen, wenn die Eukel, die zu Willionen angewachsen sind, das nicht einmal mehr behaupten könnten, was sie der Uebermacht

wit wenigen Tausenden abzwangen. Das sind aber die verrückten Ideen, die nur Ausländer mitbringen. — In Schmach und Ketten ausgewachsen, können sie sich nicht benken, daß ein Bolt im Stande ist zu existiren, wenn es nicht von einem Fürsten am Gängelbande geführt wird. — Zum Teusel auch, ich habe da erst neulich in eisnem Buche gelesen, wie die hosschranzen über dem großen Wasserdrücken in den Städten herumkriechen und schwanzwedeln, und die Feinen und Zierlichen spielen. — Die Pest über sie — solch Gesschweiß sollte einmal nach Arkansas kommen, hu — pih — wie wir sie mit Hunden hinaushehen würden."

"Hahaha" — lachte der kleine Advokat — "Howitt geräth ordentlich in Jagdeifer — Mäßigung, wackerer Staatsbürger, Mäßigung. — Gegen solche Gefahr schützt uns unsere Conkitution —"

"Ach — was da, Constitution" — brummte howitt — "wenn wir's nicht selber thun, war's die Constitution und das Advokatens volk auch nicht im Stande. — Die eine würde umgeworsen und die anderen gingen zur neuen Fahne über — das ist Alles schon das gewesen. Nein, der Farmer ist's, der den Kern der Staaten aus; macht, denn sein freies Land wäre gerade das, was unter die Bot; mäßigkeit einer willkürlichen Regierung siele. Er müßte das Land eultiviren und mit dazu beitragen, daß sich die Industrie mehr und mehr höbe und die Einkünste von Jahr zu Jahr wüchsen, und dürste dann am Ende noch nicht einmal mit darein reden, wenn es sein eigenes Wohl und Wehe gälte. Nein, der Farmer oder viels mehr das Volk hält den Staat — nicht die Constitution, und ein Land, das kein Volk hat, dem hilft auch die beste Constitution nichts."

"Run ja, das sag' ich ja eben," siel der Maifrider, der nicht recht verstand, was jener meinte, mit seiner dunnen Stimme ein — "deshalb wundert's mich ja gerade, daß sich das Bolk so von einem einzelnen Menschen leiten und einschüchtern läßt — Donnerwetfer — ich sollte bazwischen gewesen sein — ich hatte dem Yankee", — und er sah sich dabei um, ob der Wirth nicht etwa im Zimmer sei — "zeigen wollen, was es heißt, sich an freien Ameristanischen Bürgern zu vergreifen."

"Gerad' im Gegentheil," erwiederte ruhig der Farmer — "mich hat's gefreut, daß die Leute Vernunft annahmen. Was ich früher von Helena gehört, ließ mich fest glauben, der ganze Ort bestehe aus lauter — Gesindel. Es ist mir lieb, daß ich jest eine andere Meinung davon nach Hause tragen kann, denn daß die Köpfe eines freien sorglosen Völkhens einmal überschäumen, ei nun, das ist kein Unglück, wenn sie nur immer wieder in's richtige Vett zurückstehren."

"Vertammt wenig von Denen, die heut' Nacht in einem Bette schlafen!" lachte hier ter im blauen Frack dazwischen. — Die lusstigen Burschen fangen mit der Gallone Brandy an, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn sie mit einem ganzen Faß aushörsten. — Ihr Gejubel und Geschrei schallt ja sogar bis hierher herüber."

"Bas ist denn hier eigentlich heute vorgegangen?" frug jest der Farmer, sich an die Uebrigen wendend. "Ich kam gerade, wie sie den Irländer draußen in der Klemme hatten, und trug dann meine Satteltasche in die Hinterstube. — War denn heute Gerichts: tag?"

"Gerichtstag?" sagte der im blauen Frack, "nein, das weniger, aber was ganz Anderes — Holk's Haus und Land wurde veraucstionirt." —

"Holks? des reichen Holks Haus?" rief Howitt verwundert, "ih, das ist ja gar nicht möglich. — Alle Wetter, vor acht Tagen kam ich erst hier durch, und da war ja noch kein Gedanke daran."

"Ja, Sachen ändern sich," lachte der Blaue — "Holk ging, wie Ihr wißt, mit einem Flatboot nach New!Orleans. Unterwegs muß er aber wol auf irgend einen Snag gelaufen oder sonft zu

Ungläck gekommen sein, kurz das ganze Boot ist spursos verschwunden, und vor fünf Tagen kam Holk's Sohn hier an."

"hatte denn holf einen Sohn? frug der Farmer, "er war ja gar nicht verheirathet?" —

"Aus früherer Che," erwiederte der Blaue — "mehrere Lente hier kannten die Familie. Der junge Golf mare auch gern hier geblieben, er bekam aber schon am zweiten Tage das Fieber und damit zugleich einen solchen Widerwillen gegen das niedere Land selbst, daß er schon auf den dritten Tag die Bersteigerung seines sämmtlichen Grundbesites sessstellte. Die Auction fand an diesemt Morgen statt, und mit demselben Dampsboot, das heute Mittag hier landete, ist der junge Holf wieder hinunter nach Baton Rouge gegangen."

"Pot Blit, der hat seine Geschäfte schnell abgemacht. Da ist auch wol der schöne Platz um einen Spottpreis weggegangen?" frug der Mailrider, der ebenfalls erst mahrend des Streites gekom=men war.

"Das nicht!" erwiederte der Advokat — "die Baustellen sind fast die besten in Helena und es fanden sich mehrere Bewerber — ich selbst habe geboten, Richter Danton schien auch große Lust zu dem Handel zu haben. Der Wirth hier hat sie aber zuletzt noch erstanden und — was die Bedingung war — gleich baar bezahlt — Smart muß einen hübschen Thaler Geld in Helena verdient haben."

"Bunderbar, wunderbar," murmelte der Farmer vor sich hin.
— Mir hat Sost einmal gesagt, er hätte weder Kind noch Kegel in Amerika und wolle alles das, was er sein eigen nenne, verkaus sen, und wieder nach Deutschland zurückgehn."

"Nun ja," lachte der Blaue, "es war so eine schwache Seite von ihm, noch für einen jungen Mann zu gelten. Er leugnete immer, daß er schon verheirathet gewesen — Ihr kennt doch die junge Wittwe drüben — gleich neben Daytons," und er verzog das bei, während er mit dem Daumen der Hand über die eigene Schutzter deutete, das keineswegs schöne Geficht zu einem häßlichen, boshaften Lachen.

"Die arme Frau," sagte ein junger Kausmaun, der eben zu ihnen getreten war und die letzten Worte gehort hatte. — Sie geht herum wie eine Leiche — sie soll den Holk so geru gehabt haben."

"Sie waren ja auch schon mit einander versprochen," siel hier der Advokat ein. Wenn er wieder von News Orleans zurückläme, sollte die Hochzeit sein; aber der Mensch denkt und das Schicksilenkt. — Jetzt ist der Mississppi sein Hochzeitsbett, und das eigene Flatboot sein Sarg. — Puh — es muß ein häßliches Gefühl sein, so tief unten auf dem Grunde des Flusses gegen die Planken eines solchen Kastens gedrückt zu liegen, und nun immer leichter und leichter werden und doch nicht wieder hinauf zu können an den lichten Tag."

"Es sind in letter Beit recht viele Flatboots verunglück,"
sagte der Farmer nachdenkend. — "Ich weiß, daß allein von Little Rock dreie abgingen, die nie am Ort ihrer Bestimmung ankamen. Der Staat sollte mehr dafür thun, diese Unmassen von Baumspämmen wenigstens aus der eigentlichen Strömung zu entsernen. Guter Gott, was sind nicht schon für Menschen auf solche Art umgekommen und wie viele Waaren hat der unersättliche Missispi verschlungen!"

"Ei, die Menschen sind aber auch großentheils selber dran schuld!" rief der Blaue ärgerlich, — "wenn irgend ein Bursche, der im Leben den Stiefel nicht von Gottes sestem Erdboden weggesbracht hat, einmal Waaren verschiffen will, so baut er ein neues Flatboot, oder tauft irgend ein altes, packt da seine Siebensachen hinein, stellt sich hinten an's Steuer und denkt, ""der Strom wird mich schon dahin sühren, wo ich hin will — wir schwimmen ja den Fluß hinunter."" — Ja wohl — wir schwimmen hinunter, bis wir irgendwo hängen bleiben, und nachher ist's zu spät. Der

Miffisppi läßt nicht mit fich spaßen, und um die erbarmlichen vierzig oder funfzig Dollar für einen tüchtigen Lootsen ober Steuer= mann zur sparen, hat schon Mancher Gnt und Leben barüber ein= gebüßt."

"Bitt' um Berzeihung," sagte der Farmer — Alle, die von Little Rod abgingen, hatten gerade Lootsen an Bord, Leute, die auf ihr Ehrenwort versicherten, den Fluß schon seit zehn und fünfzehn Jahren befahren zu haben, und sie sind dennoch zu Grunde gegangen. Solchen Menschen kann man aber auch nicht in's Herzsehen. Es giebt sich Mancher für einen Lootsen aus, und vertraut nachher seinem guten Glück, das ihn schon sicher stromab sühren werde. Im günstigsten Falle sernt er so nach und nach die Strösmung kennen, und hat dabet seinen guten Gehalt; im ungünstigsten aber kann er vielkeicht schwimmen, und bringt seine werthe Persson doch noch sicher wieder an's Ulfer."

"Sie sind auch vielleicht wirklich so lange gefahren," lachte der Blane, "aber auf Dampsbooten, als Fenerleute und Deckhands— nicht als Flatbootmanner. Auf Dampsbooten können sie denn auch verdammt wenig lernen, außer als Pilot, und ein Dampsboot-Pilot wird sich hüten, wieder ein Flatboot zu stenern, wo er nicht halb so gute Kost, und weit geringern Gehalt bekommt."

"Gentlemen reden von dem Piloten, der neulich hier-an's Ufer geworfen wurde?" frug ein kleines ausgetrocknetes Männchen, mit schneeweißen Haaren, tief gesurchten Zügen und grauen bligen: den Augen, das sich jetzt von einer andern Gruppe zu ihnen gessellte — "ja, war ein eapitales Exemplar von Knochenbruch — der rechte Oberschenkel — der linke Unterschenkel — Wadenbein und Hauptröhre — vier Nippen auf der linken Seite, den rechten Arm sormlich zersplittert, daß die Knochenstücke durch den Nock drangen; den Hintersopf stark verletzt und doch nicht todt. — Ich haite es mir zur Chrensache gemacht, ihn eine volle Stunde am Leben zu halten, es war aber nicht möglich. — Er schrie in Einem sort."

"Großer Gott," sagte der Farmer und schüttelte fich bei dem Gedanken — "da ware es ja ein Werk der Barmherzigkeit gewesen, dem armen Teusel eins auf den Kopf zu geben. — Was war denn mit ihm geschehn?"

"Dem Dampfboot, "General Brown" " waren die Kessel gesplatt," sagte der Advokat, "es sind, glaub' ich, fünfzehn Personen dabei um's Leben gekommen."

"Ja, aber nichts Erhebliches weiter von Berwundungen," meinte der kleine Doktor — "zwei Regern die Köpfe ab — der eine hing noch an ein paar Sehnen und einem Stuck haut einer Frau die Brust zerquetscht —"

"Beshalb mussen wir denn das aber eigentlich so genau wissen?" — rief der Farmer und wandte sich in Ekel und Unwillen von ihm ab — "Sie verderben Einem ja bei Gott das Abendbrod, Doktor."

"Bitte um Verzeihung," sagte der kleine Mann, "für die Wissenschaft sind solche Fälle ungemein wichtig, und mir wäre in der hinsicht auch wirklich kein besserer Plat in der ganzen Welt bestannt, um Beobachtungen an Verwundeten und Leichen zu machen, als gerade das User des Mississppi. Ehe jener interessante Fall am Fourche la save vorsiel, wohnte ich etwa drei Wochen in Victoria, der Mündung des-Whiteriver und Montgomerys Point gerade gegenüber, und alle Wochen, ja oft einen Tag um den anderen, kamen Leichen dort angetrieben. Einmal war ein Leichnam mit dabei, dem hatten sie, gerade über dem rechten Hüstknochen —"

"Ei so hol' Euch doch der Teusel!" rief der Blaue ärgerlichdazwischen — "Harpunen und Seelowen — ich kann auch meinen Proff vertragen, und manchen Tropsen Blut hab' ich mein Lebens lang fließen sehn, wenn man aber das Leiden und Elend so haars klein beschreiben und immer und immer wiederkäuen hört, dann bekommt man's am Ende doch auch satt, und ekelt und scheut sich davor."

"In Menschen, die keinen Sinn für die Biffenschaft haben,"
rief der hierdurch erzürnte kleine Mann, indem er sich den grauen Seidenhut noch sester in die Stirn hineintrieb, "Menschen, die von ihren Mitmenschen blos die Saut kennen, und sich weiter nicht darum bekümmern, ob sie mit Knochen oder Baumwolle ausgestopst sind — an solchen Menschen ist auch jedes wissenschaftliche Wort, has irgend ein vernünstiger Nann so thöricht ist ihnen zu bieten, verloren, und ich sehe nicht ein, weshalb ich meine schone Zeit hier vergeuden soll, solchen Menschen einen Gefallen zu thun."

Und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, oder die Nebrigen noch eines Blickes zu würdigen, ergriff er einen alten, am nächsten Stuhl lehnenden rothen baumwollenen Regenschirm, drückte ihn sich unter den Arm und schritt rasch und dabei immer noch mit sich selbst gesticulirend zur Thur hinaus.

"Gott sei Dank, daß er fort ist. Mir graust's immer in seiner Rähe, und — ich kann mir nun einmal nicht helsen, aber ich mochte stets darauf schwören, es röche nach Leichen, sobald er in's Jimmer tritt," sagte der Advokat.—

"Ift benn der bier prakticirender Arzt?" frug der Farmer, der ihm erstaunt eine Beile nachgesehen hatte.

"Arzt? Gott bewahre" — lachte der Blaue, "die Leute nennen ihn hier nur so, weil er von weiter Richts als Berwundungen, Leichen und chirurgischen Operationen spricht. — Dadurch haben sich aber schon ein paar Mal Fremde verleiten lassen, ihn bei wichstigen Krankheitsfällen zu Rathe zu ziehn, und das ist ihnen denn auch verdammt schlecht bekommen."

"Es wird keiner zum zweiten Male zu ihm gegangen sein" — meinte der Farmer.

Der Blane schlug ein lautes Gelächter auf und rief -

"Rein wahrhaftig nicht — kein Lebender kann sich rühmen, von Doktor Monrove behandelt zu sein. Die Fünf, die er hier in der Cur gehabt — natürlich lauter Fremde, eben Eingewanderte — sind

schleunig gestorben, und stehen jest in Spiritus und Gott weiß was Alles aufbewahrt, theils ganz, theils studweis in seinem Studirzimmer, wie er's nennt, herum. Reine Haushälterin hat deshalb auch bei ihm aushalten wollen. Selbst die lette verließ voller Verzweiflung das haus, als er ihr einmal mitten in der Nacht einen menschlichen und frisch abgeschnittenen Ropf in's Zimmer brachte, den er, wie er später gestand, aus dem Grabe eines Reisenden gestohlen hatte. Eine Caravane von Auswanderern war nämlich hier durchgekommen und Einer davon am Fieber gestorzben, wonach sie ihn gleich an Ort und Stelle begruben und am nächsten Morgen weiter zogen."

"Das muß ein entsetzliches Bergnügen sein, sich so an lauter Gräuelscenen zu weiden," sagte ber Farmer schaudernb.

"Ja, und es ist bei ihm wirklich zur Leidenschaft geworden,"
nahm der Advokat das Wort. — "Als er vor kurzer Zeit von dem,
am Fourche la save gehaltenen Lunchgesetz und dem verbrannten Methodistenprediger hörte, hat er sast ein Pserd todt geritten, um
noch zur rechten Zeit dort einzutressen und die versohlten Ueberreste
des Mörders an sich zu bringen — was ihm auch wirklich gelungen sein soll. Seiner Wohnung, die eine kurze Strecke von Delena entsernt im Walde liegt, kommt denn auch Niemand zu nahe
als Wölse und Nasgeier, und ich muß selbst gestehen, ich wüßte
nicht, was mich bewegen könnte, eine so schwelle zu
übertreten."

"Ich war ein paar Mal dort," fagte der Blaue, "es fieht geußlich drinne aus."

"hat man denn von jenen, den Regulatoren entflobenen Mitsschuldigen nie wieder etwas gehört?" frug der Farmer — "in Little Rock hieß es, Cotton und der Mulatte seien entkommen."

"Ei gewiß" — fiel ihm hier der Advokat in's Wort. "Die am Fourche la fave haben sich freilich nicht weiter um sie bekums mert, denn sie wollten das Gesindel nur lossein; was aus ihm



wude, war ihnen gleichgültig. Die Flüchklinge sind aber in ber Woche darauf im Hot Spring County gesehen worden, und da hatheot — der erschlagene Regulatorenführer — gerade dort früher ansässig gewesen, so hat man sie Beide mit einer Wuth und einem Eiser verfolgt, die über ihre gute Absicht nicht den mindesten Zweissel ließen. Cotton ist jedoch ein schlauer Fuchs und wird wol um diese Zeit schon über dem Mississippi drüben sein."

"hm, ja," siel der Blaue ein — "man will ihn schon sogar drüben in Victoria gesehen haben. — Der wird sich nicht wieder in Arkansas blicken lassen."

"hat denn der Indianer den Prediger wirklich verbrannt?" frug der Helener Kaufmann immer noch zweiselnd — "allerdings stand es hier in allen Zeitungen, aber ich habe es nie glauben wollen. Wie hätten denn die Gesetze nur je so etwas zugegeben!"

"Die Gesetze — pah" — rief der Blaue verächtlich — "was können denn die Gesetze machen, wenn das Bolk seinen eigenen Kopf aufsetzt? Die Gesetze sind für alte Weiber und Kinder, die sich von jedem Tintenkleckser in's Bockshorn jagen lassen. Wer sich bier nicht selbst beschützt, dem können die Gesetze auch keinen Papspenstiel helsen."

"Da bin ich boch sehr verschiedener Meinung," sagte der Farmer — "die Gesetze gerade sind's, die unsere Union auf den Stands punkt gebracht haben, auf dem sie jetzt steht, und jedes guten Bürsgers Psticht ist es, sie aufrecht zu erhalten. Daß es freilich noch mauchmal in der Wildniß Strecken giebt, auf die sie ihren wohlsthätigen Einsluß ausznüben nicht im Stande sind, glaub' ich auch, und gewaltsame Handlungen erfordern dann gewaltsame Mittel. Sonst aber sollte es für einen Bürger der Union nichts Heiligeres geben, als gerade die Gesetze, denn sie allein sind ihm die Bürgen seiner Freiheit. Doch, Gentsemen, es wird svät, und ich möchte noch gern vor Dunkelwerden hinauf zu Colbys — also gute Racht. — In einigen Tagen komme ich wieder hier vorbei und

dann, Broadly" — wandte er sich an den Helener Kaufmann, "können wir auch den Handel abschließen, denk ich. Ich habe nur noch einige alte Schulden dort oben zu bezahlen, so viel Geld bleibt mir aber wahrscheinlich noch." Also good dye, — und mit den Worten zahlte er an der Bar seine kleine Rechnung, ließ sich die Satteltasche wieder herausgeben, legte sie über den Sattel seines, ungeduldig am Reck scharrenden Braunen, stieg auf und trabte, noch ein Mal herübergrüßend, Elmstreet hinab in den, das Städtschen begrenzenden Wald.

### IV.

## Squire Dayton's Wohnung.

Als "Squire oder Doktor Dayton" — (denn er wurde sowohl das eine wie das andere in helena genannt) Ionathan Smart
verließ und eine, der äußersten Grenze des Städchens zusührende Richtung einschlug, erreichte er bald darauf ein kleines, aber zierlich gebautes haus an der Westseite helena's, um das herum die
gewaltigen Bäume des Urwalds nur eben weit genug niedergehauen
waren, nicht mehr mit ihren Wipfeln das friedliche Dach erreichen
zu können. Reinlich weiß angestrichen stachen die hellgrünen Jalousieen um so freundlicher dagegen ab, und der jest aufsteigende
Mond schien gar hell und klar gegen die bligenden Spiegelscheiben
eines im ersten Stock offen gelassenen Fensters, ein Luzus, der in
dem einsachen Westen gar selten angetroffen wurde.

Aber auch das Innere der kleinen Wohnung entsprach vollstommen dem soliden, gemuthlichen Ansehn seines Neußern. Allers dings war es nicht prächtig und kostbar eingerichtet, aber die mass

siven Mahagoni-Meubles, die schneeweißen Borhänge, die elastischen, mit dunkelm Damast überzogenen Ruhesessel und Stühle verkündeten deutlich genug, daß hier Wohlhabenheit, wenn nicht Reichthum berrsche. Viele andere Kleinigkeiten — wie z. B. zierliche Nipps-siguren auf den kleinen Seitentischen, angefangene weibliche Arbeisten, — der Rähtisch am linken Eckenster mit dem sauber aus Korb gestochtenen Strickförden an der Seite, gossen dabei jenen Zauber über das stille wohnliche Zimmer, den nur die Gegenwart holder Frauen einem Gemach, und sei es sonst das prächtigste, zu verleihen im Stande ist.

Ein kleiner fröhlicher Kreis hatte sich aber auch um den runsten, zum Sopha gerückten Tisch versammelt, auf dem die englischs broncene weitbauchige Theemaschine zischte und qualmte, und fröhsliches Lachen tonte dem jest eben an die Hausthur pochenden Squire entgegen, der wunderbarer Weise einen gar ernsten, ja fast itraurigen Blick zu den hellerleuchteten Fenstern hinauswarf.

Da verstummte das Lachen plößlich, oder ward wenigstens von den rauschenden Tonen eines deutschen Walzers übertäubt, ten gesübte Finger einem wohlklingenden, kräftig besaiteten Flügel entlocksten. Mr. Dayton mußte auch wirklich zur Klingel seine Justucht nehmen, den Dienstboten, die oben auf der Treppe standen und den so gern gehörten Melodieen sauschten, seine Gegenwart zu verfünden.

Einmal das haus betreten, schien aber auch seine ganze frühere heiterkeit zurückgekehrt zu sein, wenigstens blitzte sein Auge freier und fröhlicher. Er flog schnellen Schrittes die Stufen hinauf und stand im nächsten Augenblicke bei den Seinen und von all tem karmen und Jubel umgeben.

"Endlich — endlich!" rief da die Clavierspielerin, sprang auf und eilte, als Mr. Dayton in der Thür erschien, diesem entgegen. "Der gestrenge Herr haben heute unverzeihlich lange auf sich warten lassen."

dann, Broadly" — wandte er sich an den helener Kaufmann, "tönnen wir auch den handel abschließen, dent ich. Ich habe nur noch einige alte Schulden dort oben zu bezahlen, so viel Geld bleibt mir aber wahrscheinlich noch." Also good bye, — und mit den Worten zahlte er an der Bar seine kleine Rechnung, ließ sich die Satteltasche wieder herausgeben, legte sie über den Sattel seines, ungeduldig am Reck scharrenden Braunen, stieg auf und trabte, noch ein Mal herübergrüßend, Elmstreet hinab in den, das Städtschen begrenzenden Wald.

### IV.

# Squire Dayton's Wohnung.

Als "Squire oder Doktor Dayton" — (denn er wurde sos wohl das eine wie das andere in Helena genannt) Ionathan Smart verließ und eine, der äußersten Grenze des Städchens zuführende Richtung einschlug, erreichte er bald darauf ein kleines, aber zierslich gebautes Haus an der Westseite Helena's, um das herum die gewaltigen Bäume des Urwalds nur eben weit genug niedergehauen waren, nicht mehr mit ihren Wipseln das friedliche Dach erreichen zu können. Reinlich weiß angestrichen stachen die hellgrünen Jaslousieen um so freundlicher dagegen ab, und der jest aufsteigende Mond schien gar hell und klar gegen die blisenden Spiegelscheiben eines im ersten Stock offen gelassenen Fensters, ein Luzus, der in dem einsachen Westen gar selten angetroffen wurde.

Aber auch das Innere der kleinen Wohnung entsprach vollstommen dem soliden, gemuthlichen Ansehn seines Neußern. Allers dings war es nicht prächtig und kostbar eingerichtet, aber die mass

siven Mahagoni-Meubles, die schneeweißen Borhänge, die elastischen, mit dunkelm Damast überzogenen Ruhesessel und Stühle verkündeten deutlich genug, daß hier Wohlhabenheit, wenn nicht Reichthum herrsche. Biele andere Kleinigkeiten — wie z. B. zierliche Nipps-siguren auf den kleinen Seitentischen, angesangene weibliche Arbeisten, — der Rähtisch am linken Ecksenster mit dem sauber aus Korb gestochtenen Strickorbchen an der Seite, gossen dabei jenen Zauber über das stille wohnliche Zimmer, den nur die Gegenwart holder Frauen einem Gemach, und sei es sonst das prächtigste, zu verleihen im Stande ist.

Ein kleiner fröhlicher Kreis hatte sich aber auch um den runsten, zum Sopha gerückten Tisch versammelt, auf dem die englischs broncene weitbauchige Theemaschine zischte und qualmte, und fröhsliches Lachen tonte dem jest eben an die Hausthur pochenden Squire entgegen, der wunderbarer Weise einen gar ernsten, ja fast . traurigen Blick zu den hellerleuchteten Fenstern hinauswarf.

Da verstummte das Lachen plötzlich, oder ward wenigstens von den rauschenden Tönen eines deutschen Walzers übertäubt, ten gesübte Finger einem wohlklingenden, kräftig besaiteten Flügel entlocketen. Mr. Dayton mußte auch wirklich zur Klingel seine Zuslucht nehmen, den Dienstboten, die oben auf der Treppe standen und den so gern gehörten Melodieen lauschten, seine Gegenwart zu verkünden.

Einmal das Haus betreten, schien aber auch seine ganze frühere Heiterkeit zurückgesehrt zu sein, wenigstens blitzte sein Auge freier und fröhlicher. Er flog schnellen Schrittes die Stufen hinauf und stand im nächsten Augenblicke bei den Seinen und von all dem Lärmen und Jubel umgeben.

"Endlich — endlich!" rief da die Clavierspielerin, sprang auf und eilte, als Mr. Dayton in der Thür erschien, diesem entgegen. "Der gestrenge Herr haben heute unverzeihlich lange auf sich warten lassen." "Birklich," lächelte der Squire, während er die im Bintmer Besindlichen freundlich grüßte und dann seinem ihm entgegenkoms menden Weibe einen leichten Auß auf die Stirn drückte, "hat mich meine kleine wilde Schwägerin heute einmal vermißt?"

"Heute einmal," lachte das frohliche Madchen, und warf sich mit schneller Ropsbewegung die langen dunkleu Locken aus der Stirn — "heute nur einmal? ei, mein liebenswürdiger und gesstrenger Friedensrichter muß seiner unterthänigsten Dienerin einen sehr schlechten Geschmack zutrauen, wenn er glauben könnte, sie fühlte sich ohne ihn nur einen Augenblick wohl und glücklich. Heute hat die Sache aber noch eine besondere Bewandtnis. — Hier wartet nun Mr. Lively schon eine volle Stunde auf Sie und trägt sicherlich ein schweres, fürchterliches Geheimnis auf dem Herzen, denn keine Sylbe ist ihm in dieser ganzen gesegneten Stunde über die Lippen gekommen — auch Mrs. Breivelsort —"

"Bitte um Berzeihung, mein liebwerthestes Fraulein," fagte die alfo Bezeichnete, Die bis babin auf Kohlen gefessen zu haben schien, das Wort zu nehmen, "teinesmegs, denn ich glanbe doch wirklich nicht, daß Sie fich bei mir über Bungenfaulheit beklagen können; eher vielleicht das Gegentheil. — Ich kenne meine Schwäche, mein Fraulein, und wie der ehrwurdige Mr. Sothorpe fo schon fagt, ift bas schon ein Schritt zur Befferung, wenn man feine eigenen Schwächen wirklich tennt. Mein seliger Mann freis lich — ein Engel von Geduld und Sanftmuth — behauptete im= mer bas Begentheil. Glauben Sie wohl, Squire Dauton, bag bas gute Berg mir einreden wollte, ich sprache wirklich nicht zu viel?-Breibelford - fagte ich aber - Breibelford, versündige Dich nicht ich weiß, wie ich bin — ja, Breidelford, ich tenne meine Schwäche, und wenn ich Dir auch nicht zu viel rede, so fühle ich boch selbst recht gut, wie das ein Fehler von mir ift, ben ich mir aber, ba ich ihn einmal tenne, auch alle Dube geben werde zu verbeffern."

"Eine Taffe Thee, beste Drs. Breidelford," unterbrach bier

Mrs. Dapton den allem Anschein nach undammbaren Jungens schwall — "bitte, langen Sie zu" — Abele aber, die augenblickliche Bause benußend, warf sich wieder an's Clavier und ein so rauschens der Tanz dröhnte, von den starten Saiten widersibrirend, durch das Gemach, daß sede Fortsetzung von Mrs. Breidelford's begonnener Selbstbiographie dadurch schon im Keime erstickt wurde.

"Ist der Mailrider noch nicht hier gewesen?" frug Mr. Danton endlich, als die Ruhe wieder ein wenig hergestellt war. —

"Der Mailrider? nein, aber Mr. Lively hier scheint seinen Austrag gern ausrichten zu wollen," sagte Adele, und blinzte schels misch zu dem, sich allem Anschein nach höchst unbehaglich befindens den jungen Mann hinüber.

James Lively saß auch wirklich ba, als ob er nicht dreie gahlen könnte. Alle Gliedmaßen waren ihm im Wege oder auf irgend einer falschen Stelle. - Bald hatte er bas rechte fange Bein boch oben, auf dem linken, daß es weit, bis mitten in die Stube hineinragte, bald jog er die Fuße fest unter dem Stuhle gusammen, faltete die bante und hette seine Daumen um ihre eigene Are. - Dann griff er mit dem rechten Arm hinunter nach dem hintersten rechten Stuhlbein und versuchte mit allem möglichen Gifer bie Politur berunter zu fragen, bann holte er mit der linken das mächtige fei= dene Tuch aus der Tasche, um es gleich barauf wieder forgfältig zurückzuschieben. Rurg, James befand sich so wohl, wie ein Becht auf dem Sante oder ein hase auf dem Gife, und wenn er auch manchmal den Blid ichen zu bem iconen, muntern Madchen emporwarf, so burfte er boch nur bem Schelmenauge begegnen, als nich auch sein Antlit in prachtvoller gesottener Hummerfarbe wies der niederbog. Dann, wie in einem wilden Fluchtversuch, griff er tief, tief unter den Stuhl, wo früher fein Filg gestanden, den aber später, auf einen Bint Mrs. Dayton's, die junge Mulattin weggenommen und hinten auf das Clavier gestellt hatte, und fag nun

in voller Berzweiflung auf bem weich gepolsterten Stuhle wie auf glubenben Rohlen.

James Lively war übrigens sonst keineswegs so verschämt und blode. Im Balbe aufgewachsen gab es keinen bessern Jäger und Landmann im ganzen County als ihn. Muthig dabei bis zur Tollfühnheit, hatte er vor Rurgem erft den Einzelfampf mit einem Parther gewagt und gewonnen, und im Bogen Die Besten über-Aber im Balbe mußte er auch fein, wenn er all biefe Fähigkeiten entwideln follte. In Damengesellschaft getraute er fich nicht ben Mund zu öffnen, und wenn er auch - wie Drs. Breis belford - vollkommen seine Schwäche kannte, so mare es ihm bennoch nicht möglich gewesen, eine Schen zu überwinden, Die ihm Bunge und Glieder lahmte. So auffallend wie heute hatte sich Diese Befangenheit übrigens noch nie gezeigt. Sie schien fogar durch Abelens leife Anspielungen ihren hochsten Grad zu erreichen, als sich Squim Danton in's Mittel schlug, auf ben jungen Mann juging und ihm mit einem freundlichen "Gott jum Gruß, Mr Lively — was macht der Bater und wie steht's daheim mit ber Farm?" ploglich wieder Muth und Selbstvertrauen in's Berg legte.

Die Worte, die ganze Anrede, die Beziehung auf die heimische, ihm bekannte Umgebung, wirkten wie ein wohlthätiger Zauber auf den Waldbewohner. Er sprang auf, holte tief Athem, ergriff schnell die dargebotene Rechte und antwortete, als ob ihm eben eine Centsnerlast von der Brust gewälzt wäre —

"Danke, Squire — Alle wohl — so ziemlich wenigstens — die braune Ruh wurde gestern krank, und darum bin ich eigentlich hierher in die Stadt gekommen — aber — ich hatte noch was Bessonderes" — und er warf einen scheuen Seitenblick nach den Frauen, während wieder hohe Gluth sein Gesicht überslog — "ich — ich weiß nur nicht —"

"Ift es Etwas, was mich allein betrifft?" frng der Squire. —

"Bitte, junger herr — geniren Sie sich nicht" — siel hier, ohne weitere vorherige Warnung Mrs. Breidelford wieder ein — "glanben Sie ja nicht, daß wir, weil wir Ladies sind, etwa ein Gesheimniß nicht ebenso sicher und gut bewahren könnten, wie Mänsner. Im Gegentheil, Mr. Lively — gerade im Gegentheil. — Ich, jum Beispiel, weiß zwar, daß ich ein bischen Viel rede, es ist nun einmal meine Schwäche, und wofür hat uns denn eigentlich der liebe Gott Mund und Junge gegeben. Was aber Geheimnisse ansbetrisst, so hat da schon mein lieber seliger Breidelsord immer gessagt, obgleich man sich eigentlich nicht selbst rühmen sollte, doch das liebe Herz liegt ja jetzt kalt und starr im Grabe — Louise, sagte er immer — Louise, Du bist zu verschwiegen, Du bist wahrhaftig zu verschwiegen. — Behn Inquisitionen brächten Dir das nicht über die Junge, was Du nicht hinüber haben wolltest — ich glaube, Du bissels sie Dir eher in Stücken — sagte Mr. Breidelsord, aber —"

Ein rauschendes Allegro von Adelens flüchtigen Fingern schnitt hier wiederum Mrs. Breidelford's Faden ab, und Lively, der bis jest vergebens gesucht hatte, Squire Dayton's Frage zu beantwor=

ten, gewann wenigstens Beit, Athem ju bolen:

"Rein, Squire," sagte er und schob, da er in diesem Augensblick gar nicht wußte, wohin er mit seinen Sänden sollte, diese aus lauter Berzweiflung in die Taschen, aus denen er sie aber, das Unschickliche solchen Betragens wohl fühlend, so schnell wieder hersausriß, als ob er heiße Kohlen darin gefunden hätte — "nein, Squire — Mutter meinte nur — Bater sagte — ob Sie und — und die Ladies dort nicht Lust hätten oder — so gut sein wollten, morgen ein Bischen zu uns herauszukommen und — so lange Sie wollten und so lange es Ihnen bei uns gesiele, draußen zu bleisben. — Mutter meinte.—"

Abele horchte hoch auf, Mrs. Breidelford aber, obgleich diese Einladung wol keineswegs ihr gegolten hatte, nahm die Beants wortung schnell auf sich, und shne Einem der übrigen Anwesenden

auch nur die mindeste Zeit zu lassen, erhob sie sich ein wenig von ihrem Plaze und rief — den jungen Mann dabei mit etwas nies dergebogenem Kopfe, und über die Brillengläser hin in's Auge fassend —

"Oh — Mrs. Lively ist gar zu gütig, Sir, gar zu gütig, und wenn sich auch allerdings in jetziger Zeit, wo der Fluß wieder an zu steigen fängt und Waaren in hülle und Fülle stromab kommen, die Geschäfte häusen, so müssen doch schon einmal ein oder zwei Wochen gefunden werden, um seine Nachbarn aufzusuchen und mit ihnen im guten alten Einverständniß zu bleiben. — Mr. Breidelsford hatte ganz recht, wenn er sagte, Louise— sagte er, Du glaubst gar nicht, wie schön es ist, mit seinen Nachbarn in Frieden und Freundschaft zu wohnen — Verträglichkeit ist das halbe Leben. Nächste Woche. Montag spätestens, dent ich mir das Vergnügen machen zu können, Mr. Lively; bitte, mich Ihrer Frau Mutter bestens zu empsehlen" — und nieder setze sie sich und trank ihre Tasse aus, als ob sie nach der eben gehabten Anstrengung der Ruhe und Stärke bedürse.

Aveile schien aber diesmal, aus lauter Erstaunen über Mrs. Breidelford's Bereitwilligkeit, ganz ihre musikalische Hulfe verzessen zu haben, und selbst James, obgleich er den Ruf kannte, dessen sich Mrs. Breidelford in Selena erfreute, stand ganz verstummt da und wußte kaum, ob er sie wirklich aus Versehen mit eingeladen habe oder nicht. War das Erstere übrigens geschehen, so half hier weister Nichts als gute Miene zum bosen Spiel zu machen. Was aber seine eigene Mutter dabei von Mrs. Breidelford hielt, hatte er — zu seinem Entsehen siel es ihm gerade jeht wieder ein — erst an diesem Morgen gehört. Wie sie sieh also zu Hause über den glückslich von ihm erlegten Bock freuen würden, ließ sich ungefähr benken.

In aller Angft haftete fein Blid jest noch auf Mrs. Danton's

sanften Zügen, denn das andere schelmische immer lachende Ding wagte er gar nicht anzusehen. Jene sagte denn auch freundlich —

"Meinen besten Gruß an Ihre liebe Mutter, Sir, und wir murben sehn, es möglich zu machen. — Sie soll sich aber auch in Helena nicht so selten bliden lassen, und einmal bei uns einstehren, wenn sie ihr Weg hierher führte. Doch kommen Sie, rüden Sie sich Ihren Stuhl zum Tisch und langen Sie zu — trinken Sie weiß? bier — hier steht Mes — helsen Sie sich selbst — wie geht es denn Ihrem Bater?" —

"Danke, Madame, danke," sagte James, der jest, da er Abelen den Rücken zudrehen durfte, freier an zu athmen sing, "es macht sich mit dem Alten. — Wir sind schon wieder zusammen auf der Bärenjagd gewesen und da können Sie sich wohl denken, daß er nicht mehr todskerbenskrank ist — von so ein wenig Fieber erholt er sich schnell wieder."

"Geht er denn noch immer barfuß in den Bald?" frug Adele, und glitt in den, dicht neben dem Sopha stehenden Stuhl, daß sie dem jungen hinterwäldler jest gerade gegenüber zu sisen kam.

James sing wieder an unruhig auf seinem Sessel umberzusrücken — er mußte sich den Rock aufknöpfen, es wurde ihm siedend heiß. Mrs. Breidelford schien übrigens auch diese Antwort übersnehmen zu wollen, denn mit einem "Ja, ja, Miß Adele — was das Barfußgehen anbetrifft," waudte sie sich an das junge Mädschen. Dayton parirte aber in lobenswerthem Mitleid die ihr zusgedachte Rede, indem er Mrs. Breidelford selbst in ein Gespräch verknüpfte. Dadurch gewann James Zeit sich zu sammeln, und weil sich überdies das Gespräch auf sein eigenes heimisches Gebiet zog, so wurde er auch immer unbefangener und zuversichtlicher.

"Die Erfältung des alten Mannes rührte gewiß von der häß: lichen Angewohnheit her, weder Schuhe noch Strümpfe zu tragen," sagte Mrs. Danton — "Mrs. Lively sollte es nur nicht leiden."

"Ach, bas murbe Richts helfen," meinte James - "Bater ift

darin ganz obstinat — Was er einmal will, davon bringt ihn kein Mensch wieder ab." —

"Gerade wie mein Seliger — Mr. Lively" — mischte sich hier die unvermeidliche Mrs. Breidelford trotz allen Ableitern wies der in's Gespräch — "aber gang so wie mein Seliger. — Breis delford — sagte ich oft — Du wirst Dich noch ruiniren, das naßkalte Wetter ist Dein Tod — ich rathe Dir, zieh die wollenen Strümpfe an. — Glauben Sie, er hätt' es gethan? nicht um die Welt. "Louise, sagte er — das verstehst Du nicht — menschliche Constitution ist wie —"

Reider ersuhr die Familie Danton an diesem Abend nicht, wie menschliche Constitution eigentlich beschaffen sei, denn gerade hier, und als Adele schon im Begriff war, ihren kaum verlassenen Platz am Piano wieder einzunehmen — rieß es auf einmal so stark an der Klingel, daß Mrs. Breidelford mit einem "Jesus meine Güte," erschrocken empor suhr, und auch Mrs. Danton und Adele übersrascht nach der Thür blickten. Nur Squire Danton blieb ruhig sitzen und sagte lächelnd:

"Es wird Mr. Smart sein; ich bat ihn, heute Abend noch ein wenig herüber zu kommen. — Ja, das ist sein Schritt."

"Ist das Mer. Smart, der Wirth des Union = Hotels?" rief Adele, und fprang an den Glasschrank, noch eine Tasse für den neuen Gast herbeizuholen.

— "Der nämliche," sagte der Squire, "doch da ist er selbst" und herein trat, den Hut noch ganz in Gedanken auf dem Kopfe, den er jetzt aber schnell abriß und unter den linken Arm drückte, Ionathan Smart. Allen im Kreise, Mrs. Breidelford ausgenommen, der er eine stumme Verbeugung machte, reichte er dabei die Hand zum Gruß, die er Squire Dayton und Iames Lively noch ganz besonders herzlich schüttelte, und setzte sich hierauf mit einem höchst selbstzusriedenen und behaglichen Lächeln auf den, ihm von der Mulattin Naney schnell hingerückten Stuhl nieder.

ŧ

"Bell Ladies und Gentlemen, freut mich ungemein, Sie Alle wohl zu sehn," sagte er dabei — "Danke, Miß, danke — ich trinke keine Milch, lieber ein Bischen Rum in den Thee."

Miß Adele hatte ihm die Tasse überreicht und es war hier: durch, da sich die letzten Worte des Gesprächs gerade auf den Ein: getretenen bezogen hatten, eine kleine Pause entstanden. Smart bemerkte das übrigens und wandte sich an Mrs. Dayton:

"Bitte, Madame, es sollte mir leid thun, wenn ich hier in ets was Ihre Unterhaltung unterbrochen oder gestört hatte — Ich komme auch allerdings etwas spät, aber Squire Dayton" —

"Ganz und gar nicht, Mr. Smart — ganz und gar nicht"— siel ihm hier Mrs. Breidelford schnell in die Rede — "ich sprach nur eben von — ach, du lieber Gott, von was sprach ich denn gleich — ja, mein unglückseliges Gedächtniß, Mr. Smart, mein unglückseliges Gedächtniß — schon mein lieber seliger Mann sagte immer — Louise, sagte er — Du hast Deinen Kopf in Deiner Ingend zu sehr angestrengt, Du hast zu viel gerechnet und gesorgt — ein allzustraff angezogener Bogen muß am Ende erschlassen. — Das waren seine eigenen Borte, Mr. Smart. Ach, Breidelford," sagte ich dann, "Du hast recht — ich weiß es, ich kenne meine Schwäche, aber das Gedächtniß ist eine Gabe von Gott, und wem der es wieder nimmt, der darf sich nicht beklagen. Das wäre schlecht, Breidelford, sagte ich" —

— "lud mich so freundlich ein, daß ich, besonders nach dem, was heute vorgegangen, unmöglich nein sagen konnte," fuhr Mr. Smart, ohne sich weiter irre machen zu lassen, in seiner einmal besonnenen Rede, und zwar gegen Mr. Danton gewendet, fort.

"Bas ist denn heute vorgefallen?" frug Adele schnell — "war wieder ein Streit im Orte? — Wir haben das Lärmen und Toben gehört, aber weiter noch Nichts darüber erfahren."

Mrs. Breidelford setzte die schon erhobene Tasse wieder nieder, und horchte ausmerksam der jetzt erwarteten Mitthellung.

"Und hat Ihnen Squire Dayton gar Richts erzählt?" frug der Dankee. —

"Richt das Mindeste" — riefen die drei Ladies wie aus einem Munde.

"Run, er hat mir einen Dienst geleistet," sagte Jonathan Smart, "wie ihn ein Nachbar nur dem andern" —

"Aber bester Smart," lächelte der Squire — "ich habe ja nur gethan, was meine Pflicht als Friedensrichter dieses Ortes war." —

"zu leisten im Stande ist," fuhr Jonathan fort — "er hat mir das Leben gerettet, indem er sich, die eigene Gefahr ganz außer Augen setzend"—

"Die Burschen hatten es nie zum Aeußersten kommen lassen— Sie rechnen mir die Sache wirklich zu hoch an." —

"einer Bande — Alles fähiger Bootsleute gerade entgegen warf und sie davon zurüchielt, mich umzubringen und mein Haus niederzubrennen. Das ist das Kurze und Lange von der Gesschichte."

Der Richter sah wohl ein, daß er den Wirth ausreden lassen musse, und ergab sich lächelnd darein. Erst als dieser schwieg, erwiderte er dagegen:

"Das aber erwähnen Sie nicht, daß Sie vorher mit wirklicher Lebensgefahr, da sogar einer der Buben schon auf Sie abdrückte, das Leben des armen Iren gerettet hatten." —

"Das muß ja schrecklich heute in Selena zugegangen sein" rief Mrs. Dayton entsetzt.

"Richt schlimmer heute, wie alle übrigen Tage fast," sagte ber Wirth achselzuckend, "Selena ist nun einmal in dieser Sinsicht berühmt, oder, vielleicht besser gesagt, berüchtigt."

"Gerade was mein lieber seliger Mann immer sagte, Mr. Smart — gerade dasselbe — Louise, sagte er, bleibe nicht in Helena wohnen, wenn ich einmal todt bin — ziehe fort von bier. Du bist

gu fanft, Du bift git fcwach far folch wildes Leben und Treiben - Du past nicht hierher in diese robe Umgebung - ber liebe Mann. — Und es ift wahr, ich habe es ihm auch noch auf tem Sterbebette versprochen, ich wollte fort. — Breibelford, fagte ich ihm, ftirb ruhig - ich gebe nordlich, wenn Du einmal nicht mehr bei mir bift - aber, Dit lieber Gott, eine arme, alleinstehente Frau, die tann ja nicht, wie fie wol gern wollte. Man will ja doch leben, und hier, wo ich einmal nothdurftig meine Rahrung habe, werde ich wol bleiben muffen, denn ich febe nicht ein, ob, wie und mit was ich an einem andern Orte wieder beginnen tonnte. Fleißig bin ich, bas muß mir ber Reid laffen. lieber feliger Mann fagte immer, Louise, fagte er, Du arbeiteft Dich noch todt — Du bedentst gar nicht, daß Du zum garten Geihlecht gehörft. Später wirft Du es aber noch einmal einsehn lagte er, wenn Du Deine Gesundheit ruinirt haft und wenn ich nicht mehr bin. Sie glauben gar nicht, Mrs. Dayton, wie ber Mann Alles vorausgesehn und gesagt hat — eine mahre Prophetengabe war es, es konnte Einem jest beinahe noch bie Saut schaubern, wenn man bedenkt, daß so Etwas Menschen möglich ist. — Auch was mein Alleinwohnen anbetrifft, benten Sie fich nur, Mrs. Danton, auch barüber hat er mir, noch eine Stunde vor feinem Tode — ich sehe das liebe Berg noch, mit seinem bleichen eingefallenen Antlit und den blauen Lippen vor mir liegen — Bieles gesagt und mich gewarnt, benn Louise, fagte er" -

"Ich hoffe doch, daß jetzt Jemand bei Ihnen zu Hause ist?" siel hier Mr. Smart schnell, und, wie es schien, mit besonderer Theilnahme in die Rede.

"Bei mir?" rief, von dem Ton und der Frage erschreckt, Mrs. Breidelford, während sie schnell von ihrem Sitz emporfuhr — "bei mir, Mr. Smart? keine Seele ist zu hause, denn den Deutschen, den ich bis jest für die grobe Arbeit bei mir hatte, mußte ich heute fortjagen, weil er einen Ton gegen mich — aber um Gotteswillen,

Sir — Sie machen ja ein solches bedenkliches Gesicht. — Es ist doch Richts bei mir vorge — Mr. Smart, ich beschwere Sie, bei Ihrer mannlichen Ehre" —

James Lively und Squire Dayton mußten ihre Stühle rasch zurückschieben, denn Mrs. Breidelford kam mit solcher Allgewalt hinter dem Theetische vorgefahren, daß sie ihr kaum aus dem Wege rücken konnten — Mr. Smart blieb jedoch ganz ruhig und sagte —

"Aengstigen Sie sich boch nicht nuglos, Madame — das, was ich gesehen habe, hat ja vielleicht —"

"Bas um aller lieben Engel im himmel willen haben Sie denn gesehen?" rief Mrs. Breidelford, die übrige Gesellschaft kanm mehr beachtend, in Todesangst.

— "gar nicht so viel zu bedeuten, als Sie gegenwärtig zu glauben scheinen," fuhr Smart in seiner Rede fort —

"Herr — Mensch — Sie bringen mich noch zur Berzweifs lung!" schrie Mrs. Breidelford mehr, als sie rief, und ergriff mit der Linken ihr Bonnet, das sie sich in Misachtung jeder Façon und Mode auf den Kopf stülpte, während sie mit der Rechten einen Knopf von Mr. Smart's blauem Frack zu erhaschen suchte. Diesem Angriff begegnete er jedoch dadurch, daß er ihre nach ihm ausges streckte Hand erfaste und herzlich schüttelte.

"Bas haben Sie geschen? so sprechen Sie doch nur in des Ten — in des lieben himmels Namen!"

"Eigentlich gar nichts von Bedeutung," erwiderte Smart, noch immer die einmal gefaßte Nechte der, sonderbarer Weise so in Eiser gerathenen Frau nicht loslassend. — "Als ich vor etwa einer Viertelstunde au Ihrem Hause vorbeiging, stand Iemand am hintersten Fensterladen und klopfte dort an. Wie wir uns nun so manchmal, wenn wir weiter Richts zu thun haben — "

"Und was machte der Mann weiter?" frug Drs. Breidelford ungeduldig.

— "um allerlei Sachen bekümmern, die uns sonft wenig insteressiren würden, so blieb ich einen Augenblick stehen und sah, was dieser Jemand — von dem ich übrigens keineswegs gesagt habe, daß es ein Manu gewesen — im Gegentheil war es eine Frau — denn eigentlich wollte."

"Eine Frau?" rief Drs. Breibelford erftaunt.

"Der Laden blieb verschlossen," erzählte der Pankee weiter, "und die Dame ging jest um das haus herum, — wobei ich mir ebenfalls die Freiheit nahm, ihr zu folgen — und probirte dort, an der Thür angelangt, nachdem sie auch hier wieder einige Male anzellopft — zwei verschiedene Schlüssel."

"Ei, die Canaille!" rief Mrs. Breidelford in hochster Entstüstung — "und schloß sie auf?"

"Es thut mir wirklich leid, Ihnen das nicht genau sagen zu 3n können, Madame. — Ich sah in diesem Augenblick nach meiner Uhr und sand, daß ich schon eine halbe Stunde später hierher kommen würde, als ich dem Squire versprochen hatte, verließ also die Dame bei ihrer, wie ich jetzt allerdings hoffen will, vergebens gewesenen Bemühung."

"Und Sie haben sie nicht gefaßt und den Gerichten übers geben?" rief Mrs. Breidelford in unbeschreiblicher Entrüstung, während sie in wilder Eile ihren Mantel umwarf, ihre große Arsbeitstasche ergriff und überall im Zimmer noch nach einem andern Gegenstande umher suchte — "Sie haben nicht nach Hülfe gestusen und die Diebin zu Boden geschlagen, die in friedlischer Leute Häuser bei Nacht und Nebel einbrechen wollte — Sie haben —"

"Aber beste Mrs. Breidelford," frug Adele besorgt, "was suchen Sie denn noch — kann ich Ihnen nicht helsen?"

— "Nein — mein Bonnet, beste Miß — mein Bonnet,"
sagte die Dame, während ihre Blicke von einem Ende des Zimmers
"zum andern flozen.

"Ift auf Ihrem Kopfe — wertheste Madame," sagte mit freun: licher Berbengung ber Yantee.

"Gute Racht, Mrs. Dayton, gute Racht, Mr. Lively — ach! Squire, wenn Sie mir die Liebe erzeigen wollten, mit mir zu gehen" — rief jest Mrs. Breidelford — "Sie find boch hier Friedensrichter, und wenn wirklich Diebe und Mörder —"

Der Richter machte eine Bewegung, als ob er ber Bitte Folge leisten wollte, Smart schüttelte aber hinter Mrs. Breidelford's Rücken so angelegentlich und mit so komischem Ernste den Rops, daß er, wenn das wirklich seine Absicht gewesen ware, sie aufgab

und nur, die Dame ju beruhigen, fagte:

"Recht gern würde ich mit Ihnen gehen, beste Madame, ich habe aber mit Herrn Lively noch ein wichtiges Geschäft, und zwar gleich jetzt, abzumachen, das keinen Aufschub weiter seitet. Wein Bursche soll Sie jedoch begleiten, und wenn es sich nöthig zeigt, dann requiriren Sie nur gleich in meinem Namen den Constabel und schicken mir Jemanden her. — Ich komme dann selbst binunter."

Mrs. Breidelford hatte die letten Worte schon gar nicht mehr gehört, packte nur den, unten an der Treppe stehenden Mulatten: knaben am Handgelenk sest, und zog den Ueberraschten, der ängstelich nach seinem Master zurücklickte, mit sich fort, der Hausthur zu. Mr. Danton winkte ihm aber sachend, nur getrost zu folgen, und die Beiden verschwanden gleich darauf durch die Hausthur, der bedrängten Wohnung einer "armen verlassenen Wittwe" zu Gülse zu eilen.

"Aber bester Mr. Smart," sagte jest Mrs. Danton, während sie an's Fenster trat und der Frau beforgt nachsah — "wenn Sie doch nur wenigstens die Fremde angeredet hätten, die an Mrs. Breidelford's Thur einen Schlüssel probirte."

"Das ware allerdings ein schwierig Stud Arbeit gewesen," lächelte der Yankee und rieb sich vergnügt die Hände. — "Mrs

Breidelford ist auf einer wilden Gansejagd, das heißt, sie wird sich außerordentliche Mühe gebert, Jemanden zu sinden, der gar nicht existirt."

"Richt existirt?" rief Abele verwundert, und James, der den Nankee von früher kannte, lachte laut auf — "nicht existirt? Die Frau, die Sie gesehen haben —"

"Ich habe keinen Menschen gesehen," erwiderte Jonathan, während er seinen verlassenen Sitz einnahm und Mrs. Dayton die geleerte Tasse so ruhig zum Wiederfüsten hinüberreichte, als ob bier nicht das mindeste Außergewöhnliche indessen vorgefallen wäre.

"Und die Frau mit dem Schluffel?" rief lächelnd Squire Lapton.

— "Bar der beste Einfall, den ich je gehabt habe," bemerkte — immer noch ohne eine Miene zu verziehen — der Yankee, "Mrs. Areidelford hatte uns sonft noch den ganzen Abend Selbstbiogras phien und geschichtliche Abrisse aus dem Leben ihres "lieben seligen Rannes" zum Besten gegeben."

batte die arme, in Schweiß sast gebadete Mrs. Louise Breidelsort das Gelächter boren können, das in diesem Augenblicke die Spiegelsenster des kleinen freundlichen Zimmers erzittern machte, und dann auch noch die Ursache desselben gewußt, ihr Zorn hätte keine Grenzen gekannt. Unaushaltsam fort aber, den unglücklichen Mulattenknaben im Schlepptau, stürmte sie, der eigenen, bedroht zeglandten Wohnung zu, und geheimnisvolle, düstere Worte waren es, die sie dabei vor sich hinmurmelte. Die kleine, jest von ihrer lästigen Gegenwart befreite Gesellschaft rückte aber indessen in der besten Laune von der Welt dichter um den Tisch herum, und selbst James verlor zum großen Theil seine frühere Schen. Die allgesmeine Fröhlichkeit hatte ihn den Frauen näher gebracht und er gestand nun in aller Unschuld, daß er zum Tod erschrocken sei, als Mrs. Breidelsord die Einladung, die doch eigentlich nur den beiden

Damen des Sauses gegolten, so gang ohne Beiteres auf fich bes
zogen und angenommen habe.

"Daheim," sagte er, "würden sie schön schauen, wenn sie ihre Drohung wahr machte, denn bose Geschichten sind's, die über die Frau erzählt werden."

meinte Mrs. Dayton. "Das ist nun schon das dritte Mal, daß sie uns aufsucht und bis spät in die Nacht dableibt, ohne daß wir je einen Fuß über ihre Schwelle gesetzt, oder sie auch nur gebeten hätten, ihren Besuch zu wiederholen. Was will ich aber machen? sie kommt, setzt sich hin, quält uns Stunden lang mit ihren schrecklichen Erzählungen, und borgt beim Weggehen gewöhnlich noch eine Masse von Kleinigkeiten, wie Nadeln, Seide, Stücken Leisnenzeug oder Küchengeschirr und sonstige Sachen, die sie ebenso regelmäßig wieder zu schicken vergißt."

"Ich kann wohl gestehen," fagte Smart, "baß ich erstaunt war, fie hier in Ihrer Gesellschaft zu finden. — Dre. Breidelford genießt in Belena nicht einmal mehr einen zweideutigen Ruf, und bas will viel sagen. Die wirklich wenigen Guten, Die noch hier find, haben fich nicht allein von ihr zurückgezogen, sondern ihr for gar bas haus verboten. Auch Mrs. Smart hatte eines schönen Morgens ein fehr lebhaftes und fur Mrs. Breidelford teineswege schmeichelhaftes Gespräch mit diefer Dame, das Seitens meiner Frau von dem obern, Seitens jener Lady von dem untern Theil der Beranda geführt wurde, ju welchem sie durch den Reger aus dem Saufe begleitet worden war. Allerdings behauptete in Diesem Bungenkampf Mrs. Breibelford bas Feld, benn von einem fehr großen und sehr zerlumpten Theil des jungen Belena unterftütt, verblieb fie noch mit eingestemmten Armen und außerft rothen Gefichtszügen eine ganze Beile auf ihrem eingenommenen Poften, mahrend ich Mrs. Smart, freilich nicht ohne bedeutenden Biberftand, hinterrack und Seit immer noch nach außen hin eifernd, in bas haus gnrudzog.

der Zeit hat fie natürlich unsere Wohnung nicht wieder betreten durfen, scheint aber den darüber gehegten Grou keineswegs bis auf mich ausgedehnt zu haben, denn sie war heute Abend ungemein, ja fast auffällig freundlich und zuvorkommend gegen mich."

"Ich glaube, man thut diefer Mrs. Breidelford — so wenig ich fie auch felbst perfonlich leiden fann, doch Unrecht," nahm bier der Squire das Wort. "Ich tenne fo ziemlich Alles, was an Gerüchten über sie im Umlauf ift, und habe fie scharf beobachtet und beobachten lassen. Das Einzige jedoch, wegen bem ich fie in Berdacht habe und was wirklich straffällig ware, ist der geheime Bertauf von Whiskey an Neger. Zeigt fich bas als begründet, so werde ich fie auch deshalb, wie es ja als Richter meine Pflicht ift, in Strafe nehmen, und weder ihre Freundschaft noch ihr haß foll mich baran hindern. Lieb mare es übrigens auch mir, wenn sie une mit ihren Besuchen verschonen wollte, doch — Sie wissen, wie das hier in Arkansas ift - Wollte man es den Leuten form= lich verbieten, die ganze Stadt schrie dann über Stolz und Hoch= muth; da unterzieht man sich lieber dem kleinern Uebel und hat dafür mit weniger Unannehmlichkeiten und bosem Willen zu tampfen."

"Ja, Squire," sagte James und wurde seuerroth, hier vor den beiden Damen das Wort zu nehmen, "das mag ganz gut sein, so lange es sich auf arme einsache Leute bezieht. Wenn aber bei uns auf dem Lande draußen Jemand einmal als schlecht erkannt ist, und man giebt sich dann nicht mit ihm ab, dann wirst Einem das kein Mensch mehr vor — mein' ich."

"Mr. Lively hat ganz recht, Dayton," fiel hier Adele lebhaft ein — "mit solcher Frau murde ich auch keine Umstände weiter machen. — Was kann sie uns denn thun, wenn wir ihr das Haus verbieten? und wir wurden dadurch eine Pein los, die manchmal wirklich kaum zu ertragen ist. Nun, Mr. Lively wird es noch ber reuen, uns eingeladen zu haben."

Miß Abele" — stotterte James, und erfaste mit beiden hans oen sest und trampshaft den untern Theil seines Stuhls, als ob er sich einen Jahn wollte ausziehen lassen — "Mutter wird — Sie können gar nicht glauben wie — ich wollte sagen — versuchen Sie's nur, kommen Sie nur einmal heraus — und wenn's auch aicht draußen so schöne Blumen giebt wie" — um sein Leben gerr pätte er "wie Sie" gesagt, aber es ging nicht — es ging wahrhaftig nicht. Die Worte staken ihm Harpunen gleich in der Kehle, und er brachte sie nicht heraus —

"Wie hier, Mr. Lively?" lachte Adele, die das wie auf Heslena bezog, oder ihm doch wenigstens schnell tamit in die Rede siel — "wie hier? ach, Du lieber Gott, hier sieht's mit Blumen trüb und traurig aus, denn der Wald in der ganzen Nachbarschaft herum ist zerstampft und zertreten, und selbst den Bäumen scheint der ewige Qualm und Rauch und das wilde rohe Toben der Mensichen nicht zu behagen. — Sie sehen in der Nähe der Stadt häßslich und verkrankt aus, während sie weiter davon entfernt viel frischere lebendigere Farben, viel würzigern Dust zu haben scheinen."

"Ach, Miß — Sie sollten nur jest einmal sehen, wie schön, wie herrlich es bei uns ist!" rief Lively, dem der Gedanke an seinen Wald frischen Muth gab — wenn er es auch nicht wagte, dem jungen Mädchen zu sagen, wen er vorhin mit den Blumen gemeint. Es ist ja nirgends herrlicher in der Welt, als im Walde draußen, und ein Morgen, ein Sonnenaufgang unter den frischen, thauigen Blättern wiegt ein ganzes Jahr aus dem häßlichen Treis ben der Städte auf. Die wilden Thiere und Bögel wissen das auch recht gut. — Dorthin, wo es am heimlichken, am ungestörtes sten ist, dahin flüchten sie sich, und wo kein menschliches Auge sie erreichen kann, da spielt die hirschluch mit dem Kalbe und die mund teren Sänger schlagen die herrlichsten Triller dazu und singen se

lange und so wunderschön, bis die Blatter orventlich anfangen uns ruhig zu werden und zu tangen."

"Ei, sieh da, Mr. Lively" — lächelte Squire Danton, während er sich ein schmales Stud Kautabat abschnitt und das Uebrige an Jonathan Smart hinüberreichte — "ob er uns am Ende nicht noch ganz poetisch wird — haben Sie schon einmal Berse ges macht?"

"Ich?" rief James und sah jest erst zu seinem unbegrenzten Entsehen, daß die Augen der ganzen Gesellschaft auf ihm allein gehaftet hatten — "ich — nein — im Leben nicht" — and seine bände griffen vergebens nach ihrem frühern, im Eiser des Gesprächs verschmähten Anhaltepunkt.

"Mr. Smart soll aber schon Berse gemacht haben," sagte Mrs. Dayton, und suchte durch diese Wendung dem armen Burschen aus der Berlegenheit zu helsen.

Jonathan Smart blidte Drs. Dapton von ber Scite an.

"Ein Bankee und Berse machen?" sagte er endlich schmunzelnd und nahm sein linkes Knie zwischen die beiden Hände, — "präche tige Idee das. Nein, Mrs. Dayton, damit befasse ich mich wenis ger; Berse bringen Nichts ein. — Und doch — so.komisch Ihnen das auch vorkommen mag, habe ich wirklich einmal ein Gedicht, und zwar an meine Alte gemacht, als wir noch Brautleute waren."

"D bitte, bitte, Mr. Smart, das Gedicht muffen Sie uns einmal zeigen," bat Abele — "ich lese so ungemein gern Ges dichte" —

"Und solche besonders," lächelte der Wirth, "nicht wahr, wo man sich vor Lachen dabei recht ausschütten kann? — Ih nun, wenn ich's noch hätte, war' mir's recht. — Später mußte ich selbst darüber lachen."

"So haben Sie es vernichtet?"

"O nein, im Gegentheil, das ift in den Sänden berfelben, an die es gerichtet gewesen."

Berftader, glufpiraten. I.

"In Mrs. Smart's Banden?"

"Zu dienen, und wird jest etwa in derselben Art, wie die schlecht geschleuderten Wurflanzen der Indianer, von der nämlichen Person, den oder die es hätte treffen sollen, als Wasse gegen den Absender gebraucht."

"Das ift ein Rathsel," sagte Dre. Danton.

"Aber leicht zu lösen," fuhr ber Pankee fort. "Ich machte namlich in einer mehr als gewöhnlich schwarmerischen Stunde nicht mahr, Mr. Lively, Sie haben deren auch manchmal? - ein Gedicht auf die damalige Miß Rosalie heendor. Darin pries ich denn, wie das in solchen Bedichten gewöhnlich geschieht, nicht allein ihre unvergleichliche Schonheit und Liebensmurdigkeit, mobei ich bie einzelnen Reize unter den Rubriten: Alabaster, Perlen, Elfenbein, Sterne, Sammet, Rosen, Beilchen ac. besonders aufführte, sondern ich befannte auch mit einer wirklich Alles hintansegenden Befcheis denheit und - Unvorsichtigkeit - meinen eigenen Unwerth, ein folches Ideal zu befigen; hielt aber am Schluß nichts besto weniger sehr ernstlich um' bessen hand an. So weit ging die Sache gut; Dig Rosalie war nicht von Stahl und Jonathan Smart auch damals noch ein gang reputirlicher junger Bnriche, ber feine feche Fuß zwei Boll in seinen Strumpfen ftand. Mehrere Jahre hatten wir auch fo, ruhig und vergnügt, mit einander verlebt, und mir war das Gedicht und deffen Inhalt natürlich ganz und gar entfallen. Da geschah —"

"Ein Brief an Squire Dayton," sagte Nancy, die in diesem Augenblick die Thur öffnete und ein leicht zusammengefaltetes Paspier hereinreichte.

"Ber hat es gebracht?" frug der Squire.

"Der Mailrider," erwiderte die Mulattin, "er sagte, es hatte Eile!"

Squire Dayton öffnete das Schreiben und drehte sich damit nach dem Licht herum, um es besser lesen zu können; Jonathan aber, der während der Unterbrechung einen Augenblick stillgeschwies gen hatte, fuhr jest ruhig in seiner Erzählung fort und zwar, nach seiner gewöhnlichen Art, gleich mit dem Worte, bei welchem er stehen geblieben war:

- "es einft, daß Mr. und Mrs. Smart, wie das bei Ches lenten wol manchmal vorfällt, einen kleinen Wortwechsel hatten, in welchem der Gentleman seiner Lady hinsichtlich ihrer perfonli= den Eigenschaften einige vielleicht nicht gerate schmeichelhafte Bemertungen machte. Darauf schien diese übrigens vorbereitet, benn ploglich und ohne alle vorherige Warnung tauchte jest — nichts Anderes als bas längst verjährte Gedicht auf und mit lauter — ja immer lauterer Stimme, je mehr ich bagegen protestirte, wurde mir ber, mit meinen eben gemachten Aeußerungen allerdings etwas im Widerspruch stehende Inhalt triumphirend vorgelesen. Diese Scene hat fich seitdem einige Male wiederholt, und wenn man nach gemachten Erfahrungen berechtigt ift, die Jugend zu belehren und vor Miggriffen zu warnen, so mochte ich dem hier anwesen= ben jungen James Lively allerdings febr bringend empfehlen, feine Gedichte solchen Inhalts ber jungen Dame zu übersenden, die er bereinft' als ehrbare Sausfrau heimzuführen gedenkt. — Schon gewählt?" - und bie Frage traf ben, an den fie gerichtet war, so ploglich, daß er erschroden auf seinem Stuhle zusammen= fuhr. Mr. Dapton selbst ersparte ihm aber diesmal eine Antwort, benn er ftand fcnell auf, ging jum Fenfter und blidte binaus sah nach ber Uhr und sagte banu:

"Liebe Frau, ich bekomme hier eben hochst fataler Weise einen Brief, daß ich heute Abend noch einen sehr gefährlich Kranken bes suchen muß."

"hier in Belena?" frug Mrs. Danton besorgt.

"Nein, leider nicht," sagte der Squire — "zehn Miles im Lande dein. Da werde ich denn allerdings vor morgen früh, wenn das überhaupt der Zustand des Patienten erlaubt, nicht wieder hier

sein können. Höre, Rancy, sage doch Cafar, daß er mein Pferd sattelt und aufzäumt."

Drs. Dapton feufate tief auf.

"Ach Georg," flüsterte sie traurig, "es ist ja wol recht gut für Dich, daß Deine Fähigkeiten so in Anspruch genommen wers den, aber, ich weiß nicht, ich wollte doch, Du könntest ein wenig mehr zu Hause bleiben. — Die häusigen Nacht-Ritte müssen ja auch Deine eigene Gesundheit ruiniren."

"Sei unbesorgt," lächelte der Gatte, und jog den Oberrock an, den auf seinen Wink Nanch indessen gebracht hatte — "Schasden thut es mir sicher nicht, aber allerdings bliebe ich auch lieber bei Euch; doch was will ich machen? Soll ich die Kranken, die mir nun einmal vertrauen, in Angst und Sorge liegen sassen, weil ich mich nicht gern in meiner Bequemlichkeit gestört sehe? Mir thun sie leid, die Armen, da ja überhaupt die Heilkunde des ganzen Staates sast nur in den Händen von Quacksalbern ist." —

"Da hat der Squire wohl recht," sagte Jonathan, "eine Bohlsthat ist's, für die man nicht genug dankbar sein kann, wenn man im Stande ist, einen ordentlichen Arzt zu bekommen. Doch, aufrichtig gesagt, möchte ich der nicht sein, der nie weiß, ob er sich am Abend ruhig in sein Bett legen kann oder nicht. Mit der Bezahslung dafür sieht's nachher auch immer windig genug ans. — Ber ist denn krank?"

"Der Deutsche, der sich erst vor Kurzem dort angestebelt hat," sagte ber Richter — Brander heißt er, glaub' ich." —

"Aha — kaltes Fieber wahrscheinlich — nun das ist nicht so gefährlich. Doch ich hore das Pferd unten kommen; also Ladies, ich werde mich jest ebenfalls empfehlen. Mr. Lively, gehn Sie auch mit, oder bleiben Sie noch bei den Damen?"

"Nein, bewahre" — sagte James schnell, und erschrat doch auch gleich darauf wieder über die Ungezogenheit — "Ich — ich

wollte nur fagen, daß ich auch nach Saufe muß, es wird fonft gut fpat — Reiten wir einen Weg, Mr. Daybon?"

"Schwerlich," erwiderte dieser, während er fich den linken Sporn anschnakte — "ich reite den Fuspfud, der nach Bailys hinüberführt. Es ist etwas näher."

"Das ist ein Weg, wo man jest kaum am hellen Tage durch: kommt."

"hat Nichts zu sagen," lächelte der Squire, "ich kenne da jesten Zoll Landes und habe mir erst neulich das überhängende Rohr ein Bischen aus der Bahn gehauen. Also gute Racht, Kinder, gute Nacht. Morgen früh, hoff ich, trinken wir wieder zusammen Kassee, und dann kann ich mich nachher recht ordentlich ausstuben."

"Ladies," sagte Lively, und machte, ohne Abele dabei auch nur von der Seite anzusehn, eine tiese Berbengung vor Mrs Dayton — "darf ich also den Aeltern sagen, daß Sie — morgen kommen werden?"

Das und noch viele, viele Grüße an die Mutter," erwiderte Mrs Dapton freundlich und reichte dem jungen Mann die Hand. Dieser drückte sie herzlich, ließ sie aber in aller Verlegenheit auch gar nicht wieder, los, da er im Geist jetzt ebenfalls eine Anrede an Miß Adele vorbereitete. Mrs. Dapton mochte jedoch eine Ahnung von dem haben, was in James' Seele vorging, denn sie sagte lächelnd:

"Und darf ich also Adelen auch mitbringen?"

James drudte ihr die Hand, daß sie hatte aufschreien mogen, fuhr dann aber schnell gurud und sagte, roth wie Blut —

"Dann soll ich vielleicht hier bei Mrs. Breidelford bleiben?"
frug das scheimische Ding.

"Diff" — ftotterte James.

"Run wird's, Lively?" rief Smart schon von der Hausthur aus — "Euer Pferd steht auch mit hier."

"Bir kommen also Beide, Mr. Lively — bestimmt." — lächelte Mrs. Dayton, und James, dem Nancy indeß seinen lange gesuchten hut gebracht hatte, sprang mit einem fröhlichen "Gute Nacht zusammen" die Treppe hinab und unten mit einem Sate in den spanischen Sattel des muntern Poneys, das ihn dort freudig wiehernd begrüßte.

Wenige Secunden später sprengten Dayton und Lively auf zwei verschiedenen Wegen sort. Smart aber drückte sich den Hut fest auf die Stirn, schob beide Hände tief, tief in seine Beinkleiderstaschen und schritt dann, höchst selbstzufrieden vor sich hinpseisend, die Straße hinab. Indessen ging er nicht gleich dem eigenen Hause zu, denn die Ruhe in der Stadt verbürgte ihm dessen Sicherheit — sondern erst einmal nach der Flatbootlandung des Flusses, wo etwa zwölf oder dreizehn jener langen unbehülslichen Fahrzeuge angebunden lagen. Die Boote hingen nur an Tauen sest, breite Planken lagen aber vom Land aus hinüber und vermittelten die Berbindung mit diesem. Dienten doch diese Boote auch als schwimsmende Kaussaden, von denen die Bewohner der südlichen Staaten die Produkte des Rordens zugeführt bekamen.

## V.

## Die nächtliche Fahrt — die Insel.

Der Mond schien hell und freundlich auf die rasch dahin strös mende, undurchsichtige Fluth herab, während nur dann und wann einzelne dunne Wolken die helle Scheibe für kurze Momente vers

dufterten und ihre Schatten über bie weite Rieberung bedten Leise gurgelte babei bas Baffer unter ben gewichtigen Booten, und die Strömung warf schmutiggelbe Schaumblasen gegen bie Plans ten derfelben an. hier und da trieb ein, von bem tudischen Rach= bar feinem fichern, Jahrhunderte lang behaupteten Plat entriffes ner Baumftamm vorüber, und ftredte bie langen Riesenarme wie bulfe suchend nach den, ruhig neben ihm fortrauschenden Brubern aus, und ber Schrei des Loon gab manchmal, oft wie spottend, ben roben Jubelruf ber Bechenden gurud, ber noch immer aus einem ber im Innern hellerleuchteten Boote und einem weiter oben gelegenen Trinkhaus vorschallte. Oft sprang auch ein gewaltiger Catfisch aus seinem kuhnen Element empor, und die glatte filbers farbene Saut blitte dann im Mondenlicht. Sonft aber lag Rube - fille unheimliche Ruhe auf der breiten Flache des Stromes, und ftach nur um so schauriger gegen bas robe Jauchgen der wil= den ausgelaffenen Befellen ab.

Smart schritt langsam am User hin, und hatte eben den hochsabgebrochenen Stamm eines jungen Spramore erreicht, der hier von den Flußleuten benußt wurde, die Bootstane daran zu besestigen, als sich ihm die Gestalt eines andern Mannes näherte, den er augenblicklich als den vor wenigen Stunden geretteten Iren erstannte. Langsam kam dieser ihm gerade entgegen am User heraufzgeschlendert, und schien nur dann und wann einmal die Boote mit einem mißtrauischen Blick zu betrachten.

"Ei, ei D'Toole," rief da warnend der Yankee — "judt Euch das Fell schon wieder, und tragt Ihr so absonderliches Berlangen nach kaltem Flußwasser, daß Ihr Euch, alle Vorsicht vergessend, in die Nähe von Leuten wagt, die erst vor ganz kurzer Zeit ein Todesurtheil über Euch gefällt hatten? Ich möchte zum zweiten Male nicht ausreichend sein, Euch ihrem Griff zu entreißen."

"bol' sie der Bose" — murmelte der Ire, der bei der ersten Anrede, und che er recht unterscheiden konnte, wer zu ihm sprach,

schnell nach der Seite und einer dort wahrscheinlich verborgenen Wasse gegriffen hatte. Durch den Anblick des Wirths aber beruhigt, doch immer noch mit verdissenem Ingrimm fuhr er sort: "Eine Bande ist's, — eine randgierige, schurklsche Bande von sauster Schusten, die aneinander hängen wie die Kletten. Smart — Ihr mögt mir's nun glauben oder nicht, aber St. Patrik soll mich in meiner letzten Stunde versassen, wenn ich nicht fürchte, hinter den Burschen steckt etwas Schlimmeres, als wir jest noch versmuthen."

"Hinter den Bootsleuten?" lächelte der Wirth verächtlich — "da thut Ihr ihnen wahrlich zu viel Ehre an. — Wildes, rohes Bolls ift's, das gedankens und fittenlos in den Tag hineinlebt und, wie die Matrosen, jeden Dollar verspielt und vertrinkt, den es sich vorher mit sauerem Schweiße verdienen mußte."

"Das ist's nicht allein," sagte ber Ire kopfschüttelnd — "das ist's hei Gott nicht allein. Die Kerle halten zusammen wie ein Sack voll Nägel und haben anch Zeichen untereinander, darauf wollte ich meinen Hals verwetten. Sobald der eine Halunke psiss — ich habe mir übrigens den Psiss gemerkt — stürmten sie Alle mitsammen auf mich los, wie eine Meute Braken, wenn sie das Horn hören. Aber wartet — wartet, Canaillen; ich komme Euch noch auf die Spur, darauf könnt Ihr Euch verlassen und nachher sei Euch Gott gnädig."

"Dort unten stößt ein Boot ab," sagte Smart, und zeigte den Fluß hinab, wo gerade unter den Flatbooten ein kleines scharszes bautes und jollenartiges Fahrzeng vorschoß, zuerst eine Strecke in den Strom hineinhielt und dann stromab, aber immer noch mit beiden Rudern arbeitend seine Bahn verfolgte. Ein einzelner Mann saß darin, wer es aber sei, konnten sie nicht erkennen.

"Run, wo will denn der hin?" fragte der Ire und nahm den Hut ab, um nicht durch den Rand desselben den Blick beschattet zu haben.

"Es wird irgend ein Flatbonter sein, der hier wie gewöhnlich seine paar Dollar verspielt hat, und nun in aller Eile hinter sein nem, indeffen vorausgegangenen Boote herrubern muß."

"Dann kommt dort noch die ganze übrige Mannschaft," sagte der Ire, und zugleich glitt ein großes Segelboot in den Strom, das aber nicht dieselbe Richtung wie der Einzelne nahm, sondern den Bug etwas stromauf scharf in den Fluß hineinhielt, als wenn sie die Landung am andern Ufer so hoch als möglich machen wollten.

"Weathelhope drüben bekommt heute Besuch," sagte Smart — "wird sich unmenschlich freuen."

"Sollten die bei Beathelhope einkebren?"

"Wenn nicht, so haben sie noch wenigstens fünf Meilen heute Abend zu marschiren, ebe sie ein anderes haus erreichen können, und fünf Meilen bei Nacht und Rebel durch den Sumpf zurückzulegen, dafür dankte ich. Lieber blieb' ich die Nacht dicht am Ufer des Stromes; da ließen die Mosquitos doch wenigstens noch etwas von mir übrig; in dem Swamp aber d'rin fraßen sie, glaub' ich, einen Menschen bis auf die Knochen auf."

"Es ware bei Gott kein Berluft, wenn das den Canaillen heute passirte," brummte der Ire. — "Doch gute Racht, Smart, es wird spät, ich will mich schlasen legen. Bon heute an bin ich übrigens Euer Schuldner, denn ohne Euch läge ich jetzt tief dort unten in der schmutzigen Fluth. — Gebe Gott, daß ich Euch das einmal vergelten kann!"

"Ei D'Toole," sagte der Wirth lachend, während er ihm die hand hinüberreichte — "das war blos Eigennug von mir, ich hätte ja sonst Einen meiner besten Gäste verloren. — Doch — außer Spaß — nehmt Euch vor dem roben Bolke künftig lieber ein wennig mehr in Acht. — Es hat Niemand Ehre davon, sich mit ihnen einzulassen."

Die Männer schritten jeder langsam nach feiner Bahnung in

die Stadt zurück. Rur D'Toole blieb noch mehrere Male stehen, und lauschte ausmerksam nach den Ruderschlägen des Bootes hinsüber, die in immer weiterer und wetterer-Ferne verklangen, bis sie endlich ganz plößlich aufhörten oder ein veränderter Windzug den Laut nicht mehr zum westlichen User trug. Der Irländer horchte noch eine Weile und murmelte dann ärgerlich vor sich hin —

"Hol' sie der Teufel — jetzt läßt sich doch Richts mit ihnen anfangen. Aber wartet — morgen will ich einmal hinüber nach Weathelhope, und dann müßte es ja mit dem henker zugehen, wenn man nicht auf die Fährte der Schufte kommen könnte."

Das Boot strebte übrigens keineswegs, wie der Jre vermuthet hatte, dem andern Ufer zu, obgleich es, von Helena aus gesehen, allen Anschein hatte. Es hielt nur in gerader Richtung durch den Strom, bis in etwa fünshnndert Schritten von seinem scheinbaren Ziel.

"Stop her!"") sagte da plößlich eine rauhe tiese Stimme, die aus dem Stern des Fahrzeugs vortönte, und die vier Boots: sente hoben gleichzeitig ihre Ruder hoch aus dem Wasser, daß die glänzenden, daran hängenden Tropsen bis zu dem Bootsrand zurückliesen und hier die Ruderlöcher näßten. Es war der Steuer: mann, der den Besehl gegeben und zugleich ein alter Bekanuter von uns, der Narbige, der in Helena dem armen Iren bald so gesährzlich geworden wäre. Auch die neun Männer an Bord — viere an den Rudern und fünf behaglich zwischen diesen ausgestreckt, bildeten die Mehrzahl derer, die an dem Uferkamps gegen den Einzelnen einen so ungerechten Antheil genommen hatten.

Das Boot, nicht mehr so schnell durch die Fluth getrieben, blieb doch noch hinlänglich in Gang, um von dem Steuer und zwar stromab regiert zu werden.

<sup>\*)</sup> Halt.

"Ich ware lieber noch ein wenig weiter hinübergefahren," sagte der Eine jett, während er den Kopf hob und nach dem noch ziem= lich fernen Lande hinüber schaute. —

"Und wozu?" frug der mit der Rarbe — "erstlich liefen wir Gefahr, auf den Sand zu rennen, und dann mochten sie auch oben in dem hause auf uns aufmerksam werden, und das ist Beides nicht nothig."

"Lassen wir die runde Beideninsel links oder rechts liegen?"
"Links."

"Da ist ja auch wol das tiefste Basser." -

"Deshalb nicht, unser kleines "Kängurnh" wurde schon über die flachen Stellen fortspringen. So arg ist's übrigens auch gar nicht, wir haben an beiden Seiten der Insel, bei jezigem Wassers fand und an ben seichtesteu Stellen sechs Fuß, und brauchen höchstens anderthalb."

"Run, mir recht — ich weiß mit dem Fluß nicht Bescheid, aber — wie lange fahren wir denn wol bis hinunter?"

"Es mögen etwa vierzehn Meilen von Helena sein," meinte der Narbige. "Eine Meile weiter unten fangen wir wieder an zu rudern, gehen über den Fluß zurück und mussen den Landungsplatz in höchstens anderthalb Stunden erreichen, vielleicht noch eher. Jest seid aber ruhig; hier am User stehn einige Häuser, und je weniger Geräusch wir machen, desto besser ist's."

Das scharsgebaute Fahrzeug trieb noch eine ziemliche Strecke still und schweigend stromab, dann aber ließen, auf ein Zeichen des Führers, die Männer die bis dahin noch immer emporgehaltenen Ruder wieder in's Wasser, der Bug kehrte sich wieder dem westlichen User zu, und hin über die Fluth schoß nun das "Känguruh," daß die kleinen Kräuseiwellen vorn hoch emporsprizten und dann in langen wogenden Kreisen seitab strömten.

-Die einzelnen Lichter am Ufer blieben weit, weit zurud. Jest naberte sich bas Boot, ber stärkern Strömung treu bleibend, mehr

und mehr dem Ufer, ja glitt so nahe an dem düstern klewald hin, daß die funkelnden Glühwürmer sichtbar wurden und der klagende Ton der Nachtvögel zu ihnen herüberschaulte.

Hier lag eine Ansiedelung, und diese jest so geräuschlos als möglich zu passiren, waren die Ruder umwidelt worden — kein Laut wurde gesprochen, und so dicht am Lande glitt das Boot vorsüber, daß sie oft die Wipfel der durch Abbrechen des Ufers hinein gestürzten Stämme berühren konnten. Da blieb eines der Ruder in einem vorragenden Aste hängen und siel dem, der es hielt, aus der vergebens rasch danach greisenden Hand. Der Steuermann drückte jedoch das hintertheil des Bootes schnell dem sorttweibenden Holze zu und ergriff es eben noch zur rechten Zeit, konnte jedoch nicht verhindern, daß ein Paar der Ruder gegen Bord schlugen und dadurch, auf dem stillen Wasser ein allerdings nicht unbedeutendes Geräusch verursachten.

Sie befanden sich jetzt gerade unterhalb dem einen Sause. Die hunde schlugen dort an und liefen dem steilen Uferrand zu, von dem aus sie das vorbeischlüpfende Brot deutlich erkennen konnten.

"Hallo the boat!" rief da eine laute Stimme, die ans der kleinen Lichtung herauskönte. Gleich darauf sprang ein Mann in hemdsärmeln auf einen, halb über die steile Userbaut hinausragens den Speamorestamm und schwenkte, zum Zeichen daß er mit den vorbei Rubernden reden wolle, ein helles Tuch.

Daß sie gesehen waren, ließ sich nicht mehr werkennen, ber Steuermann gab auch ohne Zeitverlust und mit ruhiger Stimme sein "Bas soll's?"

— zurück und ließ dabei den Bug herumschneiden, daß er gegen die Strömung kam. Dabei rief er dem im Bordertheil Sigenso den zu, irgend einen Ast zu erfassen und da fest zu halten, bis er mit dem Manne gesprochen hatte.

"Aber gum Teufel, Ret," flufterte ihm bet vor ihm Sigende

ängstlich zu — "bist Du denn gescheidt? Du willft es Denen am Lande wohl ganz in's Maul" —

"Stille, sag' ich" — unterbrach ihn der Stepermann, "laßt mich nur machen — Bir durfen keinen Berdacht erregen."

"Wohin geht bas Boot?" rief abermals die Stimme vom

"Stromab, bis Montgomery's Point." -

"Roch Plat an Bord?"

Der Steuermann zögerte mit der Antwort — "was zum Teufel mögen sie wollen?" — flüsterte er vor sich bin. —

"Noch Plat an Bord für einen Passagier?" wiederholte der Erste.

"Alle Wetter — da giebt's was zu angeln" — ticherte ber eine der Ruderer — "sag' ja, Ned — um Gotteswillen sag' ja; der Rann hat sicherlich einen vortrefflichen Koffer, den er lossein möchte." —

"Nein!" rief der Steuermann, ohne die Einflüsterungen weister einer Sylbe zu würdigen — "wir haben schon zu viel hier — wenn uns ein Dampsboot begegnet, könnte uns ein Unglück zusstößen;" und eine nochmalige Frage, die durch das Schäumen des Bassers in der neben ihnen angeschwemmten Eiche ohnedies überstäubt wurde, nicht weiter beachtend, gab er laut den Besehl vorn loszulassen. — Der Bug siel gleich darauf wieder ab und mit dem Borte "Ruder ein" erneuerte das "Känguruh" seine so plöplich und unerwartet unterbrochene Bahn.

"Was in Beelzebubs Namen ist Dir denn heute Abend in den Ropf gefahren?" zürnte da der frühere Sprecher, indem er sich uns willig gegen den Steuernden wandte, "schickst die Leute selbst zusrück, die uns ihre guten Sachen bringen wollen, und betrügst uns förmlich um unsern Gewinn? — Der Capitain wird schön schimspfen, wenn er's erfährt."

"Balt Dein ungewaschenes Maul," knurrte ber Rarbige -

"red'st, wie Du's verstehst. — Wir haben heute genug Unsinn in Gelena getrieben; ich sollte denken, wir ließen es dabei bewenden. Wolltest Du eines einzigen erbärmlichen Koffers wegen Gesahr laussen, unsern Schlupswinkel aufgestört zu wissen — heh? willst Du hier gleich — uns ganz dicht auf dem Kragen, einen Verdacht rege machen, der uns die benachbarten Constabel in ein paar Wochen auf den Hals hetzen würde? Nein, es war thöricht genug, daß wir heute den Streit ansingen — zu dem Du ebenfalls wieder den Anlaß gegeben. Dabei mag's heute sein Bewenden haben. Fatal ist mir's übrigens, daß uns der Lasse am User gesehen hat. Nun, er weiß doch wenigstens nicht, wohin wir gehören. Aber jetzt greift aus, meine Burschen, denn der Capitain wird uns erwarten. Ich bin überdies neugierig, was unser nächster Jug sein mag; heute Nacht bestimmt er's vielleicht."

Das Boot flog nun, von den elastischen Rudern getrieben, pfeilschnell über die glatte Stromsläche hin, und nicht lange mehr währte es, bis sich eine dunkele, hoch mit stattlichen Bäumen bes wachsene Insel von dem düstern hintergrund klarer absonderte, während sie Männer als das Ziel ihrer nächtlichen Fahrt begrüßten.

Diese Insel, die wie alle übrigen im Mississpin mit Schilf, Weiden und hohen Baumwollenholzbäumen am Rande bewachsen war, glich ganz den Schwestern und zeichnete sich auch durch kein besonderes Merkmal weiter aus. Ihre Nummer), unter der sie die Bootsleute kannten, und mit der sie auf den Flußkarten verzeichnet stand, war "Einundsechzig." Wie die meisten jener kleinen

<sup>\*)</sup> Die zahlreichen Inseln bes Mississpie wurden eine besondere Benen=
nung seber einzelnen sehr erschweren und den Bootsmann verwirren, sie sind
beshalb von den Duellen dieses gewaltigen Stromes an die zur Mündung des
Dhio, und von da an wieder dis zu New=Orleans numerirt, und nur wenige
haben noch, wenn sie sich durch irgend Etwas ausgezeichnet oder kenntlich ge=
macht hatten, besondere Namen erhalten. Von der Mündung des Ohio dis
New=Orleans (etwa 1000 engl. Meilen) zählt der Missispi 125 Inseln.

Landstrecken, inmitten des Flusses gelegen, wurde sie aber nur selten und in letzterer Zeit nie mehr von den herabkommenden Booten besucht, da eine Hurricane, wie es hieß, den größten Theil derselben rerwüstet habe.

Wirklich starrten auch, und zwar besonders an den Stellen, an denen ein großes Boot bequem hatte landen können, eine solche Masse von weitästigen, knarrigen Baumwipseln überall empor, daß ein hinankommen zum User ummöglich gewesen wäre. Rur ein Blatz, und zwar an der linken Seite der Insel, lag offen und frei da und schien auch in früherer Zeit begangen-gewesen. Zetzt aber umgaben ihn einige Snags und Sawyers\*), die aus der rasch daran vorbeischießenden Fluth hervorschauten, und der Flatbooter, der vor einbrechendem Abend vielleicht gehofft hatte, hier sein Boot zu besestigen, griff mit schnellem, ängstlichem Eiser zu den langen Finnen, und trieb, in sast verzweiselter Krastanstrengung, das uns behülsliche Boot fort von dem Platze, der ihm Verderben bringen mußte.

Der Steuermann, an dem langmächtigen Ruder lehnend, das weit hinter dem Boote aus in's Wasser stand, fluchte dann wol, daß der Staat nicht mehr Fleiß darauf verwende, den Strom von solch gefährlichen Gesellen zu räumen Er schwur sich's auch vielzleicht heimlich zu, fünstig in dem, in keinem "Navigator" angegezbenen Fahrwasser zu bleiben, das ihn auf die andere Seite der Insel verwies, und entging dadurch unbewußt einer Gesahr, die ihm wie seinem Boote weit verderblicher geworden wäre, als alle

<sup>-\*)</sup> Snags und Sawhers werben in ben Flüssen bie, im Grunde festgesschwemmten Baumstämme genannt, die noch über die Oberstäche des Wassers hervorragen, oder. was noch gefährlicher für die Flusseute ist, dicht darunter liegen und ihr Dasein oft nicht einmal durch eine deutliche Bewegung des Wassers kundgeben. Die Snags — von denen die größeren Aeste oder ganze Stämme Planter genannt werden, sitzen sest und undeweglich, die Sawhers tauchen in schneller Strömung sortwährend auf und nieder.

Snags und Sawyers des Missisppi zusammen. Aus den dichts verworrenen Dictichten des Inselusers aber schauten ihm dann ein paar höhnisch lachende Augen nach, und eine rauhe Stimme brummte heimlich in den Bart:

"Sei froh, Bursche, daß Du Dich hast warnen lassen, das Land hier zu betreten, Du hättest sonst eine ruhigere und längere Nacht gehabt, als Du es Dir wol je im Leben träumen ließest."

Daß jene Snags und Sawyers keineswegs wirkliche vom Strom angewaschene Stämme, sondern nur auf künstliche Weise, durch Anter und versteckte Boyen hergestellte Blendwerke seien, dachte natürlich Niemand. Aus der Ferne sahen sie auch täuschend genug aus, und nur ganz in der Rähe und nach genauer Untersuchung hätte man dem Geheimniß auf die Spur kommen können. Wer von den Schiffern würde aber seine Zeit daran verschwendet haben? Das starre, dem Wasser entragende Holz war ihnen genug, und so weit wie möglich beschrieben sie den Kreis, der sie aus der Nähe solcher "Bootvernichter" bringen sollte.

Die ziemlich nahe zum linken Ufer gelegene Insel war drei englische Meilen lang, oben ziemlich breit und auf dieser Seite von einer Masse angeschwemmter Stämme förmlich verpallisadirt, und lief am untern Theile spitz zu. Dort hatte sich aber eine ziemlich bedeutende und wol eine volle Meile stromabgehende Sandbank gebildet, die unter dem Basser hin zu einem eine halbe Meile tieser gelegenen Eiland führte. Im Ganzen wurde dieses letztere noch mit zu Einundsechzig gezählt, da das Wasser zwischen beiden zu seicht war, größeren Flatbooten eine Durchsahrt zu gestatten, in Wirklichseit war es aber von der obern größern Insel, selbst beim niedrigsten Wasserstande vollkommen getrennt und wurde, wenn im Juli die Schneewasser aus den Felsengebirgen herabkamen, oft gänzlich von diesen bedeckt. Die Insulaner nannten dieses kleine Etland übrigens, da sie es im Fall einer Entdeckung als letzte Russkucht betrachteten, die "Nothröhre."

Roch besseren Schutz genoß Rr. Einundsechzig von der West; oder der rechten Seite des Flusses. Hier umgab sie zuerst eine ziemlich hohe Sandbank, die in etwa zweihundert Schritten vom hauptuser der Insel wiederum in einen schmalen, mit Weiden und Baumwollenholzsprößlingen dicht bewachsenen Landstreisen auslief. Dieser zog sich sast parallel und in gleicher Länge mit der Insel nieder, wurde aber auch seinerseits wieder am rechten User durch eine, jedoch nur weuige Klastern breite Sandsläche geschützt.

Demnach konnte man sich dieser Insel nur von der linken oder Oftseite — wo ihr nächstes User der Staat Mississpie war, nähern, und hier hielten die getroffenen Borkehrungen sicherlich Jeden vom' Landen ab, der dazu früher Luft gehabt haben mochte. Die eigentsliche Strömung und das Fahrwasser des Mississpie lag denn auch ganz auf der rechten Seite der Insel, und die Eutsernung zwischen jenem schmalen Zwischenstreisen und Arkansas betrug eine englische Meile, der Raum zwischen Einundsechzig und dem Staat Mississpie aber kaum die hälfte dieser Entsernung.

An den beiden, der Insel gegenüber liegenden Ufern standen nun allerdings ein paar niedere Blockhäuser, wie sie die Holzschläsger am Mississsprig gewöhnlich anfrichten, die geschlagenen Klastern an die vorbeisahrenden Dampsschiffe zu verkausen. Sie waren aber nur selten bewohnt und auch wirklich sast unbewohndar geworden. Das in Arkausas stehende hatte nicht einmal mehr ein Dach, und drohte dem nächsten Sturmwind nachzugeben, der es unsehlbar in den Strom hinabstürzen mußte.

Etwas besser erhalten zeigte sich die Wohnung auf der Mississississischen Seite, jedoch glich sie ebenfalls viel eher einem Stall, als einem menschlichen Ausenthalt. Zahlreiche Pferdespuren gaben auch Zeugniß, daß sie hierzu oft genug benutzt gewesen, und mehkre, nicht gerade schwach begangene Pfade sührten östlich auf einen Sumpf zu, in dessen schwammigen, fast zehn Monate im Jahre unter Basser stehenden Boden sie sich verloren.

Ber nun, trot all ben getroffenen Borfichtsmaßregeln gufällig an der Insel-gelandet und nicht gleich auf den einzigen gangbaren Pfad gekommen mare, ber hatte feine Bahn mehrere hundert Schritte weit burch den fürchterlichsten Schilfbruch bin suchen muffen, ber nur je eine Insel ober ein Festland bedecte. Dazwischen lagen bann nicht gefällte, sondern mit der Burgel dem Boden entriffene Stamme so wild und toll durch einander, daß Niemand auch nur hoffen tonnte, dieses Pflanzengewirr zu durchdringen, ber fich nicht mit Meffer und Art erft Bahn bieb in das Berg ber Balbung. Da aber durch folch entsetzliche Arbeit nicht der mindeste Bortheil su hoffen war, so fiel es sehr natürlich auch gar Niemandem ein, Beit und Muhe an folch nutlose Arbeit ju verschwenden. wirklich einmal aus Neugierde oder Langeweile begonnen hätte, einen solchen Weg anzutreten, ware gar bald bei einem Geschäft ermudet, das ihm weiter Richts zu versprechen schien, als gerriffene Rleider und Blasen in den Banden.

Dennoch lag hier — so tief verstedt und schlau angelegt, daß fle selbst den scharfen Augen der Jäger entging — eine ganze Ans fiedelung verborgen, die aus neun fleinen Blochutten, einem ziem: lich geräumigen Baarenhause und fünf dicht an einander gebauten und verbundenen Pferdestellen bestaud. Das Bange bildete eine Art hofraum und war, nach Art ber indianischen Forts, so gebaut, daß es gegen einen ploplichen Angriff selbst einer Uebermacht recht wohl vertheidigt werden konnte. Das Waarenhaus und eine ber Hleinen Blodhutten bicht daran, stand in der Mitte, und rings herum bildeten auf der Oftseite, nach dem Mississpistaat zu, Die Ställe eine feste, undurchdringliche, aber wohl mit Schießscharten versehene Wand, während auf der westlichen, minder bedrohten Sete nur hohe und doppelte Fengen die einzeln ftebenden Gebaude mit einander verbanden. Als besondern Schutz betrachteten aber die Insulaner eine lange messingene Drehbasse, die oben auf dem platten Dache des Waarenhauses angebracht war, und mit der sie, als leties

Rettungsmittel, Tod und Berderben auf ihre etwaigen Angreifer hinabschleudern konnten.

Der Raum vor dem Waarenhause und der kleinen Blochütte, in welchem der Capitain mit seiner Frau wohnte, war frei, und jett, in der Sommerzeit, mit großen buntgestreisten Sonnenzelten bespannt. In den übrigen Häusern aber wohnten (das obere breit und geräumig gebaute ausgenommen, das zu einer gemeinschaftlichen Junggesellenwirthschaft bestimmt blieb) die "verheiratheten Glieder der Gesellschaft." Dieses "Inngesellenhaus" ober "Bachelors hall", wie es gewöhnlich genannt wurde, diente denn auch zum gemeinssamen Versammtungsort. Nur bei geheimen Berathungen kamen die Führer der Schaar in einem kleinen, zu diesem Zweck eingesrichteten Kämmerchen des Waarenhauses zusammen, um dann erst die später gesaßten Beschlüsse in Bachelors hall zur Abstimmung zu bringen.

Der Capitain übte jedoch eine eigene, fast unbegreifliche Geswalt über diese wilden gesetzlosen Menschen aus, die sonst Nichts auf Erden anerkannten, als ihre eigenen Gesetze. Er hatte freilich auch gewußt, sich auf die einzige mögliche Art Achtung zu verschafsen, und zwar durch das liebergewicht seines Geistes sowohl, wie durch mehrfach bewiesenen persönlichen Muth, der wirklich an Tollstühnheit grenzte. Sie fürchteten ihn deshalb sast so sehrz ober Spott genannt werden durste.

Rur zwei begangene Wege führten zu diesem, durch ein scheins bar natürliches Bollwert beschützten Zufluchtsorte von Verbrechern. Der eine lief vom User aus, und zwar dicht unter den schon erwähnten künstlichen Snags, zuerst gerade der Mitte der Insel zu, und zog sich dann, ziemkich betreten, ein klein wenig links ab. — Der war aber nur dazu bestimmt, um selbst dann noch den Eindringling irre zu führen, wenn er den Pfad selbst entdeckt hatte, denn er brachte ihn in einen kleinen Sumps, in dem er, wenn er sich nicht zeitig wieder gurudzog, unfehlbar verfinten mußte. Der wirt: liche Weg lief bagegen, durch darüber geworfene Aefte verbedt, faft in einem rechten Winkel rechts ab, und traf bas "Fort" gerabe unter dem fünften Stall. Eine andere, rein gehaltene und ordent lich ausgehauene Straße lief von der Sud-Oft- Seite des Forts, an der rechten oder Oft = Seite des Sumpfes bin und gerade ber Sudspige der Insel zu, wo er zu den hier forgfältig verstedten und für den letten Nothfall aufbewahrten Booten führte. war von hier aus kein Angriff auf das Fort gu fürchten, da ein einziger, richtig gefällter Baum jede Bahn vernichtet batte. Bertheidigung bes Forts konnte überhaupt nur als verzweifeltes Mittel betrachtet werden, um fo viel Beit ju gewinnen, Die Boote au erreichen. Der haupt = und alleinige Schut ber Gefelichaft blieb bas Bebeimniß, in das ihre gange Existeng gehüllt mar, und das zu bewahren mußte auch vor allem llebrigen ihr wichtigftes Streben fein.

Fürchterliche Eide verbanden die Genossen, und so weit verzweigt und so innig mit einander verkettet waren die einzelnen Glieder, daß der, der den Bund wirklich hätte verrathen wollen, nie wußte, ob der, dem er vertraute — und wenn er Richter oder Rechtsgelehrter war — nicht selbst mit zur Verbrüderung gehörte und ihn — den Verräther — seiner Strase überantwortet hätte.

Dabei bot die Insel stets dem von den Gerichten Berfolgten einen sichern Zusluchtsort, und einmal dort, blieb jedes Nachforsschen der Constabel vergebens. — Es hieß dann gewöhnlich, der Flüchtling sei nach Texas entkommen, währent er noch sicher und ruhig innerhalb der Bereinigten Staaten saß. Aber auch ein Preis war kluger Beise von dem Oberhaupt dieser Schaar dem bewilligt worden, der den Verrath eines Mitgliedes hinderte und den Thäter erschlug. Ein solcher besam tausend Dollar in baarem Silber ausgezahlt, und eine so bedeutende Prämie blieb an und für sich schon lockend genug, die Ausmerksamkeit der im Lande Bertheilten

rege zu erhalten, hatte es nicht fast noch mehr die eigene Sichers beit gethan.

Der erste Sonnabend jedes Monats war zum Versammlungstag bestimmt, und Capitain Relly führte dabei den Borsig. Mit
dem sesten Lande von Arsansas standen sie in sehr geringer, mit
Rississpiel dagegen in sehr starker Berbindung. Ein Posten, der,
wie ein Matrose im Mastorbe, in dem Bipsel des höchsten Baumes
seinen Platz hatte, konnte von dort aus beide User erkennen, und
wurde deshalb dort gehalten, etwaige Signale zu beobachten oder
bedrängten Kameraden, die wol das User, aber nicht die Insel erreichen konnten, zu hülse zu eilen. Zu diesem Zwecke lag auch
ein vierrudriges Boot gleich über der Sandbank und an der Nordwestelle der Insel stets zum Auslausen bereit. Der Psad aber,
der zu diesem führte, konnte nur von genau Eingeweihten gefunden
werden, doch lag das Fahrzeug selbst hier ziemlich offen, da das
seichte Wasser größere Boote stets eine bedeutende Strecke davon
entsernt hielt und deshalb keine Entdeckung zu sürchten war.

Doch genug über die innere Einrichtung eines Raumes, den wir im Laufe der Erzählung überdies noch näher kennen lernen werden. Wir mussen jetzt auch die Bewohner dieser Verbrechers Republik kennen lernen.

VI.

## Die Insulaner.

In "Bachelors Sall" ging's gar munter und lebhaft zu. — Um ein großes Feuer gelagert, das in dem breitmächtigen Kamine loberte, streckten und behnten sich etwa ein Dupend kräftiger Ges stalten, und die tampsenden Blechbecher, die sie entweder in Handen hielten, oder neben sich stehen hatten, kundeten deutlich genug, wie sie den verstossenen Theil der Nacht verbracht. Ihre Tracht war die gewöhnliche der Bootsleute am Mississpie und Wassen trugen sie keine — wenigstens keine sichtbar. An den Wänden aber hingen neben den langen amerikanischen Büchsen kurze deutsche Stuzen, frauzösische Schrotgewehre, Pistolen, Bowiemesser, spanische Oolche, Harpunen, Beile und Aezte in Uebersluß, und aufgeschlungene Hängematten bewiesen, wie die Insassen dieser modernen Räubers burg sogar einen Theil des frühern Schissslebens hier fortsetzten und, wenn auch auf sestem Lande, dennoch den alten Gewohnheiten nicht ganz entsagen wollten.

Rohe Zech s und Liebeslieder tonten, doch immer nur mit halblauter Stimme, von den Lippen der Meisten, und während Einige sich noch außerdem damit beschäftigten, große Stücken Hirschsund Aruthahnsleisch an der Kamingluth zu schmoren, waren Andere emsig bemüht, mit Hacken und Zehen den Takt zu den reißend schnellen Tänzen zu schlagen, die ein breitschulteriger Neger mit ziemlich geübter Hand einer treischenden, doch gedämpsten Violine entlockte.

Da öffnete sich die Thur und, den breiträndigen schwarzen Filzhut tief in die Augen gedrückt, den schlanken Körper mit einer langen Lootsenjacke und weiten Matrosenhosen bekleidet, trat eine hohe kräftige Gestalt in den Raum und überflog mit prüfendem Blick die Versammelten.

Es war Richard Relly, der Capitain der Schaar, und so wild und tropig diese dem Gesetz versehmten Männer auch wol sonst dreinschauen mochten, so hörten sie doch, in einem gewissen Grade von Chrerbietung, vielleicht Furcht oder wenigstens Scheu, augenblicklich auf zu tanzen, als sie den Führer erkannten, und murrten auch nicht, da er nur mit leichtem Kopfnicken ihren saut gerusenen Gruß erwiederte. Schweigend beobachteten sie ihn, wie er zum Kamin ging, und bort erft einige Minuten lang in die knifternde Gluth schaute, dann aber, die Hande auf den Ruden gelegt, mit schnellen Schritten auf= und abwanderte.

"Ift das Boot von Belena noch nicht zurud?" wandte er sich endlich an Einen der Seinen, ber gerade in der Thure erschien.

"Roch nicht, Sir," erwiederte dieser, "aber ich glaube, ich habe die Ruder gehört, als ich eben an den Snags stand und nach ihnen ausschaute. Ich wollte nur fragen, ob vielleicht etwas nach Misselspie sinüber zu besorgen ist, ehe wir das Boot wieder unten in Sicherheit bringen."

"Das Boot mag gleich über den Snags, unter dem Platanens wipsel Liegen bleiben," sagte Kelly und warf sich ans einen, für ihn zum Kamin gerückten Stuhl — "die Pferde müssen noch heute Racht von Arkansas kommen, denn Jones hat es uns sest versproschen, und nachher dürsen wir sie keinen Augenblick hier behalten. Dreie von Euch sollen sie sosort nach Bicksburg schassen. Das llebrige werdet Ihr dort vom Constabel Brooks erfahren."

"S'ist doch putig," lachte der Eine der Männer, "wie wir die wohllöblichen Gerichtsbarkeiten an der Nase herumführen. Kaum eine Stadt giebt's hier, im ganzen Westen, wo nicht entweder Constabel oder Gefängniswärter, Advokaten, oder selbst Postmeister und Friedensrichter unsere Verbündeten und Kameraden sind. Einen Mann in Mississpie oder Arkansas für ein begangenes Verbrechen in's Zuchthaus zu steden, ist, wenn er zu uns gehört, gerade so gut, als ob man ihn begnadigte. Denkt Euch nur, Capitain, vor acht Tagen haben sie in Sinkville drüben, den Tobi — den Einzängigen, sogar zum Staatsanwalt gemacht. Wenn ich nur einmal eine seiner Reden hören könnte."

Des Capitains Züge überflog ein leichtes Lächeln, dann der wandte er sich plotlich an den Sprecher und sagte:

"Kommt, Blackfoot — ich habe Etwas mit Euch zu bereden."

freien, jest vom Mondlicht befchienenen Raume zu, der sich zwischen den Gebäuden und nur von wenigen niederen Baumen beschattet ausdehnte. —

"Ja, Blackfoot," sagte Relly und blieb hier, den ihm Folgens den erwartend, stehen — "unsere Geschäfte gehen gut, aber — wir sind noch nicht genug auf einen letten Fall vorbereitet. In Viele kennen unser Geheimniß, und wenn auch Verrath desselben schwierig und gefährlich sein mag, so ist er doch nicht unmöglich."

"Ei zum henker, was wollen sie uns denn eigentlich anhaben?" hohnlachte der Andere. — "Und wenn sie wirklich das ganze Rest entdeckt hatten, den möchte ich sehn, der uns lebendig sing."

"Ist das Alles, was uns bedroht?" frug der Führer — "und ware das nicht etwa schon Berlust genug? — ja ein unersetzlicher Berlust, wenn wir nur unseres Schlupswinkels und mit ihm eines Zusstuchtsorts beraubt würden, wie ihn die Bereinigten Staaten gar nicht wieder ausweisen können? Rein, Blacksoot, darauf dürfen wir nicht trozen — ein solcher Fall träse und schlimmer als Gefangensichaft. Solcher könnte man sich allenfalls wieder entziehen; aber nie aus Neue die Blicke der Nachbarn von dieser Insel ablenken, wenn sie einmal erst mit dem Innern derselben vertrant geworden. Doch wie dem auch sei, es ist unsere Psticht, den schlimmsten Fall vorans zu bedenken und jede Berkehrung zu treffen, die von uns getroffen werden kann."

"Aun, haben wir nicht die Boote — nicht die weiter unten liegende kleine Insel? — nicht die hütte im Sumpse drüben, wos hin und sogar Niemand folgen kann, wenn er nicht den ganz genauen und fast stets unter Wasser stehenden Pfad kennt?"

"Und dennoch genügt das Alles noch nicht," sagte Kelly, nahm diesen Worten den großen breiträndigen Sut ab, und fuhr sich mit den Fingern durch das lange, vom Nachtthau seuchte Saar.

Es war eine stattliche Gestalt dieser Capitain der Flußpiraten; die dunklen Locken umflatterten ihm wild die fein und hochgeformte

Stirn; die großen schwarzen Augen, jest noch von einem kühnen Gedanken belebt, blisten hell und seurig, und die Oberlippe warf er in Tros und Sohn empor, während er sast mehr mit sich selbst tedend, als zu dem Gefährten gewandt, nur halblaut vor sich hin murmelte:

"Sie sollen die trüben Augen vor Berwunderung aufreißen—
sie sollen starren und staunen, wenn sie und einmal recht fest und
sicher zu haben glauben und nun — habaha — ich sehe schon die
dummen verblüfften Gesichter — wie sie am User stehn und und
uachstarren und dann alle nur mögliche und erdenkliche Schlußfolz
gerungen ziehen, wie es hätte werden können, wenn sie nicht ganz se
albern und kurzsichtig wie jest, oder doch überhaupt nur ein klein
wenig auders, das heißt gescheidter, gehandelt hätten."

"Aber was habt Ihr für einen Plan, darf man ihn nicht wissen?" frug Blacksoot — eine grobknochige Gestalt und dem Führer treu ergeben. — "Ich kann mir gar nicht denken, was Euch auf einmal so merkwürdig im Kopfe herumgeht." —

"Was ich habe?" sagte er nach kurzer Pause — "Ihr sollt es wissen — ich fange an für unsere Sicherheit besorgt zu werden."

"Bas? — ist ein Verräther unter uns — habt Ihr Berdacht, Capitain — heraus damit — wer ist die Canaille?" —

"Nicht doch — nicht doch," sagte Kelly und blickte lächelnd auf das wilde und doch jest so äugstlich zu ihm aufgehobene Antlis. — "Die Gesahr ist vorüber, aber so gut wie sie an einem Orte auftaucht, kann sie und auch, unter gleichen Umständen, an einem andern bedrohen. Ihr wist, daß Rowson in seiner Todesangst unser Geheimuiß enthüllen wollte. — Ein Glück war es, daß theils die gänzliche Verdachtlosigkeit der Regulatoren, theils des Indianers Eile seinem Vorhaben entgegenarbeitete, aber — er hatte doch den Willen — es waren doch nur einzelne Umstände, die es verhinderten, daß er ihn auch aussührte. — Hätte er es gethan, unsere schöne Insel läge jest in Schutt und Asche, denn wenn wir selbst

auch Zeit behalten haben wurden, unser eigenes Leben in Sichers heit zu bringen, so ware bas auch das Einzige gewesen, was wir hätten retten können, und mit unseren Gütern sähen wir zugleich die Früchte dreijähriger harter Arbeit schwinden. Dem mussen wir begegnen; eine solche Gefahr darf uns nicht wieder bedrohen, ohne uns besier gerüstet zu finden."

"Aber wie? — was konnen wir thun?" sagte Blacksoot finnend.

"Biel — sehr viel — Alles, was in unseren Kräften sieht. So dürfen wir von jest an das, was wir in New Drleans sür errungene Beute lösen, nicht mehr hier herausschaffen. Wir sammeln am Ende nur für das Pack, was unser Rest ausstöbert. — Wir haben Berbündete in Houston in Texas — dorthin müssen wir alle erbeuteten Waaren senden. — Trifft uns dann hier Berrath, gut, so haben wir nicht allein einen Ort, wo uns der Lohn unserer Arbeiten erwartet, sondern auch ein Capital, mit dem wir wieder neu beginnen können — unternehmende Köpfe sinden stets Arbeit. Aber selbst das genügt noch nicht — schneidet uns der Feind den südlichen Psad nach den Booten ab, oder entdeckt er diese gar, so sind auch unsere Leben bedroht, denn wenn wir uns wirklich im Fort kurze Zeit halten könnten, so müssen wir dennoch bald einer größern Macht unterliegen."

"Ja aber — was läßt sich dagegen thun," brummte Blacksock. "Die Geschichte spielt überdies schon drei Jahre, und es ahnt doch noch keine Rage, weder in Arkansas noch Mississpippi, welche Gessellschaft hier ihr freundliches Auhepläßchen hat."

"Daß es uns drei Jahre so ruhig hingegangen ist," sagte der Führer ernst, "sollte uns gerade vorsichtig machen — wir haben die Beispiele an allen anderen solchen Unternehmungen ersebt Außerdem hat unsere Gesellschaft im letten Jahre eine Berbreitung erhalten, die es fast kaum als Möglichkeit denken läßt, daß sie noch lange geheim bleiben kann. Unsere Agenten leben in allen Fluß:

städten der Vereinigten Staaten, und wie viele werden darunter sein, die, wie eben jener Rowson, im äußersten Falle auch zum äußersten Wittel greifen, und die eigene Haut zuerst in Sicherheit bringen würden. Dem wollen wir vorbeugen. Roch giebt es eine Art, auf die wir uns jeder etwaigen Verfolgung entziehen, ja durch die wir einer jeden lachen können."

"Und die ware" — sagte Blacksoot halb unglaubig, aber ge-

"Ein Dampfboot," flüsterte der Führer, und beobachtete in den Zügen seines Bertrauten den Eindruck; den solch ein Borschlag auf ihn machen würde.

"Ein Dampsboot?" wiederholte dieser, von der Kühnheit des Gedankens überrascht, "ha — das ware nicht so übel — Pulver und Schwesel, da könnte man ja den Mississpippi hinauf und direct in den Golf von Mexiko hineinbrennen. Bei Gott, ein Dampssoot wollen wir haben, das ist ein capitaler Einfall — aber — sollen wir's kaufen? oder — auf andere Art an uns bringen? und wen n wir es haben, wie wird es möglich sein, es stets in unserer Rähe zu halten, was doch mit dem Zweck seiner Anschafssung unzertrennlich wäre. — Die Sache klingt vortresslich, aber — wenn man sie länger überlegt, weiß ich doch nicht, wie sie in's Bert gesett werden kann."

"Und dennoch ist es möglich," lachte Relly — "Blackfoot — Ihr müßt der Capitain des Dampsbootes werden, und wir machen ein Paketboot daraus, das zwischen Memphis und Napoleon") laussen mag. Das giebt uns zugleich Gelegenheit, die Leute in Thätigsteit zu erhalten und mit den Orten, wo die Unseren wohnen, in genauerer Berbindung zu bleiben. Dann bringt es schon unsere

<sup>\*)</sup> Memphis eine ber Hauptstädte in Tenessee, an der Mündung des Wolfziver, 103 engl. Weilen überhalb No. "Einundsechzig" — Napoleon, ein kleines Städtchen an der Mündung des Arkansas, 67 Meilen unter der Insel.

Palet. Linie mit sich, daß wir hier fortwährend in der Nähe fint, ja wir können sogar Tage und Wochen lang vor Anker liegen bleis ben, und die vorbeifahrenden Boote werden glauben, wir hätten die Passage an der linken Seite der Insel versuchen wollen, und wären auf den Sand gelausen. — Die Bootsleute von Helena haben wol ihr Fahrzeug gleich unter die Weiden geschafft?" unterbrach er sich plöslich selbst.

"Ja — Bolivar ist mit hinunter — fie wollen die Fähre zurückringen, um die Pferde zu transportiren."

"Ich wollte, Peter würde ein wenig vorsichtiger," — sagte der Capitain düster. — "Er ist sonst brav und brauchbar, sollte aber doch bedenken, daß er durch seine Tollheiten sich selbst noch einmal um den hals und uns Andere in kaum geringere Berlegenheit bringen könnte."

"Er bedenkt nicht gern," lachte Blackfoot, "denn Denkzeich en hat er doch wahrhaftig schon genug bekommen — der letzte Sieb durch's Gesicht war nicht von Stroh. — Aber um wieder auf unser Dampsboot zu kommen — wo kaufen wir das am besten, und wird es nicht überhaupt einen zu großen Riß in unsere Casse machen?"

"In New Drieans, oder noch beffer in Cincinnati, gland' ich. — Geld ist genug da," erwiederte der Capitain. — "Rach erhaltenen Briefen bringt auch Teufels Bill, wie Ihr ihn immer nennt, ein reich beladenes Boot aus dem Wabasch heraus, auf dem sich befonders viel baares Geld befindet, und von Pittsburg, Cinscinnati, Louisville, Shawneetown, Paduca, St. Louis und Memsphis sind heute Briefe an mich gekommen, die alle das baldige Eintressen herrlicher Beute verkünden. Wir wollen jest den Wachtsposten Abends doppelt ausstellen, daß wir nicht einmal das Signal versäumen. Die Rächte sind kurz und vor Tage müssen wir das erbeutete Boot stets am linken User und unter den Weiden haben, sonnst könnte doch einmal ein vorbeisahrender Flatbooter Verdacht schöpsen."

"Und wer soll ben Antauf eines Dampfbrotes beforgen?" frug Blackfort. — "Bout Ihr selbst stromauf geben, und es in einer ber nordischen Städte erhandeln, oder soll das Einem unserer Commissionaire überlassen bleiben?"

"Ich selbst wurde gehen," sagte Relly sinnend, "wenn nicht gerade in diesem Augenblick wichtige Berhältnisse meine Aufmerksams feit zu sehr in Anspruch nahmen — ich werde wahrscheinlich eine Reise in das Innere des Landes machen mussen. Ist von Simrow noch immer keine Antwort eingetroffen?"

"Rein — sonderbarer Weise läßt er kein Wort von sich hören. — In Georgia stedt er noch, so viel weiß ich, und das Zeichen, was er uns kurzlich zukommen ließ, lautet gunstig, sonst aber kann Niemand Auskunft über ihn geben."

"In Georgia scheint er sehr thätig gewesen zu sein," erwiesterte Kelly. — "Seit der Zeit muß er aber wol glauben, er habe für sich allein gearbeitet und unsere Hülfe nur so lange benutzt, als er sie brauchte. Aber dagegen giebt es Mittel — wartet eins mal — unsern kleinen Amerikanischen Advokaten Broom kennt er ja wol noch gar nicht?"

"Nein — ich glaube nicht — Er kam erst vier Wochen später, als jener uns verließ."

"Gut — der soll hinüber — er mag eins von den Pferden reiten und kann es dort verkaufen. Den Prief, den er mitnehmen wird, will ich Euch morgen früh einhändigen. — Halt daß ich's nicht vergesse — in den Sumpf müßt Ihr, ehe die Pferde abgehn, einen Boten' schicken. — Waterford dort hatte andere Arbeit und möchte sonst nicht daheim sein. Sind die Breter an die Landung geschafft?"

"Bie Ihr es angabt — es liegt Alles bereit — aber, was ich Euch fragen wollte, wie ist es denn mit dem Berkauf des Grundstücks in Helena gegangen? Ift unser neugebackener Erbe acceptirt worden?" "Bortrefflich," lächelte Kelly — "wir können das Stud nach = ftens wiederholen — der Plan war herrlich — er hat viel Geld eingebracht."

"Und schöpft man keinen Berdacht? sind die Leute wirklich freundlich genng zu glauben, daß Holk mit Mann und Maus ver= sunken und seinen Tod unseren Sündenböcken, den Snags, zu dan= ken habe?"

"Gewiß denken sie's" — sagte Relly verächtlich — "das Bolk drüben wollte ich glauben machen, der himmel sei nur blau anges strichene Bachsleinwand, und die Erde ein Futteral, alte Gebeine aufzubewahren."

"Sahaha" — lachte der Gauner — ein göttlicher Spaß das. Es foll mich auch wundern, wie wir die drei letten Boote in News Orleans verkauft haben. — Wir hätten sie übrigens doch anmalen follen, der Teufel könnte einmal sein Spiel haben."

"Ja — es soll auch künftig geschehen," sagte Kelly sinnend, "Farbe habe ich schon gestern herüberschaffen lassen. Das nächste jedoch, was wir nehmen, mag, ist die Ladung werthvoll genug — ebenfalls nach New-Orleans geschafft werden. — hier ist die Adresse des Kausmanns, der die Spedition der Güter besorgt."

"Ber geht ba von unseren Leuten mit?"

"Schickt, wen Ihr wollt, nur den Reger nicht, den können wir besser hier gebrauchen, und halt — noch Eins — in Helena ist gestern ein Mann angekommen, der nach Little Rock will, um das Land zu kaufen, was uns hier gerade gegenüber in Arkansas liegt. Er wird morgen früh von Helena ausbrechen und reitet einen Schimmel —"

"Ift er allein?"

"Rein — der Makrider ist bei ihm und wird das Uebrige besorgen. Bis Strongs Postossiee mussen die beiden aber zusams men reiten. — Der Fremde wird dort nicht übernachten, weil es ihm zu theuer ist — er will noch das drei Meilen von Strongs entfernte hans erreichen. — Etwa zwei Meilen von Strongs auf der rechten Seite konnte er vielleicht ein Licht sehen — Ihr versteht mich."

"Schon gut — ich glaube nicht, daß wir auf dem Lande drüben belästigt werden. — Bas soll ager mit dem Mädchen geschehen, das die Burschen gestern eingebracht haben — es ist ganz wie von Sinnen. Ich glaube, das Ding ist verrückt geworden."

"Die Pest — wer hieß Euch die Dirne an Land nehmen," rief Relly, unwillig dabei mit dem Fuße stampsend — "gab ich nicht dem Kentuckier ganz bestimmte Besehle, sie bei Seite zu schaffen? Der Bursche wird mir zu eigenwillig — ich fürchte —"

"Ich trau ihm auch nicht recht!" flusterte Blackfoot, "Bolivar hat mich neulich auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht, die mir gar nicht recht gefallen —"

"Der Reger hat ein gutes Auge — er soll schärfer auf ihn Acht haben — find die beiden entladenen Boote versenkt?"

"Ja — ich habe sie ein paar Meilen stromab geschickt — es werden sonst zu viel hier in der Nähe."—

"Recht so — gut wär's vielleicht, die Trümmer von einem oder zweien dicht an der kleinen Insel hier unten zu zeigen — das schreckt Andere vom Landen zurück."

"Bon dem Dampsboot sagen wir auf der Insel noch Richts?"
"Bir werden's nicht wohl verheimlichen können," meinte Kelly
nach kurzer Pause. — "Es muß gemeinschaftlich bezahlt werden,
und da wollen wir uns auch gemeinschaftlich darüber berathen.
Bo ist denn das eingebrachte Rädchen jest?"

"Es war in Nr. 2, hier gleich oben," brummte Blocksoot, aber — Mrs. Kelly — hatte Mitleiden mit dem armen Dinge, und — nahm es zu sich."

"Bas? Georgine hat die Dirne in's Haus genommen?" zürnte der Capitain — "ei Höll' und Teufel — sie weiß doch, daß ich das nicht leiden kann — Sie muß sort — sie muß augenblicklich fort, Blackfoot. Du wirst mir Bolivar herschicken — es sind überdics zu viel Frauen hier — giebt es Etwas, was mich um unsere Sicherheit beben macht, so ist es das. Unsere Gesetze bekinamen sogar, daß nur zwölf Weiber auf der Infel bleiben sollen, und diese Gesangene ist die achtzehnte."

Der Capitain ging mit festverschlungenen Armen und zussammengebissenen Lippen schnellen Schrittes vor der Thür der Halle hin und her, aus der jetzt wieder die leisen Tone der Bioline herausschallten. Seine Ausmerksamkeit ward aber bald dem von Helena kommenden Bootslenten zugewandt, die in diesem Augensblicke, Einer hinter dem Andern, den schmalen Pfad heran kamen und, in das geöffnete Thor gelassen, hier ihren Führer begrüßten. Dieser aber, ohne den Gruß mit Wort oder Blick zu erwiedern, frug nur ernst und fast unwillig.

"Bo find die Briefe?"

"Hier, Cagitain," sagte Peter oder der Narbige, unter welchem Namen er schon bei dem Leser eingeführt wurde — "den Prief hier gab mir der Postmeister noch zwei Minuten vorher, ehe wir absuhren."

Relly nahm die Papiere an sich und schritt gegen seine eigene, dicht am Waarenhause liegende Wohnung zu; ehe er diese aber ersreichte, blieb er noch einmal stehen und sagte, zu Blacksoot gewandt:

"Den Reger schickt Ihr mir, und sollten von Arkansas die Pferde noch in dieser Racht eintressen, so laßt sie die Nacht ruhen. Worgen früh aber, sobald sie Kräfte genng haben, eine neue Reise anzutreten, mussen zwei von Euch in das Innere gen Osten aufsbrechen. Ist Sander nicht mitgekommen?"

Ein junger schlanker Mann mit langen bionden Haaren und blauen Augen, der, wenn ihn nicht jest der schwerfällige trunkene Blick entstellt hatte, für schön gegolten haben konnke, schwankte vor und sagte lallend:

"Capitain Kelly — j'ai l'honneur — ich, ich habe die — habe die Ehre —"

"Schon gut, Sander — leg Dich hin und schlaf aus, ich brauche Dich morgen früh nothwendig — also gute Nacht." — Und ohne weiter eine Erwiederung seiner Worte abzuwarten, schritt er jum hause, in dessen Thur er verschwand.

Die übrigen Männer blieben noch eine Beile in dem innern hofraume stehen, und Sander, der augenscheinlich an diesem Abend des Guten zu viel gethan, murmelte halblaut vor sich hin, während er die hände tief in die Taschen schob und der Bachelors-Hall zuschwankte:

"Berdammt kaltblütig das, von Kelly — ich brauche Dich morgen früh nothwendig — so, Capitain? wirklich?" er wandte den Ropf und starrte mit seinem glanzsosen halbtrunkenen Blick nach km hellen Lichtschein hinüber, der durch jenes dicht verhangene Fenster siel — "so, Sir? brauchen mich morgen früh nothwendig — o ja wohl, Sir, soll wol wieder einem armen unglücklichen Mädchen — unglücklichen Mädchen den Kopf verdrehen und das berz brechen? ah! schöne Beschäftigung das! außerordentlich schöne Beschäftigung, aber damn me — ich wünschte der Dame erst vorzgestellt zu werden, Gentlemen. Es giebt Momente, Gentlemen —"

"Kommt, Sander!" sagte Blacksoot und nahm ihn ohne weistere Umstände beim Arm — "wir sind Beide müde und wollen zu Bette gehen — Donnerwetter, Mann, bedenkt, daß Ihr sonst morgen verschlasene und trübe Augen habt, und bei den Damen leicht Berdacht erregen könntet, Ihr — hättet geschwärmt."

"Ah — certainement, mon cher Blackfutt — certainement" — salte der junge Stuper — "en evant denn — zu Bett wir — wir Herzensbezwinger wir — Gott Amor soll seben, Blacks sutt — Gott Amor soll seben und jedes schöne Gesicht — jede Engelsphysiognomie; aber — Du nimmst mir das nicht übel, Blacksot, wie? — à das mit allen solchen Teuselsfraßen, wie Ihr

Gerftäder, Flugpiraten I.

Zwei, Du und Peter, zwischen Euren beiben Ohren bevamtragt — à bas sag' ich — möchte nicht aus solchem Angesicht herausgucken, und wenn die Saut Willionen zu verzehren hätte — möchte bet Gott nicht."

"Schon gut," knurrte Blacksoot und ein boshaftes Lachen judie um seine Lippen — "es konnen nicht Alle solche — Liebschen sie Ihr. — Aber kommt — ich bin mude — wir wollen und hinlegen — vielleicht giebt's morgen früh wieder Arbeit." Und ohne weiter eine Antwort des immer noch mit sich selbst Redenden und Gestläultrenden abzuwarten, zog er dessen Arm sest in den seinigen und schritt der eigenen Schlasstelle zu. Er wollte den trunkenen Kameraden erst, durch seine eigene Gesellschaft beruhigt, eingeschlassen wissen, damit dieser nicht auf Reue dem Becher zusspräche und für morgen ganz untanglich würde.

### VII.

# Georgine.

Ein kleines, wunderliches Gemach ist es, in das ich jest den Leser einzufähren wünsche.

Hätte ein Mann in diesem Raume nach langem unruhigem Fieberschlaf zwerst die Angen geöffnet und hier vor den erstaumten Blicken eine Menge von Sachen gefehen, wie sie ihm feine Träume nicht abenteuerlicher gebracht, er würde sich von eben solchem Traume noch fort geäfft, und alles das, was ihn umgab, für neues, noch tolleres Blendwerk abs das stühere gehalten haben. Unter keiner Bedingung hätte er sich aber an der Stelle geglaubt, an der er sich wirklich befand: auf einer kleinen weidenumwachsenen Insel,

witten im Missippi. — Und es war auch wirklich ein wunderlicher Plat.

Alle Jonen, alle Künfte schienen sich hier vereinigt zu haben, einen Raum zu schmüden, den sie mit dem zehnten Theil der Sachen, die er enthielt, in ein Prachtzimmer verwandelt hatten der aber so, durch Schmud und Zierrath übersaben, eher dem Baarenbager einer der größeren östlichen Städte, als dem stillen Aufonthaltsort häuslicher Zuvächzezogenheit glich.

Drei Seiten des Zimmers waren von einer prachtvollen feibes nen Tapete bedeckt, aber nur an wenigen Stellen ließen fich die glubenden Farben ihrer filber- und agurdurchwirften Arabesten erfennen, machtige Spiegel, prachtvolle Delgemalbe, Bronge = und Elfenbein-Siguren, fowere filberne Leuchter und toftbare Baffen bedeckten fast ihre gange Flache. Eben fo eigenthumlich, eben fo mit Bierrathen überfaden zeigte fich die vierte, rechte Band, Die, nach alle bem, was man von ihr feben tonnte, in bem Befchntade einer Schiffs-Cajute bergerichtet fein mußte; die Keinen vierectigen, mit Reffingplatten eingefaßten Fenfter, mit fchmalen Mahagonis . ftreifen dazwischen, verriethen wenigftens etwas Derartiges. - Allerlei indianifche Roftbarkeiten, wie Baffenschmud und Kleidungsftude, verboten jedach auch hier jedes weitere Forschen. Breitfaltige Trovengewächse ftredten dabei ibre faftigen. Rronen bis gur Dede binan, und überschatteten die Feufter, mabrend bas blaffe Licht, bas von einer unter ber reich vergierten Dede angebrachten Ampel berabhing, feinen bammernden Schein über den fleinen Raum warf.

Es war ein Reichthum der Ausstattung hier, der nicht wohl that, eine Ueberladung von Schmuck und Pracht, die das Auge, das vergebens einen Ruhepunkt suchte, eher beleidigte als erfreute.

Mitten in all dieser Herrlichkeit nun lag ein junges Weib in weißen, losen Gewändern, die vollen, schöngeformten Glieder auf den üppigen Divan gestreckt, der in wirklich morgenländischer Pracht und mit weichen schwellenden Kissen bedeckt, von Wand zu Wand

lief. Vor ihr aber, auf einem niederen Tabouret, kauerte eine ans dere Gestalt, die ihr Antlig in den Händen barg und in tiesem entsetzlichen Schmerz fast aufgelöst schien.

"Er wird wiederkommen, Rind," tröstete sie da die Frau und legte die feingeformte weiße Hand leicht auf den Scheitel der Weisnenden, "er wird wiederkommen, beruhige Dich nur, Du liebes, wunderliches Kind. — Sieh, vielleicht sucht er Dich; selbst in diessem Augenblicke, allenthalben und bas Echo glebt ihm leider vergesbens Deinen lieben — ängstlich gerufenen Namen zurück."

"Biederkommen?" rief zitternd das junge Mädchen und hob das thränenvolle Angesicht zu der Beschützerin empor — "wiederstommen? nie — nie — tief unten im Strome liegt er — von tückscher Augel getroffen — ich sah ihn stürzen — ich hörte den Fall in's Wasser und dann — dann vergingen mir die Sinne. — Großer, allmächtiger Gott — ich muß wahnstnitig sein, denn wäre das — das Wahrheit, was mir nachher ein sütchterlicher Traum vorgespiegelt — mein armes hirn hätte es ja nicht ertragen, mein herz wäre gebrochen in all der Angst, in all der Schmach und Schande." — Sie barg das sociage haupt in den weichen Kissen, und ihr ganzer Körper zitterte von innerer Bein und Aufregung.

Georgine richtete sich halb in Mitleit, halb in Ungeduld von ihrem Lager empor —

"Komm," sagte sie und hob leise den Ropf des schönen Kins des — "komm, Marie — erzähle mir Alles, was Dir begegnet, bis jett habe ich nur, und selbst dann erst nach vielem Fragen, Deinen Namen ersahren. — Seit ich Dich aus den Händen jenes rohen Gesellen befreite, hast Du sast Nichts gethan als geweint. Ich insteressire mich für Dich, willst Du aber, daß ich Dir weiter helsen soll, so sei auch aufrichtig — wie kamst Du in — in ihre Geswalt?"

"So foll ich denn all den noch frischen blutenden Schmerz erneuen? soll die Wunde stacheln, die noch nicht zu brennen aufge-

hört?" sagte mit leiser, fast tonloser Stimme die Unglückliche :",doch es sei - Du schützest mich vor der roben Faust jenes Bus
ben - Du sollst in wenigen Worten Alles hören, was mich bes
trifft."

"Roch weiß ich nicht, wo ich bin," flufterte fie nach turger Paufe, während ihre Blide wirr und faunend ihre Umgebung überflogen - "noch ift es mir faft, als ob ein Bauber mich gefangen, ein fürchterlicher Traum mich umnachtet halte - boch ich fühle, wie ich lebe und wache - ich sehe bas dammernde Licht jener Lampe - ich tann ben warmen Athem Deines Mundes an meiner Bange fühlen - ich bin erwacht - bas Erwachen selbst nur war gräßlich. Sich aber auch im vollen Befige jedes Glude ju wiffen, das uns biefe Erbe nur ju bieten vermag, und dann auf ein Dal - mit ber Schnelle des vernichtenden Strahle - Alles Alles gu verlieren - das thut web - das frift fich tief in's Berg binein. Doch Du wirft ungeduldig, o, Du tannft die turge Beit nicht erwarten, die ich gebrauche, Dir meine Leiden zu erzählen, und ich ich foll fie ein ganzes Leben lang mit mir fortschleppen bis zum Grabe. — Aber Du haft recht — ich bin nur ein thoricht uns wiffend Rind - ich Hage nur über mein Elend und denke nicht daran, daß er - er, für den ich ja nur leben und lieben wollte, meinetwegen ftarb."

"Es find jest wol sechs Monate, daß er zuerst meines Baters haus betrat — soll ich Dir sagen, wie wir und kennen und lieben lernten? nein — Du würdest mich nicht verstehen — Dein eigener Blick schaut so ernst und stolz auf mich nieder — Du würdest meiner vielleicht gar spotten. — Genug — wir liebten und — er schloß sein ganzes treues herz mir auf und hatte das meine gewannen, ehe ich nur selbst es ahnte, daß er darum warb. Auch die Aeltern achteten ihn — v, er war so gut, so edel — so fromm — sie segnezten unsere Berbindung — ich wurde sein Weib. Indessen hatte tr meinem Bater von dem schönen und herrlichen Süden erzählt,

von dem Plantagenleben in Louifiana - fie fuhren Beite binab, tas Land gu feben und ju prufen, und Eduard erftand am Atchafalana die Pflanzung eines alten Creolen, der gesonnen war, den Abend seines Lebens in Philadelphia bei Kindern und Berwandten zuzubringen. Bor wenigen Wochen kehrten die Manner zurud unsere Farm wurde vertauft, ja seibst unsere gabireichen Beerden machte mein Bater zu baarem Gelbe, und auf einem felbft erbauten Flatboot, wogu ihn Edward eigentlich beredet, fchifften wir all unfer übriges Eigenthum ein; mit ber Stromung bes Miffisppi unserer neuen, schönen beimath guguschwimmen. Mein Bater wollte einen Mann annehmen, der unfer Boot den Flug hinabstenern follte, Eduard bestand aber darauf, das selbst zu thun - er war, wie er fagte, mit jeber Sandbant, mit jedem Snag befannt, und gludlich führte er uns auch ben Wabasch und Ohio hinab und immer weis ter den Mississppi nieder. hier aber mochte ibn bas tiefer und gefahrloser werdende Basser zu unvorsichtig machen - vorgestern Abend, gerade über einer Infel - lief unfer Sahrzeug auf ben Sand und hier - großer, allmächtiger Gott - ich wurde mahnfinnig, wenn ich das Alles noch einmal überdenken follte."

"Und Eduard?" frug die Frau, während sie von ihrem Lager aufsprang und unruhig im Zimmer auf= und abschritt — "Dein Bater — Deine Mutter?"

"Tobt — Alle tobt!" — seufzte die Unglackiche. `
"Und Du?"

"Erbarmen — Erbarmen — dringe nicht weiter in mich — laß mir die Nacht, die meine Sinne noch umschlossen balt — laß mir jene tollen blutigen Schatten, die mir wild und sieberisch das Blut durchrasen und in ihren sinnverwirrenden Kreisen die Erinnerung ertödten — laß sie mir, und wären sie die Boten des Wahnsinns — lieber so — lieber todt — als zu denken, daß — hahaha — da vorn ist er wieder, der tückische Kopf, der meinem Eduard gleicht. — Da taucht er wieder empor aus der Fluth, und ich — ich strecke

die hande nach ihm aus, ich ergreife sein nasses Kleid — er soll mich retten — retten aus der hand des Tensels, der mich umschlose sen hält und er — o mein armes hirn — wie es klapft und schlägt — wie es zucht und brennt — ach! daß Eduard fallen mußte und nun sein Weib nicht rächen, nicht schügen kann vor den eigenen entsetzlichen Gedanken und Bildern."

Marie ließ matt die Arme finken und neigte bas Köpfchen auf die Brust herab, vor ihr aber stand bas stolze schöne Weib und eine Thrane, ein seltener Gast, drängte sich ihr in das große schwarze Auge.

"Du sollst bei mir bleiben, Maxie" — flüsterte sie dem armen Kinde leise zu — '"sie sollen Dich nicht fort von mir reißen, — er darf es nicht," wiederholte sie dann leise und mit sich selber redend — er darf mir die Bitte nicht versagen, und wenn er's thut, wenn er wirklich schon alles das vergessen haben sollte, was er mir in früheren Zeiten gelobt — gut — der Versuch sei wenigstens gemacht —"

"Ich will schlafen gehen," sagte die Unglückliche und strich sich die fenchten Locken aus der Stirn — "ich will schlafen gehen mein Kopf schmerzt mich — meine Pulse schlagen sieberhaft — ich bin wol krank — gute Nacht, Georgine."

Marie erhob sich und schritt der Thur zu; Georgine aber, ob von ploglichem Mitleid oder anderen Gefühlen bewegt, umfaßte das arme Wesen, das sich kaum aufrecht erhalten konnte, und führte es durch eine in die linke Wand geschnittene und von einem prachts vollen Vorhang bedeckte Thur in ein kleines Gemach, das seiner Banart nach schon in dem Waarenhause sag und nur durch eine dunne Vrettwand von den großen, hier zeitweisig aufgestellten Güstern getrennt wurde. Kaum hatte sich dort die Arme auf ein Lager niedergelassen und mit weichen Decken gegen die kühle Rachtluft geschützt, als auch die Thur ihres Wohnzimmers sich öffnete und Kelly — den hut in die hohe Stirn gedrückt — eintrat.

Georgine ließ den Borhang finken und fand im nächsten Ausgenblick vor dem Gatten.

"Wo ift die Fremde?" war das erste Wort, das er sprach, und seine Augen durchflogen schnell den kleinen Raum. —

"Ist das der ganze Gruß, den Richard heute Abend feiner Georgine bringt?" frug diese halb scherzend, halb vorwurfsvoll — "suchen meines Richard's Augen heute zum ersten Male ein fremdes Wesen und fliehen ben Blick der Gättin?"

"Nein, Georgine," sagte Kelly, und die ernsten Züge milderten sich zu einem leichten Lächeln, "die Augen sind Deine Sclaven wie immer, die Frage galt nur der Fremden, " und er streckte der Gesliebten die Hand entgegen und zog sie leise an seine Brust. — "Gnten Abend, meine Georgine," slüsterte er dann und drückte einen Kuß auf ihre Lippen — "aber — wo ist die fremde Frau — Du hast nicht recht gethan, sie bei Dir auszunehmen."

"Richard — laß mir das unglückliche Geschöpf" — bat Gesorgine und schlang den weißen Arm um seinen Nacken — "laß sie mir hier — Du weißt, die Mädchen, die auf der Insel hausen, sind nicht für mich — es ist robes wüstes Volk und sie hassen mich, weil ich nicht ihre wilden Freuden theile. Mariens ganzes Wesen verräth dagegen einen höhern Grad von Bildung, als man ihn sonst bei solch einsachem Farmerskind vermuthen sollte. Ich will sie bei mir behalten, vielleicht kann ich ihr in Etwas das wieder vergüten, was — Andere ihr genommen."

"Liebes Kind," erwiederte Kelly und warf sich nachlässig auf die Ottomane — "das sind Geschäftssachen, und Du kennst unsere Gesetze. So sehr ich das schöne Geschlecht ehre, so sehr muß ich doch auch dagegen protestiren, daß es sich da betheiligt, wo es — an Hals und Kragen gehen könnte."

"Richard," sagte das schöne Weib und preßte die kleinen Livpen fest zusammen — "Du thust mir nie etwas zu Liebe — ich mag Dich bitten, um was ich will — Du haft eine Ausrede — nicht einmal nach Helena willst Du mich führen."

"Ich habe Dir schon gesagt, daß ich mich bort selbst nicht bliden lassen barf" — lächelte ber Führer.

"Gut — so gestatte mir wenigstens die Gesellschaft eines eins zigen menschlichen Wesens, das ich — ohne Abscheu ansehen darf."

"Eine große Schmeichelei für mich."

"Du bift unausstehlich heute."

"Du bist ärgerlich, Georgine," fagte ber Capitain freundlicher als vorher, "aber sei vernünftig. — Die Fremde kann nicht hier bielben, wo ihr Sander gar nicht auszuweichen vermöchte."

"Also er war jener Bube —"

"Ruhig — Du wirst vorsichtiger und milder in Deinen Ausstuden werden, wenn Du erfährst, daß gerade er es ist, der die Aussührung unserer Pläne beschleunigt. — Das zuletzt eingebrachte Boot enthielt ein so bedeutendes Cavital in baarem Geld — in Gold und Silber — daß ich jetzt entschlossen bin, Deinen bisherisgen Bitten nachzugeben. Ich sehe ein, unsere Lage hier muß mit jedem Tage gefährlicher werden. Das Geheimniß ist kaum noch ein Geheimniß, und mir selbst scheint es räthselhaft, wie es so lange verborgen bleiben konnte. Wir wollen nach Houston und von da in das Innere von Mexico — halte Dich also zu einem schnellen Ausbruche bereit."

"Und die Insel?"

"Wag unter Anderer Leitung meinethalben fortbestehen." — "Berden sie Dich aber Deines Führeramts entlassen?"

"Bielleicht gehen sie mit" — sagte der Capitain, augenscheinlich zerstreut — "boch — wie dem auch sei — die Dirne darf nicht hier bleiben — Berrath vor der Zeit könnte uns Alle verderben."

"Bas wollt Ihr mit ihr thun?" frug Georgine besorgt.

"Bolivar soll sie — nach Natchez begleiten — bift Du das zufrieden?"

"Du mußt Deinen Willen durchsehen" — munnelte die Frau und zog ärgerlich die schönen, tühn geschnittenen Brauen zusammen — "früher war Deine Liebe anders — glühender. — Du tanntest tein Glück, das ausgenommen, das On an meiner Seite' fandest. — Ich sürchtete einen Wunsch auszusprechen, denn Du achtetest selbst nicht Todesgesahr, ihn zu erfüllen — jest aber —"

"Georgine, sei vernünftig," bat Relly und zog fie, ihre hand erfassend, leise zu sich nieder, "Du wirst doch begreifen, daß ich nicht unser Aller Sicherheit, unser Aller Leben einer einzigen halb wahnwißigen Dirne wegen auf's Spiel seben darf. Könnte ich immer hier sein, gern wollte ich dann Deinem Wunsche willsahren — ich wurde selbst über unsere Sicherheit wachen, aber so —"

"Du willst wieder fort?"

"Ich muß — dringende Geschäfte rufen mich in früher Stunde morgen nach Montgomerns Point, vielleicht nach Wietsburg,"

. Georgine legte ihre Hand auf seine Schulter und blickte ihm lange und forschend in das ihr ruhig, ja lächelnd begegnende Auge.

"Und weshalb willst Du immer fort von mir? weshalb kannst Du jest nicht, wie früher? — Richard — Richard — wenn ich Dich falsch wüßte —"

"Aber Kind — Du phantafirst wahrhaftig. — Die Wahnsinsnige hat Dich angesteckt."

"Bahnsinnige?" — stüsterte Georgine duster vor sich hin — "der Mann, der ihr Liebe log — Richard, wenn ich ahnen könnte, daß Du falsch wärest — Du, dem ich mein Leben — das Leben meiner Aeftern geopfert habe — bei allen Geistern der Unterwelt, ich würde Dein Teufel. An Deine Fersen solltest Du mich gebannt sehen, und Nache — Nache, wie sie noch kein Weib genossen, mußte ein Verbrechen sühnen, für das die Erde keinen Namen hatte."

"Georgine," stüsserte ber ftarke Mann und legte seinen Arm liebkosend um ihre Huste — "Du bist ein thöricht — eifersuchtig Kind. Wem zu Liebe schaffe und arbeite ich denn jeht? wem zu Liebe habe ich denn mein Leben dem Gesetz versehmt — wessen Liebe war die Ursache, daß ich — das erste Blut vergoß? Sieh, Deine Eifersucht verzeih' ich Dir — sie ist ein Zeichen eben dieser Liebe — aber Du dist auch ungerecht. Du darst mich nicht nach den anderen Menschen beurtheilen, wie sie Dir täglich im Leben bes gegnen. — Du weißt, ich din nicht wie sie — Du wärst mir sonst nicht gesolgt — aber Du mußt mir auch vertrauen. — Du mußt mir auch glauben, wenn ich Dir meine Gründe nenne."

"Gut!" rief Georgine und sprang von dem Lager empor—
"ich will Dir vertrauen, aber einmal laß mich erst wieder hinaus
in die Welt — einmal laß mich mit den Menschen versehren, mit
denen Du verkehrst — dann will ich Dir folgen als Dein treues
Beib, wohin Du immer nur begehrst — aber das — das erfülle
mir." —

"Und ferade das," lächelte ber Capitain, "ift Etwas, das mehr Schwierigkeiten hat, als Du Dir wol traumen läßt."

"So willft Du nicht?" rief Georgine schnell.

"Wer sagt Dir das?" frug Kelly und heftete seinen Blick fest und prüsend auf sie — "Georgine," suhr er nach kurzer Pause leise fort — On bist mißtrauisch gegen mich geworden. — Es ist Jemand zwischen uns und unsere Liebe getreten."

"Richard!" - rief Georgine.

"Und wenn es nur ein Schatten wäre, suhr der Capitain, ohne die Unterbrechung zu beachten, fort — "anch Du bist nicht mehr wie sonst — was sollte der Mestize neulich am Ufer? ich bestennete ihm gerade, als er das Land betrat, und sandte ihn zurück — war er bestimmt, mich zu bewachen?

"Und wenn er es ware?" rief Georgine stolz und heftig. — "Ich bachte es," lächelte ber Capitain — "armes Kind —

also traust Du wirklich Deinem Richard nicht mehr? nun gut — der Gegenbeweis soll Dir werden. — Schicke den Knaben, wann Du willst, au's Land — er soll freien Aus und Eingang haben, und mag Dir sagen, wie er mich dort gesehu; bist Du damit zus frieden?"

. "Und die Fremde?"

"Sander begleitet mich," sagte Kelly sinnend mit sich selber redend, "nun gut, sie mag bei Dir bleiben, bis Blacksot zurückstehrt — bann aber widersetze Dich auch nicht länger einer Daßregel, die nur zu Deinem wie zu uuser aller Besten gegeben ward Jürnt Georgine nun noch ihrem Nichard?"

"Du boser — lieber Mann" — rief das schone Weib, und schlang ihren Arm um seinen Raden — "wer kann Dir zurnen, wenn Du so freundlich bist?"

"So komm denn, Geliebte," flüsterte lächelnd der Capitain — "komm und laß jeden bofen, jeden unfreundlichen Gedanken in diesem Kusse schwinden. Wir haben von außen drohenden Gefahren zu bezegnen, laß uns wenigstens hier innen in Frieden und Liebe leben und Kräfte sammeln zu dem letzten entscheidenden Schritt, zu Sicherheit und Ruhe!"

Vor der Wohnung des Capitains standen indessen, in ihre warmen Matrosenjacken gehüllt, zwei Gestalten — es war Blacks foot und Bolivar, der Neger.

"Alle Wetter, Massa," sagte der Letztere, während er sich der lästig werdenden Mosquitos zu erwehren suchte — "ich möchte wissen, ob Massa Kelly noch was besorgt haben will heute Abend oder nicht." —

"Sab' Geduld, Bursche," brummte der alte Bootsmann und knupfte sich fester in seine Ueberjade ein — "wirst doch warten

ken erst ein Bischen um den Bart herum — mit Frauenzimmern wird man nicht sogleich fertig, wie mit Männern. Aber — s'ist wahr — es dauert verdammt lange — wenn ich nur erst wüßte, was er eigentlich wollte, nachher könnte man sich seine Berechnung schon selbst ein Bischen machen." —

"Ja — ja" — lachte der Reger vor sich hin, "Capitain Kelly läßt Ench auch gerade wissen, was er will. — Das der Lette zu so was — Bolivar kennt ihn besser — wenn er sagt, er geht stroms auf — wette meinen hals dann drauf, er ist hinunter, und wenn er sagt Arkansas, so wäre Arkansas der lette Plat, wo ihn Boslivar suchte."

Blackfoot sah den Reger von der Seite an, schob die Bante in die Taschen und ging langsam auf und nieder. —

"Bist Du schon einmal mit dem Capitain in Helena gewesen?" frug er nach kurzer Pause.

Bolivar zog ben breiten Mund von einem Ohre bis zum ans bern und nickte. —

"Und weißt Du," sagte ber Bootsmann, bem Neger einen Schritt naher tretend, "weißt Du, was —"

"Pft Massa — for God's sake" — slüsterte ber Schwarze und streckte ängstlich die Hand gegen den Redenden aus, während er selbst einen scheuen Seitenblick nach der Thür warf — "Bolivar will lieber, daß er mit gebundenen Händen vor dem Staatsanwalt stände und Massa Blacksoot als Zengen gegen sich hätte, als hier von Sachen reden, die den Capitain betreffen. — Großer Golly, wie er neulich einmal den Spanier bezahlt hat — Ohren ab — Nase ab — Arme ab und dann gut verbunden, aber sonst nackend in den Sumps gestellt; — brrrr Buckramann") ist doch viel graussamer wie Reger."

<sup>\*)</sup> Der Beiße,

Oben aus der Ciche, unter der fie standen, tonte ein schrister Pfiff, wie ihn der Rachtfalle audstöht, wenn er seine Beute zu ersfassen glaubte, und nun getäuscht wieder hinauf in sein luftiges Reich muß.

"Pest und Donner," suchte ber Afrikaner und fuhr schnell empor — "das fehlt uns auch noch — jeht kommen bei Gott bie verdammten Pferde von Arkansas — nun giebt's Nachtarbeit. Ei so wollt ich benn doch —"

"Der Capitain hat sie lange erwartet," sagte Blacksot — "Arbeit haben wir auch weiter nicht damit, unsere Leute find schon drüben seit Sonnenuntergang." —

"Schaffen wir sie denn gleich nach Dississippi hinüber?" frug Bolivar. —

"Nein — das dürfen wir nicht riskiren. — So wie das Land jest mit den verdammten Regulatoren in Aufruhr ist, hieße das die Schufte da oben selbst mit der Nase auf unsere Fährten stoßen. — Nur die beiden Pserde, die wir nothwendig drüben has ben müssen, nehmen wir durch den Sumpf, daß die Spuren aus dem Lande heraus in die Stadt führen; das besorgt Mowes, der ist in Melville bekannt wie ein bunter hund und erregt keinen Berdacht mehr. Die anderen sühren wir zu Wasser nach Vicksburg."

"Wenn ich nur wüßte, was mit dem fremden-Frauenzimmer da drin geschehen soll," brummte der Neger — "erst wird man hierher bestellt und dann ist's nachher Nichts."

"Drinnen ist Alles dunkel geworden," sagte Blacksot — "vor morgen früh wirst Du auf keinen Fall gebrancht. Geh' also bis dahin zu den Snags, und wenn wir die Thiere glücklich gelandet haben, wollen wir uns ein Stündchen hinlegen. Morgen wird's wahrscheinlich verdammt scharfe Arbeit setzen."

Von dem rechten Ufer der Infel schallten jest regelmäßige, aber schnelle Ruderschläge herüber, und deutlich konnten die lauschenden

Ranner horen, wie bas fontmende Boot mit aller Macht gegen die dort siemtich farke-Ströntung anarbeitete.

"Aha" — niete BNivar grinsend — "in dem Boote fleuert wies der Mr. Klugrabe — will immer gescheidter sein als andere Leute und halt jedesmal von Ansang an zu viel über — denkt's immer zu erzwingen und nuß sich nachher wieder von der Sandbank hers ausleiern." —

"Sie muffen ziemlich oben an der Spitze sein" — meinte Blacksot. —

"Ja — aber mit welcher Arbeit — so viel weiß ich — doch wahrhaftig da kommen sie schon — Wetter noch einmal, mussen die in den Rudern gelegen haben —"

Blackfoot batte indeffen Die Thur von Bachelors Sall geöffnet, und die barin jest überall auf Fellen und Deden gelagerten Becher geweckt. Rur murrend und hochft ungufrieden mit der feineswegs gelegenen Störung gehorchten fle aber bem Rufe und taumeften von ihren harten Betten auf, um bei dem Landen der Pferde behülflich ju fein. Dies ging auch schneller von Statten, als es ber raube Boden und das ungewisse Mondenlicht hätte erwarten lassen. Die Insulaner schienen aber mit solcher Arbeit vertraut, und nach kaum einer Stunde lag das breite Boot wieder wohlverwahrt und dicht verfledt neben den übrigen Kahnen, mahrend die Pferde in den Stallen untergebracht und dort von einem jungen Mestizenknaben verforgt und mit Nahrung versehen wurden. Bolivar bereitete ihnen indessen die Streu von weichem Laube. Die armen Thiere aber, so hungrig fie auch wol sein mochten, schienen zu erschöpft, um auch nur einen Blick auf das sanft so eifrig begehrte Futter zu werfen - Todesmatt fielen sie, wo man fie hinstellte, nieder, uud ihr ganges Aussehn, ihr ganges Benehmen verrieth flar und deut= lich, wie sie eben eine hete mit durchgemacht, die sie kaum noch langer ausgestanden hatten.

"bort einmal, Jones," fagte Blackfoot, als er in die Stallthur

trat und die erschöpften Thiere betrachtete. "Ich glaube, Ihr habt die armen Dinger zu Tode gejagt, sie schwißen ja wie die Braten, und der kalte Luftzug auf dem Mississppi wird ihnen wol den Rest gegeben haben."

"Ei, und wenn sie alle der Teufel geholt hatte," brummte der also Angeredete — "besser die, als ich — Pest und Donner — das sind die letzten, die ich aus Arkansas herausgeschafft habe. Ueberhaupt geb' ich dem die Erlaubniß, mich bei den Ohren auszu- hängen, der mich noch einmal da drüben elwischt."

"Sie sollen Euch drüben vor ein paar Wochen die Jacke tüchstig ausgeklopft haben," lachte Blacksoot. —

"Ja — und der, der es gethan hat, liegt wol nicht am Elevenpointsriver mit zerschmettertem Hirn?" zischte der kleine Mann — "seine Pferde stehn wol nicht jest hier auf der Insel im Stalle?"

"Alle Wetter dieselben Pferde?" rief der Bootsmann verwundert, "da habt Ihr mehr Courage, als ich Euch zugetraut hätte doch wer war denn hinter Euch?"

"Ber? der ganze Staat schien auf den Beinen — ich gab mich auch schon versoren, ein wirkliches Wunder kann mich allein gerettet haben. Einmal sah ich meine Verfolger schon, doch glücklich erreichte ich hier den Sumpf und dort, mit allen Schlichen bekannt, gelang es mir, die Feinde irre zu führen. Wäre Euer Boot aber nicht schon drüben gewesen, ich hätte bei Gott die Thiere im Stiche gelassen und meine eigene Haut in Sicherheit gebracht—denen sall' ich nicht noch ein Mal unter die Hände — so viel weiß ich." —

"Schate, daß Rowson so schändlich abgefangen wurde," sagte der Bootsmann — "das war ein trefflicher Kunde — Mordeles ment, ich weiß keinen Menschen in ganz Amerika, den ich lieber bei irgend einem pfiffigen Unternehmen gehabt hätte, wie den —"

"Geht mir mit dem Schuft" — brummte Jones — "ware

der Capitain nicht noch sie zur rechten Beit dazu gekommen — die Canaille hatte uns Alle mit einander verrathen — Pfut Tenssel — ich hatte immer geglaubt, Rowson sei ein Mann und wie ein altes heulendes Weib hat er sich betragen. Das sollte mir einmal passiren — Pest noch einmal, die Junge wollt ich mir eher aus dem Husse rethen, ehe ich ein Wort gestände." —

"Relly war unter einem fremben Ramen oben, nicht wahr?"

"Wharton nannte er sich," lachte Jones, "und Ihr hättet nur einemal sehen sollen, wie schlau er es anzudrehen wußte, daß der meineidige Pfasse nicht zu Worte kam — mit dem Indianer war übeigens nicht zu spaßen. — Wer kommt benn dort?"

Die beiden Männer blickten sich rasch nach der von dem Pfers
dediebe bezeichneten Richtung um und sahen eine, in dunkeln Mantel
gehüllte Gestalt auf sich zukonimen. — Es war der Capitain, der,
ohne den Andern eines Wortes oder Blicks zu würdigen, Blacksot
am Arm etgriff und eine keine Strecke mit sich fortzog. Dort, als
er sich vorher durch einen flüchtig umhergeworsenen Blick überzeugt
hatte, daß er unbelauscht sei, flüsterte er leise —

"Georgine besteht darauf, den Mestizen an's User zu senden — Bolivar soll ihn also, wenn sie es verlangt, hinüber rudern — er darf aber den sesten Boden nicht wieder betreten — verstehst Du mich? —

"Der Mestige?" frug Blackfoot erftnunt.

Der Capitain nickte nur einfach und fuhr dann fort:

"Sander's Verhaltungsbefehle find in diesem Briefe eingeschlossen — Alles Uebrige ist Dir ebenfalls bekannt."

"Bis wann schreibt benn Teufels Bill, bag er hier eintreffen kann?" frug ber Bootsmann.

"Mit jedem Tage," erwiederte Kelly — "seiner Rechnung nach hatte er eigentlich schon gestern Helena erreichen mussen — Ihr wißt doch noch sein Zeichen?"

"Ja — er fährt stets vor der Insel vorbei, und schießt, wenn Gerftäder, Fluspiraten. I.

er gerade neben den Snags ist — das Boot last er unterhalb auf: laufen." —

... "Gut — ist mein Pferd gestern Abend hinübergeschafft und gefüttert?"

"Ei versteht sich," versicherte der Alte — "das muß tüchtig ausgreifen können, es hat jetzt zwei Tage ruhig gestanden. — Was soll aber mit dem Mädchen da drinne geschehen?"

"Die — werde ich der Sorgfalt des Regers anvertrauen," — murmelte der Capitain — "ich will ihm morgen früh selbst die nöthigen Berhaltungsregeln geben; doch für jest gute Nacht, legt Cuch auch ein wenig schlasen und — habt gute Acht auf den Burschen da —"

"Auf Jones?"

"Ja — er darf ohne Schwur die Insel nicht verlaffen." — "Der ist treu," sagte Blacksot. —

"Gut für ihn denn," murmelte ber Capitain — und verschwand gleich darauf wieder in seiner Thür.

#### VIII.

### Der Ritt der beiden Botschafter.

Die Sonne fand schon anderthalb Stunden hoch, als zwei Männer, auf schönen kräftigen Pferden, durch jene fast unwegsame und großentheils unter Wasser stehende Niederung ritten, die den Mississpia an beiden Usern viele Meilen breit einschließt. An eisnen Pfad war dabei gar nicht zu denken, nicht einmal ein Zeichen ließ sich au Busch oder Baum erkennen, daß hier die fleißige hand der Menschen schon je thätig gewesen. Nur Rohr und Unterhotz gedieh, soweit ihnen das der dichte Schatten der vollbelaubten

Stämme erlandte, nach besten Kräften, und der üppige Wuchs der Schlingpslanzen schien sich in dieser Umgebung besonders wohl und frästig zu besinden. An wenigen Stellen waren dabei die Strahlen der Sonne vermögend gewesen, durch das Gewirr von Laub und Aesten zu dringen, und wo ihnen das wirklich gelang, da spielte anch sicherlich ein dichter Schwarm schlankhüstiger Mosquitos in dem warmen, die seuchten Schwaden der Nachtlust vertreibenden Lichte. Heruntergebrochenes Holz starrte überall vom Boden auf, und an den wenigen Pläßen, die das Auge noch erkennen konnte, verstattete das dichte, hier nie von einem Wind verwehte Laub den einzelnen Grasspisen kaum, sich Bahn hindurch zum Lichte zu brechen.

Die Reiter schienen aber an ihre ode Umgebung gewöhnt. Keisnen Blick warfen sie weder rechts noch links auf die sie umschließende Bildniß, nur vor sich nieder sahen sie, vor die Susen ihrer Pferde, diesen, durch ihre höhere Stellung begünstigt, das Terrain übersblicken zu helsen und die beste, das heißt die am wenigsten schlechte Bahn auszusussen.

So sehr aber auch der Aelteste und Stärkte von ihnen in seine ganze Umgebung passen mochte, so sehr stach der zweite, Jünsgere, dagegen ab. Ein mit den näheren Berhältnissen nicht Vertrauter hätte auch wahrlich staunen sollen, wenn er die zierliche schlanke, fast stutzerhaft gekleidete Gestalt auf dem prächtigen und edlen Rosse an einem Orte gefunden, zu dem sich, wie jeder vernünftige Mensch glauben mußte, eigentlich nur ein Bärenjäger verirren konnte.

Er war schlant, ja fast schmächtig gebaut und ganz nach dem modernsten Schnitt der Pariser Moden in einen leichten hellbrausnen Frack, weißseidene Weste, braunseidenen Slips und großcarstirte Pantalons gekleidet. Den untern Theil der Schteren hatte er aber, um sie vor dem Bespripen zu wahren, nach Art der Hinsterwäldler, mit einem breiten Stücke grellrothen Flanells umwunden,

der sie bis über das Knie hinauf beschützte und auch zugleich ben Fuß vollkommen umhülte. Den Kopf bedte ein seiner schwarzer Filz und darunter vor quollen volle und üppige, seidenweiche blonde Loden. Mit den treublauen Augen hätte man ihn auch wirklich sast für ein schönes verkleidetes Mädchen halten konnen., wäre nicht der keimende Flaum der Oberlippe gewesen. Nie aber schlug noch in einer menschlichen Brust ein Serz, das eines Teusels würdiger gewesen, wie in dieser nie im Leben trog Auge und Blick mehr, als bei diesem Buben, der sich, einer Schlange gleich, von seinem glatten Aeußern begünstigt, nicht in die Häuser, nein in die Berzen Verer stahl, die er vernichten wollte, nud über deren Elend er dann frohlacte.

Auf der Insel hatte er sich als Eduard Sander eingeführt und der Bande durch seine Verstellungskunst und teuflische Bosheit schon unendlichen Rugen gebracht. Iteber sein früheres Leben wußte aber Rsemand etwas Genaueres; und da der größte Theil der Gesellschaft, der er nun angehörte, ebenso wenig Ursache hatte, mit vergangenen Borfällen zu prahlen, frug ihn Niemand danach. Er gab sich nur kurz für den Sohn eines Georgischen Pflanzers aus und stellte damit seine Umgebung vollkommen zufrieden.

Sein stets verschlossenes Wesen ließ ihn aber auch unter den Kameraden, wenn er ja einmal für kurze Zeit auf der Insel vers weilte, ziemlich allein stehn. Er schloß sich an Keinen au, und stand nur mit dem Capitain und dessen Frau in freundschaftlicher Verbindung, was sich freisich auch schon leicht durch den Grad der Bildung erklären ließ, den er selbst genoß, und auf dem die Gestährten seiner Verbrechen standen.

Der Einzige von allen diesen, mit dem er zu Zeiten pfanderie und zu dem er sich hielt, war Blackfoot, sein jeziger Begleiter, der das Rauben gewissermaßen als Geschäft betrachtete und oft bes hauptete, es sei bei ihm so zur Leidenschaft geworden, wie beim Jäger das Bärenhepen. Seinem Führer und Capitain dabei ergeben, war Blacksoot tren und offen, wenigstens gegen die Kames raden. Sander hatte er aber befonders deshald lieb gewonnen, weil dies ser eine eben solche Aufrichtigkeit gegen ihn heuchelte. In der That aber war er weit davon entfernt, ihn mit Sachen bekannt zu mas chen, die er nicht nothgedrungen wissen mußte.

Blackfoot ging in die Tracht der hinterwäldler gekleidet. Er trng Buchse und Bowiemesser, und gab sich für einen Ansiedler aus, der sich erst künzlich dicht am User des Mississppi niederges lassen hätte und nun nicht übel Lust habe, einen Theil seines Bers mögens in irgend einer vortheilhaften Speculation anzulegen. Beis der Ziel war aber für jest Helena, wohin Sander seine besonderen, allerdings geheimen Instructionen hatte.

"Die Best über solches Reiten," brach endlich dieser das Schweisgen, das sie bis dahin — zu sehr mit der Unebenheit des Botens beschäftigt — beobachtet hatten — "Hals und Beine könnte man brechen und das Schlammwasser schlägt Einem fast bei jedem Schritt über dem Kopse zusammen. Daß mich auch der Henker diesen Weg führen mußte; ich werde schön aussehn, wenn wir nach Helena kommen. Wo zum Teufel mag denn nur die verdammte Straße liegen? Wir sind am Ende in all diesem Gewirr schon drüber hin und ziehen nun gen Westen in irgend eine schöne, noch nicht entdeckte Gegend."

"Habt keine Angst," lachte der Pilot in diesem Waldmeer, "die Gelenastraße muß wenigstens noch eine Meile weiter hin liegen. — Bedenkt doch nur, Mann, daß wir auf folcher Bahn haben Schritt für Schritt reiten und oft bedeutende Umwege machen mußen, um nur den Seen und Dickichten auszuweichen, die wir uns möglich durchschneiden konnten. Tröstet Euch aber, der Boden wird jest ein wenig besser; wir haben das Schlimmste hinter und und können nun doch zum Mindesten neben einander hintraben und ein vernünftiges Wort mitsammen plaudern."

Sander ichien von diesem einzigen Troft keineswegs fehr ers

baut, denn er murmeste ein paar unverständliche und verdrießliche Worte in den Bart; machte aber endlich gute Miene zum bosen Spiel, preste die Flanken seines Thieres ein wenig und sprengte an die Seite seines Kameraden, der ihn mit einem halb lächelnden, halb spöttischen Blicke betrachtete.

"Ihr seht schon aus," sagte er und sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen — "wie eine Forelle oder eine echte Cuba-Cigarre. — Es geschieht Euch aber recht, warum habt Ihr meinen Rath nicht befolgt und die Decke übergehängt."

"Daß ich die Fasern nachher in einer Woche nicht wieder loss geworden wäre, nicht wahr?"— erwiederte mürrisch der Angeredete — "Nein, da bürsten sich die troden gewordenen Schmussleden besser wieder ab. — Aber hol' der Bose den Nitt — erzählt mir lies ber das Genauere von dem Dampsboote? Wir wollen also in corpore eins kausen?"

"Nun ja, ich habe es Euch ja schon einmal gesagt. Das ist ber gescheidteste Geranke, ben Kelly je gehabt hat. Pos Seeldwen und Eisbären, was für, einen verdammt guten Spaß das gabe, wenn unsere Nachbarschaft einmal Wind von uns bekäme und nun plössich das ganze Nest mit Dampf absahren sähe. Nicht mit Gold ware der Witz zu bezahlen."

"Nein," murmelte sein Begleiter, ", denn der Einsat dagegen wären unsere halse. Das mit dem Dampsboot ließe sich aber auch noch austehnen. Unsere Geschütztücke nahmen wir natürlich mit und unterwegs, che wir die megikanische Küste erreichten, trieben wir ein wenig Seerauberei. Jest im Sommer, wo im Golf fast stete Windstille ist, müßte die Sache herrlich gehn. Was wir an Schoonern und kleineren Fahrzeugen fanden, wäre unbedingt unser, ja wer weiß, ob wir nicht auch eins der Vereinigten-Staasten-Dampsboote entern und eine samose Beute machen könnten. Erst müssen wir freilich das Dampsboot haben."

"Run, die Sache foll übermorgen, als am letten Sonnabend

im Juni, in dffentlicher Sitzung vorgetragen und beschlossen werden. Acht Tage später können wir dann ein Dampsboot. an Ort
und Stelle haben, und in zwei Tagen mehr find wir im Stande,
es ganz nach unserem Bunsche uicht allein einzurichten, sondern
auch zu flationiren."

. "Es mußte naturlich nur von den Unferen bemannt werden."

"Das versteht sich, und eben diese Wahl ber zu den verschies denen Posten zu Verwendenden muß ebenfalls zu gleicher Zeit stattsinden, sonst gabe es ja nachher Mord und Todtschlag. Es würde Jeder Capitain, Keiner aber Feuermann und Dechand sein wollen."

"Der Capitain muß jest viel baares Geld liegen haben;" sagte Sander nachdenkend — "es find in letter Zeit gewaltige Posten eingegangen. Wie viel ist wol in der Casse?"

"Ich weiß es nicht," erwiederte Blackfoot — "wahrscheinlich wird er doch am Sonnabend ebenfalls Rechnung ablegen. — Er hat aber wol viel Geld nach Mexico geschickt, wo er, wie mir gesagt ist, eine bedeutende Landstrecke für uns gekauft haben soll."

"Hat ihm denn die Gesellschaft dazu den Auftrag gegeben?" frug Sander, und wandte sich plotzlich nach seinem Begleiter um. —

"Ich glaube kaum," sagte dieser — "doch wozu auch? Wenn er es einmal für gut und nothig hielt, so können wir Anderen auch damit zufrieden sein. Aufrichtig gesagt ist's mir, nach der setzten Geschichte am Fourche la fave, und nach den keineswegs tröstlich lautenden Nachrichten, gar nicht mehr so heimlich im Mississppi, wie früher. Ich denke immer, es könnte uns einmal über kurz oder lang etwas Menschliches begegnen, und — das mag dem Capitain wol auch so gehen; der Plan mit dem Dampsboot und dem angeskauften Land ist deshalb auch, ganz gut."

"Ja," sagte Sander, "gewiß — heißt das, wenn es von dem Gelde angeschafft wird, was der Capitain in seiner Berwahrung hat — sonst nicht. — Sonst erschöpfen wir unsere Privatcassen bis

auf den letzten Cemt und sind dann immer wieder auf die Gestlisschaft oder — den Capitain angewiesen, der und schon überdies zu sehr unter dem Daumen halt. Nun meinetwogen, ich habe weder Rind noch Aegel, und mein Cigenthum ift auch och n.e. Dampsichiss transportabel; ich werde deshalb also auch keinen Deut dazu geben, Ihr Anderen könnt natürlich thun, was Euch gefällt. — Bas mich betrifft, so gehe ich meine Bahn."

"Und worin besteht die diesmal?" frug Blackfoot, "Ihr habt wir noch gar nicht gesagt, was Ihr eigenklich in Gelena wollt —"

"Bas ich will?" sagte Sander und zog die Stirn in finstere ärgerliche Falten — fragt lieber, was ich soll. — Ich wollte noch ein paar Tage auf der Insel bleiben, um mich nach den letzten gehabten Strapaten auszuruhn. Alle Wetter, es ist keine Kleinigkeit, ein Boot den Wabasch, Ohio und Misskift seine Kleinigkeit, ein Boot den Wabasch, Ohio und Misskift seinen Aber nein, ich bierher zu steuern — und nachher die Scenen. Aber nein, ich darf nicht einmal ausschlasen heute Worgen, und muß Hals über Kopf einen Weg zurücklegen, auf den mich — Gott soll mich strasen — kein Christenmensch zum zweiten Wale antressen soll."

"Aber Euer Zwed in Belena?"

"Ein hübsches junges Madchen von zu Saufe fortzuloken."

"Ein hubsches junges Madchen? Kelly wird boch unmöglich eines Liebesabenteuers wegen —"

"Schwerlich," unterbrach ihn Sander — "der Preis wäre erstlich zu hoch, den er gesetzt hat, und dann stimmen dazu auch nicht die übrigen Umstände. — Eine zu erlangende Erbschaft wäre wahrscheinlicher."

"Eine Erbschaft? von woher?"

"Ja, da fragt Ihr mich zu viel, darüber hab' ich mir selber den Kopf schon zerbrochen. Apropos — in welchem Staate war der Cavitain neulich, als er so lange fortblieb?"

"In Georgien. — Glaubt Ihr, daß bas mit jener Erbschaft eines zu ihnn hat?"

Relly steht mit dort in sehr lebhafter Correspondenz."

"So? davon hat er mir noch gar nichts gesagt," meinte Blacks foot und starrte nachdenkend auf soinen Sattelknopf nieder. — "Kennt Ihr denn die Dame schon, bei der Ihr Euch in helena einführen wolk?"

"Ja wohl — von Indiana her," erwiederte jener noch immer zerstreut.

"So? eine alte Bekanntschaft also — nun da bedarfs keiner weis teren Empfehlungen; da ist schon halb gewonnen Spiel. Wie heißt sie denn?"

"Ich habe tropdem noch eine Empfehlung an einen Berwandten von ihr, in dessen Haus sie lebt — an einen gewissen — Mr. Dapton!"

"Mifter Dayton ihr Berwandter!" rief Blackfoot in lautem Erstaunen, und griff so fest in den Zügel seines Rosses, daß dies ses zuruchprang und hoch aufbäumte. —

"Ja, der Brief ist für ihn," sagte Sander, "die Dame aber ein junges Gänschen vom Lande, doch nicht ohne richtigen Mutterswiß. Sie kennt mich übrigens und die Sache hat nicht die mins deste Schwierigkeit."

"Was tann da nur die Absicht fein?"

"Ei, zum henker, was kümmerts mich. — Ich habe nur den Auftrag fie, womöglich in Güte, bis spätestens Sonnabend Abend, an einen mir genan bezeichneten Ort zu schaffen und das Weitere dann dem Capitain zu überlassen. Dafür bekomme ich tausend Dollar aus seiner Privatcasse. Aber was wollt denn Ihr oben in Helena — auch etwa kleine Privatgeschäfte, eh? Hört Blacksoot, Ihr habt Euch heute so stattlich herausgeputt — ich will doch nicht hoffen —"

"Hoffen? mas?" brummte der Alte — "Unsinn, alberner — Ihr habt weiter Richts als solche Possen im Kopfe. Und dennoch," schmunzelte er nach kleiner Pause, "gilt mein Auftrag diesmal einer Lady."

"Hab' ich's denn nicht gedacht?" jubelte Sander und bog sich lachend auf den Hals seines Pferdes nieder — "hab' ich's denn nicht gedacht — Blacksoot auf Damenbesuch. — Blacksoot als angenehmer galant homme in der Stadt — das ist göttlich — hahaha — das ist capital!"

"Nun ich sehe nicht ein, was dabei groß zu grinsen sein könnte, wenn es wirklich der Fall wäre," brummte Blacksoot. "Uebrigens," suhr er selber lachend fort — "werdet Ihr Euere Saiten wol ein wenig tieser spannen, wenn Ihr erst einmal ersahrt, wer die Dame eigentlich ist, der ich, nach Euerer bescheidenen Ansicht, den hof machen soll. — Sie heißt Louise Breidelford." —

"Gott sei uns gnädig," schrie Sander entsett — "der Drache existirt auch noch in Pelena? — na dann gnade mir Gott, wenn mich die einmal gewahr wird. Eigentlich ist mir's fatal — sie hat mir einmal in Bicksburg einen Streich aussühren helsen, den ich in Pelena gerade nicht während meines dortizen Ausenthalts an die große Glocke geschlagen haben möchte. — Ich war damals noch das zu unter einem falschen Ramen in Bicksburg." —

"Habt deshalb keine Angst," sagte Blacksoot — "die schweigt, denn wenn Jemand Ursache hatte von der Vergangenheit zu schweisgen, so wäre es gerade sie. — Sollte sie Euch aber den noch jes mals drohen — wer weiß denn, ob sie nicht dadurch gerade Etwas von Euch zu erpressen hofft — so fragt sie nur ganz freundlich, ob sie noch einen kleinen Vorrath von den langen Nägeln hätte, die ihr Mr. Dawling vor einigen Jahren verschafft. — Hör' Ihr — vergest den Ramen Dawling nicht."

Sander nahm seine Brieftafel heraus und schrieb sich bas Wort auf. —

"Dawling" — sagte er finnend — "Dawling — wo habe ich den Ramen schon einmal gehört? Bas für eine Bewandtniß hat es denn mit den Rägeln?"

"Das fann Euch gleichgaltig fein," brummte Bladfoot. -"Ich gebe Euch die Arzenei, fragt nicht, wo fie herkommt, und ges braucht fie, wenn Ihr es bedürft. — Aber bier ift ber Beg fo, nun tonnen wir unfere Pferbe einmal ordentlich ausgreifen laffen, wir tommen fonft ju fpat nach Belena." Aus biefem Grunde vielleicht oder auch ben weiteren Fragen feines Begleiters ju entgeben, brudte er seinem Thiere die Saden in die Seite und fprengte rafch auf ber, gen Belena führenden Strafe bin, Die bies sen Ort au kande mit der Mündung des Whiteriver und dem dars über gelegenen Montgomerys Point verband. Sander folgte ihm. Bahrend er aber seinem Thiere den Bügel ließ, beschäftigte er fich eifrig Dabei, mit einer Heinen Taschenkleiberburfte seinen Angug von ben beraufgespritten Schmutfleden gu reinigen, fein langes weiches haar zu ordnen und die, durch ben bofen Ritt total zerftorte Frifur so weit wieder herzustellen, wie ihm bas bei der schnellen Bewegung eines galoppirenben Pferdes, und nut mit der bulfe eines fleinen Gohlspiegels möglich mar.

IX.

## Alte Bekannte treffen fic.

Mr. Dayton hatte, ihr am vorigen Abend gegebines Berfpreschen zu erfüllen, alle nothigen Anstalten getroffen, ein paar Tage über Land bleiben zu konnen. Es war auch, als Mr. Dayton

etwas spät am Margen und ziemlich erschöpft von dem langen Ritt zurücklehrte, beschlossen worden, gleich nach Tische aufzubwechen und Livelys zu besuchen, mit denen Mrs. Dapton schon in frühener Zeit in Indiana befreundet gewesen,

Die kleine Familie hatte noch nicht lange ihr einsaches Mittagsmal beendet, und der erst vor einigen Stunden zurückschate Squire eben zwei wiederum für ihn eingetroffene Briefe gelesen und in die Brusttasche geschoben, als Pferdegetrappel vor der Ahür gehört wurde und Adele an's Fenster sprang, zu sehen, wer es wäre, der vor ihrem Hause anhielt. Kaum hatte sie aber den Blick hinabgeworfen, als sie anch überrascht ausrief:

"Mr. Hawes — bei Allem, was da lebendig auf der Erde herumläuft. — Nein, so Etwas ist noch zar nicht dagewesen!"

"Und wer ist deun Mr. Hawes?" frug Squire Danton lächent, "der ist wirklich noch nicht dagewesen. Da Du übrigens den Gentleman so gut zu kennen scheinst, so bist Du es auch vielleicht, deretwegen er uns hier anssucht."

"Das ist sehr leicht möglich" — sagte Abele unbefangen. — "Seine Frau war meine beste Freundin, Du nenst sie noch von früher her kennen, hedwig — Marie Morris — des alten reichen Morris Tochter. Wissen möcht' ich aber, was ihn nach Arkansas bringt. Ich glaubte, er wäre schon lange in Louisiana auf seiner Plantage." —

"Run, da kommt er selbst und wird Dir das Rathsel wol losen," sagte Squire Danton. Wirklich wurden auch im nächsten Augenblicke die leichten schnellen Schritte auf der Treppe gehört, und gleich darauf trat nach kurzem Anklopfen, und ohne fast das einladende "Herein" zu erwarten, derseibe junge Mann in die Stube, den wir schan heute Morgen, freilich unter einem andern Namen, in der Missispispis Riederung gefunden haben.

"Nig Abele!" — rief er, und schritt schnell und die Hand ihr entgegenstreckend auf die Dame zu — "es freut mich herzlich, Sie

so wehl und munter zu finden. Bahrscheinlich habe ich die Ehre, Mister und Mistres Danton bier vor mir zu sohen ---

Squire Bayton und Frau verneigten fich und ber Erftere fagte freundlich:

"Unsere kleine Freundin hier hat Sie schen von draußen augemeldet — Mr. Hawes, wenn ich nicht irre — sie erkante in Ihnen einen alten Bekannien —"

"Dann hatte ich ja kanm der kalten Einführung dieses Briefes bedurft," sagte der Betrüger mit einer leisen Berneigung gegen die junge Dame. — "Bon Mr. Porrel, jetigem Staatsanwalt in Sinkville, der so gütig war, nebst einem freundlichen Gruß Ihnen die Melsdung zu machen, daß eine so unbedeutende Person wie ich überhaupt existire."

"Ach, von Porrel — haben Sie ihn erst fürzlich verlassen?" frug der Squire und nahm den Brief an sich. — "Es ist manches Jahr vergangen, daß wir einander nicht gesehen haben."

"Und doch spricht er noch mit vieler Liebe und Anhänglichkeit von Ihnen. Er ist vor wenigen Wochen Staatsanwalt geworden und steht sich jest ziemlich gut — bekleidet auf jeden Fall einen ganz einträglichen und höchst achtbaren Posten."

"Aber wie geht es Mistreß Hawes, Sir? was macht Marie und wo ist sie?" unterbrach ihn hier Adele. — "Sie erwähnen ja kein Wort von ihr und ihren Eltern. Ich glaubte Sie auf Ihrer -Plantage in Louisiana."

"Rönnte ich bann schon wieder hier sein?" frug Sander — "Nein — die Pflanzung in Louisiana haben wir nicht gekauft, benn-in Memphis, wo wir glücklicher Weise einen Tag liegen blies ben, kamen uns so bose und ungünstige Berichte über jene Gegend zu Ohren, daß wir lieber beschlossen, das geringe Draufgeld im Stiche zu lassen, als so bedeukende Capitalien an ein später fast werthsloss Grundstück zu wenden. Da hörten wir von dem Verkauf einer Pflanzung bei Sinkville in Mississpie — landeten dort,

fanden die Bedingungen mäßig, Land und Gebäude trefflich und wurden noch in derselben Woche Handels einig."

"Und bei Sinkville wohnt jest Marie?" rief Adele freudig.—
"O wie herrlich! das liegt ja kaum sechs Meilen von Helena ent=
fernt — ach, da besnche ich Sie in den nächsten Tagen."

"Sie darum zu bitten, ist eigentlich der Zweck meines hiers seins," erwiederte Sander — "nur machen Sie sich dann auf einen etwas längern Aufenthalt gefaßt, denn so schnell läßt Sie Marie gewiß nicht wieder fort. Mir ist sogar der dringende Auftrag gesworden, Sie — wenn das irgend möglich ware — gleich mitzus bringen. Drüben am andern User steht mein Cabriolet und ich habe das Pferd nur deshalb mit berübergebracht, weil sich nicht genau wußte, ob Sie in oder bei helena Ihren Wohnsit hätten."

"Ei, wie wird es dann mit dem Besuch bei Livelys werden?" sagte Mr. Dapton, "ben wirft Du am Ende gar aufschieben mussen."

Abele sah die Schwester an und ein leichtes Erröthen färbte ihre Wangen.

"Nein, das geht unmöglich," warf aber Mrs. Dayton ein. "Wir haben erst gestern Abend durch den jungen Lively unser Kommen auf heute bestimmt ansagen lassen; Mrs. Lively hat sich auch gewiß eine Menge von Umständen gemacht, und würde es nun mit Recht sehr übel nehmen, wenn wir unser Wort brächen. Wie wäre es aber, wenn uns Mr. Hawes dorthin begleitete? Geschieht das, so kann Adele ganz gut morgen früh und gleich von dort aus mit Ihnen ausbrechen, und Sie haben doch wenigstens den Weg nicht vergebens gemacht."

"Sie machen mir durch diese Erlaubniß eine große Freude," erwiederte Sander; "zwar riesen mich eigentlich in einem so neuen Besitzthum mohl leicht erklärliche Geschäfte schnell zurück, doch mag Vater einmal auf einen Tag länger meine Stelle versehen. Er ist jest, Gott sei Dank, recht kräftig und wohl, und da wird es ihm nicht gleich schaben. — Ueberdies habe ich seit langer Beit ges wünscht, Squire Dayton genauer kennen zu lernen, von dem ich schon so viel Gutes und Liebes in Sinkville gehört."

"Um so mehr muß ich dann bedauern, das Bergnügen Ihrer Gesellschaft, wenigkens für heute, zu entbehren," sagte der Richter verbindlich — "Reine Geschäfte ersauben mit nicht, Helena auf mehrere Tage zu verlassen, ich hoffe Sie jedoch recht bald einmal und zwar dann für einen längeren Aufenthalt bei uns zu sehen. Aber da kommen die Pferde" — unterbrach er sich plotzlich — "nun, Mr. Hawes, jett werden Sie gleich das Amt eines Ritters und Beschützers übernehmen können, das sonst -von dem weniger Romantischen einer Wache, in der Person meines alten Casar hätte ersest werden müssen."

"Ich bin stolz auf das Bertrauen, das sie schon nach so kurzer Bekanntschaft in mich seizen, und werde suchen mich dessen würdig zu zeigen," sagte Sander — "nur Eins macht mich besorgt — der Beg nach Livelys ist mir fremd — ich weiß nicht —"

"Den werde ich Ihnen zeigen," rief Abele schnell und errothete bann, als sie der Schwester Lächeln bemerkte; über den vielleicht zu großen Eifer, den sie hierbei verrathen.

"Einer so schönen Führerin würde ich folgen und wenn ich wüßte, das Ziel wäre ber Tod," — rief Mr. Sawes rasch.

"Ei, ei, Sir," warnte der Richter, "das find gefährliche Aenfies rungen für einen jungen Chemann — wenn das die Frau hörte —"

"Marie und ich wissen, wie das gemeint ist," sagte Adele steundlich und unbefangen. "Mr. hawes macht auch manchmal Verse, und den Poeten darf man schon ein wenig Uebertreibung gestatten. Doch die Pferde warten, also herr Ritter, ich werde Ihre Führerin sein."

Mit diesen Worten und während Sander noch von Squire Dayton Abschied nahm, ergriff das schöne Mädchen den Arm der Freundin und zog sie lachend mit die Treppe hinab. Casar führte Stande war, ihr die hülfreiche Hand zu bieten, das Aleine munteve Ponep an einen, zu diesem Iwed dort hingewährten Stamm, und sprang leicht und sicher in den Sattel. Der verweintliche Eduard Hawes konnte ihr nur noch den kleinen rothsaffannnen Pantossel, der den Steigbügel bildete, unter die zierliche Fahspiese schlieben. Dann schwang er sich ebenfalls auf den Rücken seines ungeduldig scharrenden Thieres und fort im kurzen Gnsopp sprengte die kleine Cavalcade den schmalen Waldweg entlung, der, am Juß der Highe hin, der etwa sechs die steben englische Meilen entsernten — Farm des alten Lively zuführte.

Bu derfelben Zeit, als die beiden Damen und ihr Begleiter in den dichten Buschen der Waldung verschwanden, kam eines jener mächtigen Flatboote mit der Strömung den Mississprit herab, und beabsichtigte allem Anschein nach in Helena zu landen. — Anher den sünf Bootsleuten, die mit außerster Anstrengung ihrer Kräfte die langen, schweren Finnen handhabten, das Fahrzeug dem Lande zuzusühren, standen noch zwei Männer, neben dem Stewernden am Hinterruder, und zwar recht gute Besannte von und: der alte Edgeworth und sein Begleiter Tom Barnwell. Dicht bei ihnen abet saß der alte graue Schweißhund gar ernsthaft auf seinem Ende und betrachtete mit unverkennbarem Interesse das User, das er, wie das kluge Thier recht gut merke, jest bald wieder einmal nach langer Wasserschrt between sollte.

Eine Person an Bord zeigte sich jedoch mit bieser Maßregel keineswegs zufrieden, und tas war der Steuermann. Vorher schon hatte er eine Menge von Gründen gegen bas Landen erschöpft, war aber doch zuletzt gezwungen zu gehorchen, und stand nun in mürsrischem Schweigen an seinem Ruder. Endlich brach sich aber sein verhaltener Ingrimm noch einmal in Worten Bahn und er sagte, einen bittern Fluch der Rede voranschickend:

"Ich will verdammt sein, wenn es nicht baarer Unfinn ift,

hier in dem Reste augulausen. — Arbeiten massen wir wie bas Bieh; um nur wieder fort aus der Gegenströmung hinauszukommen, und nicht die Hätste von dem bekommen wir hier, was sie uns in Bidsburg over felbst in Monigomorps Point dasür bezahlen."

"Ich mochte nur wissen, was Ihr sortwährend mit Eurem Montgomerys Point habt" --- erwiederte ihm ver alte Edgeworth --- "Das muß ein wahres Mußer von: Handelsplatz sein --- ein Ideal aller Flatboote."

"Bo liegt es benn eigentlich ?" frug Com — "ich bin bech auch früher um Mississphi gewesen, kenne aber ben Ort gar nicht."

"Es wird manchen Drt hier geben, ben Ihr nicht kennt," brummte der Lookse — "in einem Ichre verändert sich hier versdammt viel. — Seht einmal da drüben Helena — das waren nur ein paar Häuser, als ich zuerst an den Missksppi kam, und jest ist eine ordentliche Stadt. Montgomery baute vor etwa vier Jahren die erste Hütte da, und jeht ist es der Schlüssel zum ganzen Besten, denn alle stromabkommenden Dampsborte gehen natürstich den näheren Weg, durch den Whiteriver in den Arkunsas und passsiren dort nie ohne anzulegen. Da leben auch Kausseute, vor denen man Respect haben muß; uns hat ednmal Einer — ein Einziger — eine ganze Flatbootladung Mehl abgenommen, und das war noch nicht einmal der reichste."

"Nun meinetwegen" — sagte der alte Edgeworth. — "Wenn Ihr solch unmenschliches Berkrauen zu dem Reste habt, so wollen wir da anlegen, aber erst will ich seben, wie der Markt hier steht. — Ich: habe nun einmal meinerseits Bertrauen zu Gesena, und sehe gar nicht ein, Woshalb wir's nicht wenigstens versuchen sollten, unsere Ladung hier los zu werden. Also greift ans, meine Burschen, greift aus — in ein paar Minuten seit Ihr am User, und dann mögt Ihr Euch heute einen verzusigten Abend machen."

Die Manner legten stat beten auch mit dem besten Billen von der Welt gegen die schwetten Finnen, guben mit scharfem Rachdruck

ben letten Stoß und liefen, während der Eine das an Bord bes
sindliche Ende niederdrückte und rasch zurückzog, mit schnellen Schritten nach, um keinen Zoll breit Raum zu verlieren. So erreichten sie endlich die stillere, dicht vor der Stadt besindliche Stromsläche. Tom ergriff jest das lange Bugtan und trat rorn, auf die oberste Spize des Bootes, von dem er, als sie jest dicht an den übrigen, dort besestigten Fahrzeugen vorbeitrieben, auf das ihm nächste sprang. Auf diesem lief er hin und an's User und besestigte dort das Tau in einem der zu diesem Zwecke angebrachsten eisernen Ringe. Wenige Secunden später traf das breite unbehülsliche Fahrzeug schwerfällig gegen die weiche Schlamms bank an, und die schnell herausgenommenen Ruder oder Finnen wurden an Bord gelegt.

Iwei der Flatbootleute blieben jest als Wachen zurück, und die Uebrigen, der alte Edgeworth und Tom mit dem grauen Schweißhund an der Spize, schritten in die Stadt hinauf, um das Terrain zu erkunden, die Preise der nördlichen Producte zu erfahren und überhaupt auszusinden, ob und in welcher Art sich hier ein Geschäft anknüpsen lasse.

Nur Bill, der Steuermann, ging nicht mit den Nebrigen, sans dern schlenderte erst, scheindar zwecklos, am Ufer hin, bis er die Rameraden aus den Augen verloren hatte. Dann bog er rechts ab, schritt die zum Wasser führende Walmatkreet schnell hinauf, und klopste gleich darauf an ein niederes, alleinstehendes Haus, in dessen vorten Fenster im nächsten Angendick das liebenswürdige Antlitz der Mrs. Breidelford sichebar wurde. Diese hatte aber kaum einen Blick auf die Straße geworsen und den Besuch erkannt, als sie auch schon wieder mit einem Schrei des Erstaunens, vielleicht der Freude, zuräcksuhr, denn gleich darauf wurden ihre schnellen Schritte gehört, wie sie die Treppe in sast jugendlicher Eile herabssprang, den willsprungenen Gast einzulassen.

"Run: Bill .— das ift prächtig, daß Ihr kommt," waren die

.\_

ersten Worte, mit dewen sie ihn begrüßte und die allerdings versriethen, daß sie schon früher auf einem, wenn auch nicht gerade vertrauten, doch sicherlich bekannten Fuße gestanden hatten. — "Seit drei Tagen gud ich mir schon fast nach Euch die Augen aus dem Kopfe, und immer vergebens. Mein lieber seliger Mann hatte aber ganz recht — Louise — sagte er immer — Louise —"

"D geht mit Eurem verdammten Geschwätzum Teufel," brummte der keineswegs so gesprächige Gast, ohne viel zu berücksichtigen, daß er sich mit einer Dame unterhielt; — "sagt lieber, wie es mit der Insel steht und ob ich irgend wen von den Unseren hier in Helena sinden kann."

"Nu — nu, Meister Brummbär," rief die Wittwe beleidigt — "ich dächte doch, man hatte oben in dem Norden nicht alle Artigsteit verlernen sollen, und könnte wenigstens "guten Tag" sagen, wenn man zu anderen Leuten in's Haus käme. — Ich bin auch mein Lebelang in der Welt herumgekommen und kein Gelbschnabel mehr, daß ich mich von jedem bergelausenen Narren brauche aus sahren zu lassen. Aber ich weiß schon — mein Selizer hatte recht — Louise sagte er — Du bist —"

"Eine liebe, prächtige Frau," unterbrach sie, ihr freundlich die Hand entgegenstreckend, Bill, denn er kannte Mrs. Breidelford zu gut, um nicht zu wissen, daß er eben im Begriff gewesen sei, es auf immer mit ihr zu verderben. "Ich sollte doch denken. Ihr hätzet Beit genug gehabt, den randen Bill kennen zu lernen. Er gehört allerdings nicht zu den Feinsten, aber er meint's nicht so bose. Also, meine schöne Wrs. Breidelford, wie steht's hier im Territorium? was macht der Cavitain und die Bante, und könnte ich ein paar der Burschon hier in Gelena sinden — wenn ich ihre Gülse brauschen sollte?"

"Zehn für Einen, Bill," viefuda ploylich...eine Stimme vom obern Rande der Lieppe -- "zehn für Ginen — wie. geht's, alter

Junge? bringst Du Beute, unn die kommt uns gelegen, besonders wenn sie der Mabe werth ist."

"Blacksont: — so wahr ich lebe," juvelte der Steuermann der "Schildfrote" — und sprang soblich zur Tucpve— "Du tommt wie gernsen und kannst mir helsen einen alten Narven von Heleva wegzubringen, der es sich nun einmal in den Kopf gesetzt zu haben scheint, hier zu verkausen. Die Ladung ist nicht bedeutend, aber er führt wenigstens zehntausend Dollar in baarem Golde bei sich und geht, wenn er seinen Kram hier losschlägt, auf das erste beste Dampsboot und uns aus dem Netz."

"Alle Wetter, das soll er bleiben lassen," rief Blackfoot; "aber komm herauf, das besprechen wir oben besser."

"Ja — ich weiß nicht, ob ich's wagen barf" fagte lächelnd der Steuermann und blickte fich nach Mrs. Breidelford um — "unsere liebenswürdige Wirthin '—"

"Ach geht zum Teufel mit Eurer Liebenswürdigkeit," zurnte die, noch immer nicht ganz zufrieden Gestellte — "hinterher könnt Ihr schone Worte machen. — Doch geht hinauf; — Blackfvot weiß oben Hausgelegenheit, er mag Euch bedienen. Ich habe hier unten noch zu thun."

"Nun sage mir nur vor allen Dingen, wie steht's mit der Insel," rief Bill, als sie oben bel einer Flasche Rum und einem. Körbchen voll branngebackenet Crackers beisammen saßen — "noch Alles in Ordnung?"

"In bester — die Sachen stehen vortrefslich" — erwiederte Blacksot — "aber es ist gut, daß Du heute kamst. — Morgen Abend haben wir, wie Du weißt, unsere regelmäßige Versammlung und es sollen gar wichtige Dinge verhandelt werden. Kelly fürchtet, daß wir über kurz oder lang einmal verrathen werden, und will uns dagegen durch den Ankauf eines Dampsbootes gesichert wissen. Es kommen auch noch andete interessente Sachen vor; Du wirst übrigens noch eine Stunde wenigkens liegen bleiben

mussen, fonst kommen Du zu früh an -- es buntelt jest gat spät. "

"Ich weiß wohl" — sagte ärgerlich der Steutemann — "fürchte aber, ich kriege den alten Starrkopf gar nicht mehr von hier fort. — Er glandt wunder wie große Geschäfte hier zu machen."

"hm - wie war' es benn," sagte Blacksot sinnend - "wie war' es benn ba, wenn ich ihm ben Bettel abkaufte?"

"Wer, Du? na weiter fehlte Richts mehr" — lachte Bill, "Jemanden der kauft branchen wir gar nicht. — Ueberreden massen wir ihn, daß er weiter unten einen bessern Markt für seine Waare treffen wird, bas Uebrige sindet sich von selbst.

"Bill," sagte Blacksot und stieß sich mit der Spise seines ausgestreckten rechten Zeigesingers sehr bedeutend gegen die eigene Stirn — "Bill, bist Du denn ganz vernagelt? hättst Du mich denn für so dumm, daß ich einen Sassafras nicht mehr von eines Sarsaparilla unterscheiden kann? Wenn ich das Boot ober vie Lasdung kaufe, so versteht sich's doch von seldst, daß ich nicht hier wohne, und daß ich es nothwendiger Weise nach Montgomerys Point oder sonst wohin geschafft haben muß." —

"Bei Gott — ein capituler Gebanke" — schrie Bill und schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Gläser gegen einander klirzten — "so soll's sein — Du spielst den Kansmann, gehst mit uns an Bord, und ich renne uns dann zusammen ganz vergnügt unterhalb der Insel auf den Sand. Halt — da fällt mir aber einas ein, einen Spaß wollen wir uns noch machen — Du sagst, Du wärst von Victoria — das giebt mir auch eine Entschuldigung, Nr. Einundsechzig rechts liegen zu lassen, anstatt links, wie es im "Ravigator" steht — und dann kannst Du meinetwegen auf Wontzgomerys Point und den jezigen Handel dort schimpsen. Das wird dem Alten gut thun, dann glandt er, ich habe Unrecht gehabt, und geht desto eher in die Falle. Er hat überdies eine Art Averston gegen mich, für die er jedoch keinen Grund weiß — es ist so eine

Art Instinct, glaub' ich. — Run, ich bin nicht bose d'rüber, er hat alle Ursache dazu und wird, ehe zweimal vierundzwanzig Stunden vergeben, noch mehr bekommen."

"Bas für Ursachen?" frug Blackfoot.

"Laß gut sein," sagte Bill, und. leerte das vor ihm stebende Glas auf einen Jug. — "Das sind Dinge, von denen ein alter Prakticus nicht gerne spricht. Schweigen über eine Sache hat noch Keinem geschadet, Plaudern aber schon Manchem Unheil gesbracht. Doch da kommt Mrs. Breidelford — nun Frauchen, noch bose? ich hatte gerade den Kopf voll, als ich in's Haus trat, Blacksfoot hier hat aber Alles wieder in Ordnung gebracht."

Mrs. Breidelford war keinesweges die Person, die lange mit Jemandem gegrollt hatte, der, wie sie wußte, ihr manchen Rugen bringen sollte, und auch schon manchen gebracht hatte. Sie hielt benn auch die ihr zur Bersöhnung abverlangte Hand nicht zurückt und sagte nur —

"S'ist schon gut, Bill, ich weiß ja, daß Ihr's nicht so bose meint, grob war's freilich immer. Aber was um Gotteswillen habt Ihr Euch denn da für einen erschrecklichen Bart stehen sassen? der sieht ja grausig aus — die Kinder müssen vor Euch davons lausen. Nein, geht Bill, den müßt Ihr Euch wieder abrasiren, Ihr seid ohnedies nicht so hübsch, daß Ihr einen Stock zu tragen brauchtet, die Mädchen abzuwehren. Da fällt mir dabei ein, was mein seliger Mann immer sagte — Louise, sagte er, es giebt Gesichter in der Welt —"

"Aber gute Mrs. Breidelford," unterbrach sie hier, freundlich ihren Arm ergreifend, Blackfoot — "Sie wissen, um was ich Sie gebeten habe, und ich sitze nun vergebens eine volle Stunde hier und warte darauf. Ich muß wahrhaftig fort, denn erstlich wird Kelly sonst ingrimmig bose und dann haben wir Beide hier ein Geschäft mit einander abzumachen, das ebenfalls keinen Aufschub leidet, also — wenn es Ihnen irgend möglich wäre —"

"Sat der Mensch eine Cie," sagte die Dame und sing an nach Etwas zu suchen, das unter einer Unzahl geheimer Fasten und Röcke entweder auf nimmer Wiedersinden verstedt oder verloren war. Mrs. Breidelsord's hien mußte selbst eine solche Bermuthung treuzen, denn sie sing sich ganz plöglich an schnell und ängstlich überall zu beinsten und ein erschvedtes — "Ra, weiter sehlte mir nichts" theiste ihre Lippen. Der fragliche Gegenstand, was es auch immer war, gab sich aber endlich ihrem Griffe kund — ihre Jüge heiterten sich wieder auf, ein tieser Seuszer — die dem Herzen entnommene Last — hob ihre Brust, und sie brachte, nachdem sie untergetaucht und einen der zahlreichen Röcke beseitigt hatte, eine alte, braunlederne Tasche mit Stahlbeschlägen zum Vorschein. Diese öffnete sie mit einem kleinen daranhängenden Schlüssel, und nahm eine Anzahl von Banknoten wie sovzsältig in Papier gewistelte Geldsücke heraus.

"So — hier Ihr Bamphr — ber Ihr einer armen allein stehenden Wittwe das Lette abnehmt, was sie an baarem Gelde besitt" — sagte sie dabei — "hier, Ihr unersättlicher Eincassirer, der so regelmäßig jeden Monat, kommt, wie Bollmond und Neumond, und noch brummt, daß er nicht genug bätte —"

"Ja ja," lachte Blackfoot — "Euch wär's schon recht, wir lieferten Euch blos die Waaren, und bekümmerten uns weiter nicht darum, was Ihr dafür bekämet. Das glaub' ich; Ihr solltet Euch aber wahrhaftig nicht beklagen, denn wenn irgend Jemand Nugen daran hat, so seid Ihr es, und sist noch dazu warm und sicher in Helena, während wir draußen in Nacht und Gefahr unser Leben verbringen —"

"Barm und sicher?" rief Mrs. Breidelford scharf — "Ihr schwatzt, wie Ihr's versteht. — Sicher; als ob nicht gestern Abend so ein schlechtes Geschöpf versucht hätte, hier, während ich nur in die Nachbarschaft gegangen war, ein paar Freunde zu besuchen, die mich einzeladen hatten, bei mir mit Nachschlüsseln einzubrechen."

"Bas? bei End?" rief Blackfoot foned :--- "follte das nur

"Nur um zu ftehlen, Mr. Bladfoot? ich bachte, ba mare für eine arme allein stehende Bittme gar tein nur weiter dabei. Rur um zu ftehlen, jest bitte ich Einen um Gotteswillen, was verlangt Ihr denn sonst noch von einem Diebe oder Einbrecher, Sir? --Aber mein lieber seliger Mann hat mir das schon immer gesagt-Louise, sagte er, Du haft ju viel Bertranen .- Du bift ju gut --Du wirft noch theure Erfahrungen in Deinem Leben machen, Du wirst noch viel betrogen, noch viel gefrantt werden - fagte er, bas liebe Berg, was jest in seinem talten Grabe liegt. Aber ich tenne bas nichtenutige Beibebild, bas fich alle mögliche Dube giebt, in fremder Leute Saufer binein an kommen. - 3ch tenne die Lands ftreicherin, von der Niemand weiß, wo fie herkommt, und wo fe hingehört. — Benn fie mir nur einmal unter die Augen tommt, wenn sie nur wieder einmal die Frechbeit hat, mit ihrer unschuldi= gen Schafswiene zu fagen, "guten Morgen, Mrs. Breidelford" dann will ich ibe doch ---"

"Und wer ist es? — wer glaubt Ihr benn, daß irgend eine Absicht dabei gehabt haben könnte, Euer haus zu durchforschen?" frug Blackfoot.

"Last's nur gut sein" — zürnte die immer noch gereizte Dame, ohne dem Fragenden einer weitern Antwort zu würdigen — "ich weiß schon selbst, wo mich der Schuh drückt. Aber so viel ist geswiß, was ich in meiner Kiste habe, dannch braucht Niemand zu fragen. — Ich bin eine ehrliche Frau und bezahle Alles, was ich kause, mit baarem Gelde; woher es die haben, von denen ich kause, das kann ich, als Lady, nicht wissen, das geht mich auch nichts an. — Louise — sagte mein Seliger immer — bekümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten, und nicht um die anderer Leute. Einer Frau ziemt es häuslich und zurückgezogen zu sein; das ist es, was uns das zarte Geschlecht so lieb macht, sagte mein Goliger, und

wenn Die die eine Schwäche nicht hattest, und die hab' ich, bas weiß, ich, und halte es denhalb auch, weil ich es weiß, für keinen fo großen Fehler, so wollte ich Dich mancher Frau als Muster ausstellen. Und ich denke, wenn das der eigene Ehemann zu einer Frau, und das noch dazu, wenn sie mit einander allein sind, fagt, so muß es wol wahr sein und ist nicht blos geschmeichelt."

Blacksot hatte indessen, whne den Redeschwall der Wittwe weiten einer Bemertung worth zu halten, ruhig das ihm übergebene Geld gezählt und in seine weite Brieftosche gepackt, während Bill ausgestanden und an's Fenster getreten war, von dem er einen Theil des Fausses übersehen konnte.

"Hol's der hemter, Blackswit," rief er jest, "wir muffen an's Wert gehn, somst vertrödeln wir dier die schone Zelt mit gar Nichts. Wenn wir die Sache heut Abund noch abmachen wollen, so ist weiter kein Augenbied zu verlieren. Es ware aber auch vielleicht kein großes linglück weiter, wenn es morgen früh geschehen müßte. Zwischen der Insel und dem linken User stört uns Niemand, noch dazu, wenn Ihr selbst mit an Bord geht. Dann haben wir keine lange Arbeit und können die Sache rasch und geräuschlos genug abmachen. Ueberhaupt will mir das Schießen bei Racht nicht sons berlich gefallen. Im Tage künmert sich Niemand darum, Nachts frügt aber ein Ieder, der es hört — was war das? wo kam das her? Alsa, wie war's, wenn wir jest einmal zu dem alten Goosser himmiergingen und ihm auf den Bahn fühlten? Es sollte mich schandlich änzern, wenn er hier einen Känser sände und uns die ganze schone Bente so körmlich vor der Rasse weggeschnappt würde."

"Ich bin dabei," sagte Blacksot, und stand auf — "bei uns serem Plane bleibt's also, und Mrs. Breidelford — was unfere Berabredung betrifft, so führt der Boot, von dem ich vorher sagte, ein roth und grünes Fähnchen hinten auf dem Steuerruder — das Uebrige wissen Ste. Guten Morgen."

Die würdige Dame fchien allerdings keineswegs bamit guftie-

den, ihre Gaste zu verlieren, ohne vorhet genau zu wissen, was sie eigentlich für Plane hatten; die beiden Bevbundeten beküntmerten sich aber nicht weiter um sie, verließen rasch das haus und schritzten dem Flußrand zu.

Indessen waren die Wabasch: Männer langsam in die Stadt hinausgeschlendert. Bahrend aber die Bootsleute in eine der Grosceries — in Selena ziemsich gleichbedeutend mit Schenkladen — eintraten, die durstigen Kehlen zu erfrischen, suchte Edgeworth sich nach den gegenwärtigen Preisen der Producte zu erkundigen, und ersuhr bald, daß er hier eigenklich weniger Rupen zu erwarten habe, als er vielleicht gehofft batte. Die Kausseute schienen auch nicht einmal zu kausen geneigt. Mit dem Innern standen sie, eine reistende Briespost abgerechnet, in gar keiner Berbindung, und das, was sie an eigenen Bedürsnissen in der Stadt brauchten, lieserte ihnen zu den billigsten Preisen Mrs. Breidelford. An diese wurde er denn auch, wenn er seine Waaren hier abzusehen gedenke, ges wiesen.

"Höre Tom," sagte da der Alte, als sie ziemlich im Reinen über den Stand der Dinge hier zum Boot zurückschritten — "ich habe mir doch Helena anders gedacht, wie es wirklich ist, wir wers den hier nichts ansrichten können. Dem Burschen, dem Bill, trau' ich aber auch nicht recht. Weiß der liebe Gott, was ich gegen den Menschen habe, aber ich kann ihn nicht ansehn, ohne mich zu ärgern, und fühle doch, daß ich unrecht thue, denn er hat uns dis hierher ganz gut und trefflich geführt. Der schwaht mir da immer so viel von Montgomerys Point vor — am Ende hat er da Freunde oder Berwandte, oder gar ein eigenes Geschäft, sur das er billig zu kausen gedenkt; dem möcht' ich auf den Grund kommen. Bon hier aus soll es nun blos sunfzig Meilen dis nuch Montgomerys Point, und ein wenig weiter dis zur Mündung des Whiteriver sein. Bis dahin möcht' ich aber, wenn das irgend anginge, meine Ladung verkauft haben. So sepe Du Dich also in unsere kleine Jolle und

sahre sachte am User hinunter voraus. Provisionen tannst On Dir ja mitnehmen. Am Missisppi liegen mehrere kleine Städchen, wo Du aulegen und Dich erkundigen kannst. Findest On aber Richts, bis Du nach Montgomerys Boint kommst, nun so hast Du dort wenigstens Gelegenheit, an Ort und Stelle vorher genau die Berhältnisse und Preise zu erfragen, ehe ich mit dem Boote hins komme. Ich will indessen bis morgen früh hier bleiben, denn ich muß mir meine Büchse wieder in Stand sehen lassen, in der, weiß der liebe Gott wie das geschehen konnte — plötzlich und ganz von selber die kleine Feder gebrochen ist. Man kann hier auf dem Mississppi manchmal nicht wissen, wie man die Wasse braucht, und ich möchte überhaupt nicht gern mit einem untslosen Schießeisen in der Welt herum sahren."

"Die Feder gesprungen?" sagte Tom verwundert, "nun da möchte ich doch wahrhaftig wissen, was die gesprengt hat — Ihr habt ja noch oben an den Ironbanks den Truthahn von der Users bank herunter geschossen."

"Ja — und bei dem Schuß muß sie gebrochen sein, sonst weiß ich's auch nicht," erwiederte der Alte. — "Doch das macht Richts — es ist ein Büchsenschmied hier im Orte, und der kann mir bald eine neue Feder hineinsehen; also halte Dich dazu, mein Junge, und sieh, daß Du gute Geschäfte machst. — Soll ich Dir aber nicht lieber ein paar von den Leuten mitgeben? Besser wär's überhaupt, Du nähmst Einen zum Rudern mit, daß Ihr abwechseln könntet."

"Ei bewahre," lachte Tom — "die Sonne meint's wol gut, ich brauche mich ja aber auch nicht zu übereilen. Schickt mir nur Bob, den Tenesseer herunter, daß er mir ein Bischen hilft die Jolle mit alle dem auszurüsten, was ich unterwegs brauchen könnte — die kleine Whiskeykruke nicht zu vergessen, und — bleibt nicht so lange, daß ich doch wenigstens noch vor Dunkelwerken ein tüchtiges Stuck stromab komme. Halt, noch Eins," rief er — als er sich

schen gem Gehen gewandt hatte — "Oberhalb: Montgomernst Potent, wa nath: dem Navigntor hier No. Siebenandsechtig liegen foll, gebt min ein Zeichen, daß Ihr kommt. Ihr könnt entweder schießen, oder hängt noch besser eins von Eusven volhen Flanells hemden als Fahne auf, daß ich Euch nicht etwa vergedens ein: paar Weilen entgegen fahre."

lind leichten Schrittes wanderte der junge Mann zum Ufer hinab, wo er mit hülfe der beiden dort zurückgebliebenen Boots- leute bald die Jolle herrichtete. Er spannte vann durch schon zu diesem Zwede vordereitete Seitenhölzer ein schmales Sonnensegel darüber aus, und stieß bald darauf, Edgeworth noch einen freund- lichen Gruß hinüberwinkend, vom Ufer ab und in die Strömung hinaus.

Der alte Mann ftand noch eine Weile am Ufer und sah dem kleiner und kleiner werdenden Boote sinnend nach, als er dicht hinster sich Schritte hörte. Wie er sich umwandte, erkaunte er aber seinen Steuermann, ber die Abbachung der Uferbank herabkam und jest neben ihm stehen blieb.

"Bar denn das nicht Tom?" sagte der Bärtige, während er die Augen nicht von dem Ceinen Fahrzeuge abwandte — "ich dächte doch, er hätte von oben so ausgesehn."

"Ja — das war Tom," erwiederte Edgeworth kutz, und schickte fich an in die Stadt zuruck zu gehn.

"Run was zum Teufel fährt denn der voraus?" rief der Steuermann erstaunt — "ist ihm unsere Gesellschaft nicht mehr gut genug? und nimmt bann auch noch die Jolle vom Boot mit. — Wenn wir sie nun brauchen?"

"Dann werden wir uns ohne fie behelfen mussen," sagte ber Farmer ruhig. — "Benn's Euch übrigens interessirt — er ift nach Montgomerns Point voraus, um die Preise meiner Ladung kennen zu lernen. — Morgen fruh wollen wir nach."

Ein bobnisches Lächeln burchzudte bie wilben Buge bes Boots-

manns, als er die willsommene Runde hörte, und Edgeworth wurde, hatte er den triumphirend frohlockenden Blick gesehen, der aus seinen dunklen Augen blitte, sicherlich ausmerksam geworden sein. So aber achtete er gar nicht auf den ihm verhaßten Steuermann, der ihn jedoch noch einmal mit den Worten aushielt:

7,Es ist ein Kausmann von Bictoria oben im Union shotel, der von Euerer Ladung gehört hat — er frug mich, ob Ihr auf dem Boote waret oder violkeicht einmal himauf könnt — er hat Lust zu kausen —"

"Bo liegt Bictoria?" feng Edgeworth und blieb, fich gegen seinen Steuermann wendent, fteben.

"Bictoria? ein Bischen oberhalb der Whiterfver Mündung, auf dem andern Ufer drüben," sagte dieser, "von Montgemerhs Point aus kann man's sehen, es ist etwas weiter unten."

"Und wie heißt ber Mann?"

"Ich weiß nicht — ich habe ihn nicht gefragt — er fieht auch eigenisich nicht recht aus wie ein ordentlicher Raufmann — Ihr könnt ja seiber mit ihm sprechen." —

Edgeworth schritt langsam dem Union sotel zu und Bill murmelte mit einem recht tückischen Lachen, während er am User hin die Stadt entlang wanderte:

"Geh nur, Du alter Narr und sieh zu, ob sich Deine Gebeine im Mississppi eben so gut halten werden, wie die Deines Sohnes am Babasch. — Geh und handle noch einmal — es ist der letzte Handel, den Du auf dieser Welt abschließest."

X.

## Livelys Farm.

Dichr pineingeschmiegt in den grunen Bald, wo Die fleißige Sand des Menschen taum der riesenmäßigen Begetation ein freies Platchen abgenommen hatte, und die machtigen, ftarr emporragen: den Nachbar : Stämme immer noch fo aussahen, als ob sie bas fleinliche Treiben der Civilisation unter fich nur eben duldeten, und nicht übel Luft hatten, fich nachftens einmal in ganger Lange und Gewichtigfeit selbst drein ju legen; - ba, wo gwar Menschen, forgende, geschäftige Menschen, ftarte Manner und garte Frauen wirtten und schafften, und frohlicher Rinderjubel von lieben bergigen Mäulden die beilige Rube der Wildnig unterbrach; wo der Saushahn Morgens feinen schmetternden Gruß der Morgenrothe entgegenjubelte, wo die Schwalbe in befonders dagu angebrachten Raften ihr Reft gebaut hatte, und fich jest alle nur mögliche Dube gab, die kleinen unbehütflichen Gelbschnäbel das Fliegen zu lehren - wo aber auch: Rachts noch der Wolf die Fengen umschlich und Panther oder Wildfage das zahme Hausvieh oft in Angst und Schrecken septe, wo der Dirich nicht selten zwischen den weidenden Beerden getroffen wurde und der Bar nur ju oft in stiller Abendftunde die Maisfelder befuchte: da ftand ein für solche Umgebung gar stattliches und wirklich wohnlich eingerichtetes Doppelhaus. Es war angerdem von hoher, regels rechter Teng umgeben und, wie es ichien, mit allen den Bequemliche keiten versehen, die man außerdem nur möglicher und vernünftiger Beife in folder Bildniß beanspruchen tonnte.

Bor diesem Sause saß auf einem erft frisch gefällten und hier jum Site hergerollten Stamme ein filberhaariger, aber noch ruftiger,

lebensfrischer Greis, dessen gesundheitstrozende Bangen und muntere klare Augen wol schon mehr als sechzig Ral den Frühling hatten kommen und geben sehn, und doch noch ked und freudig in das schone Leben hinausschauten. Sein Kopf war unbedeckt und das schneeige haar hing ihm in langen, glänzenden Locken bis auf den sonngebräunten Racken hinauter. Sonst trug er noch einen psesser und salzfarbenen wollenen Frack, eben solche Beinkleider, eine blauwollene Beste und ein schneeweißes hemd, aber — bloße Füße, und nur dann und wann schienen ihn an diesen die dort ziemlich zahlreichen Mosquitos zu belästigen. Mit dem rothseidenen Taschenztuche, das er in der hand hielt, um sich Bind und Kühlung damit zuzusächeln, schlug er wenigstens dann und wann einmal nach ihnen, ohne jedoch nur einen Blick hinab zu werfen.

Rur wenige Schritte von ihm entfernt stand ein anderer, aber bedeutend jüngerer Mann, und zwar eben eifrig beschäftigt, einen Mich erlegten Spießer abzustreisen. Dieser war mit den hinterläussen an einem Baume aufgehangen, und ein großer schwarzer Neussundländer mit weißer Brust und weißen Füßen und der braunen Zeichnung amerikanischer Braken an den Leszen und über den Augen, hob gar klug und aufmerksam die treuen Augen zu ihm auf, als ob er nur Interesse an der Arbeit selbst nähme, und nicht etwaseinem Herrn durch störendes Betteln zur Last fallen wolle.

Der junge Jäger, dessen lebernes abgeworfenes Jagdhemd neben ihm am Boden lag, war ganz nach Art der westlichen Jäger gekleidet; die blonden, krausen Haare aber und das blaue Auge hatte ihn sast als einen Ausländer erscheinen lassen, wäre nicht in einem kleinen Liede, das er bei der Arbeit vor sich hin summte, sein reines, nur mit dem leisen westlichen Dialekt gefärdtes Englisch Bürge seiner amerikanischen Abkunst und Erziehung gewesen. Es war William Cook, der Schwiegersohn des alten Lively, der erst vor menigen Tagen vom Fourche sa sowe hierder zu den Aeltern seinen, Fran gezogen wax, und zun sin Sinne hatte, eine eigene

dicht an die seiner Schwiegerälsern stoßende Farm urbar zu machen. Für den Augenblick aber, und bis fein noch zu errichtendes Saus stand, hielt er sich mit seiner kleinen: Familie bei Livelys auf und bewohnte dort den linken Flügel jenes schon erwähnten Doppelsgebäudes.

In der Thur desselben erschien indessen gerade eine allerliebste junge Frau, seine Frau, mit dem jungsten Kinde auf dem Arme, zwei andere weißköpsige und rothbäckige kleine Burschen tummelten sich aber zwischen den abgehauenen Baumstümpsen des Hofraumes umher und jagten bald bunten, flatternden Schmefterlingen nach, bald ärgerten sie den ernsten Hanshahn, der mit höchst misvergnügstem Gekate und mächtig langen Schritten seinen kleinen unermüdslichen Qualgeistern zu entgehen suchte. Erst wie er das unmöglich fand, slog er endlich, des Spielens überdrüssig, auf die Fenz, schlug hier mit den Flügeln, und sing nun zum großen Ergößen der darunster stehenden-kleinen Scheime an aus Leibesträften zu krähen.

Das Kleine aber, das die Mutter noch auf dem Arme trug, hatte indessen die sich munter herumtummelnden Geschwister entdeckt, streckte nun ungeduldig strampelnd die fetten Aermchen nach ihnen aus, und wollte unter jeder Bedingung Theil an dem Spiele nehmen.

"Ei so lag den Schreihals doch herunter, Betsp!" rief ihr da sachend ber Gatte zu — "laß ihn nur nieder, siehst Du denn nicht, daß er helsen will?"

"Er wird sich Schaden thun," fagte besorgt die Mutter — "es ist so ranh und steinig bier."

"Thorheiten — der Innge muß Grund und Beben kennen lernen — er mag seinen Weg suchen;" und die Mutter ließ, wähe rend sie sich von der hohen Schwelle des hauses niederlog, lächolnd den kleinen Schreier auf die ebene Erde nieder, die dieser mit lausem Jubelgekreisch begrüßte. Ohne weiteren Zeitverfust arbeitete

er'auch gleich auf allen Bieren zum Bater hin, ber ihm freundfich zweinfte.

Der große schwarze Reufundlander aber, der bis jest neben seinem Herrn gesessen hatte, sprang nun mit weiten Säßen dem kleinen Burschen entgegen, hob die schöne buschige Fahne und das mit kleinen krausen Lödchen versehene Behänge hoch empor, bellte ihn ein paar Mal mit tiefer volltsnender Stimme an und versuchte dann vorsichtig das Kind am Gurt des kleinen Rödchens zu fassen, um ihm die Bahn zu erleichtern, oder es feinem herrn ganz zu apportiren.

"Laß ihn gehn, Bohs," rief dieser da lachend, "laß ihn gehn. — Warte Bursche — glaubst Du, der könne nicht allein kommen ? will der Hund! — nun seh' Einer den ungeschlachten Schlingel an — dreht er mir den Jungen ganz herum." —

Der Zuruf galt aber wirklich dem Hunde. Als es diesem nämlich verboten worden, das Kind in die Schnauze zu nehmen, übersprang er dasselbe mehrmals mit hohen Sätzen und versuchte tann, den Kopf dabei zur Seite gebogen und mächtig dazu mit dem Schwanze wedelnd, es mit der breiten kräftigen Tate zu sich herüberzuziehn. Allerdings rollte er die kleine unbeholsene Gestalt des Kindes dabei rund umher; das aber nahm die Freiheit keineswegs übel, sondern schien sich im Gegentheil sehr über den ungeschickten Spielkameraden zu freuen. Es jauchzte ein paar Rallaut auf und setzte dann seine Bahu zum Vater fort, der ihm nun auf halbem Wege entgegenkam und lächelnd zu sich emporhob.

"William," sagte da der Alte, während er sich vergnügt und schmunzelnd die Sände rieb. "William — das ist ein capitales Stück Wildpret; — das reine Feist, wie man sich's nur wünschen kann, und die Rippen werden unmenschlich gut schmecken. Es war doch gut, daß Du heut' Mittag noch einmal am Rohrbruch hins gingst — ich dachte mir's immer, Du wütdest dort was sinden."

"Ach mit dem Denken, Bater," lachte der junge Mann, mah-Gerftäcker, Fluspiraten, I. rend er das rothwangige Rind herzte und kußte und auf den Armete schaukelte — "mit dem Denken ist's eine gewaltig unsichere Sache. So sagt man nachher immer, und wenn man's genau nimmt, so hat man sich beim Pürschen hinter jedem Dickicht, an jedem sonnisgen hügel ein Stück Wild gedacht. — Dafür lob' ich mir aber auch das Pürschen. — Es giebt kein herrlicheres Vergnügen auf der weiten Gotteswelt — eine gute Bärenhetze vielleicht ausgenoms men, und ich glaube, ich könnte gleich aus freien Stücken ein Instianer werden, wenn ich —"

"Benn ich Jemanden babei batte, der mir Mais und suße Kartoffeln baute, nicht wahr?" unterbrach ihn lachend der Alte -"o ja, so jum Bergnügen ben gangen Tag im Balte berumguspagieren und weiter feine Arbeit zu haben als gute Studen Bleifch zum haus zu tragen, bas glaub' ich schon, bas ließe ich mir auch gefallen, das geht aber nicht. — Mein Junge gum Beispiel wurde jest schon guden, wenn sein alter Bater in seiner Jugend weiter Richts gethan hatte als Buchfenlaufe fcmutig gemacht. Rein, tafür find wir — ber henter foll boch die Mosquitos holen, fie beißen heute wie befeffen" - und er rieb fich abwechselnd mit den rauhen Sohlen die taum garteren, wenigstens eben so braun gebrannten Spannen feiner blogen Fuße. - "bafür find wir hierher gefett, daß wir im Schweiß unseres Angefichts - wie ber alte Schleicher fagt - unfer Brod verdienen follen. Das beißt wir muffen uns schinden und plagen, um bas Jahr über genug Mais und füße Kartoffeln zu haben."

"Alle Wetter!" lachte Cook, während er erstaunt von seiner Arbeit aufsah, "Ihr haltet ja heute ordentliche Reden — die sind doch sonst Eure Passion nicht —"

"Rein, Junge" — sagte der Alte — "Euch jungem Bolte muß man aber dann und wann in's Gewissen reden, das ist Pflicht und Schuldigkeit, und da thut mir's gut, wenn ich einmal so mit

meiner Meinung herausbrennen tann, ohne daß die Alte gleich ihren Senf dazu giebt, denn die nimmt Eure Partei."

"Hallo" — sagte Cook, "da wollt Ihr mir wohl eine Predigt gegen die Jagd halten? das ist göttlich — hol' mich dieser und jener, das ist kostbar."

"Ja, und nicht allein gegen die Jagd," fuhr der Alte fort, während er langsam und vorsichtig das rechte Bein emporhob und mit der hand scharf auf einen, seinen großen Zeh belästigenden Moszquito visirte — "nicht allein gegen die Jagd, auch gegen das gotzteslästerliche Fluchen" — die hand schlug berunter, der Mosquito hatte aber Unrath gemerkt und sich bei Zeiten der Gefahr entzozgen — "verdammte Bestie" unterbrach der alte Mann mit halblauter Stimme seinen Vortrag — "auch gegen das gotteslästerliche Fluzchen" — fuhr er dann gleich darauf wieder fort —

"Hahaha" — rief Cook und wandte sich gegen den Alten, "ich soll wol nicht wieder "verdammte Bestie" sagen?"

"Unsinn" brummte Lively und fratte sich die Stelle, wo das kleine Insekt eben gesogen hatte — "Unsinn — aber heda — Bohs fährt auf — unsere Gaste kommen wahrscheinlich."

Bohs fuhr in diesem Augenblicke wirklich rasch empor, windete wenige Secunden lang gegen den Wald hin, und schlug dann in lauten vollen Tonen an. Blipesschnell wurde das von den übrigen, meistens im Schatten gelagerten Rüden begleitet, die gleich darauf herbeistürmten, um nun auch zu sehen, was die Ausmerksamkeit ihres Führers erregt habe. James' fröhlicher Jagdruf antwortete aber dem drohenden Gebell der Meute. Jauchzend sprangen sie ihrem jungen Herrn entgegen, und begrüßten bald darauf mit fröhlichem Gebell und Heulen die kleine Reiterschaar, die nun am Holzrand sichtbar wurde und rasch zu dem roh gearbeiteten Gatterthor, das Einlaß in die Farm gewährte, herantrabte.

Coot sprang schnell hinan, die Borlegebalten zurudzuziehen, James aber, hier gang in seinem Element, rief ihm nur ein frohliches "Loock out" entgegen, und in demselben Moment hob sich auch, von Schenkeldruck und Jügel getrieben, das wackere Thierchen, das ihn trug, auf die Hinterbeine und slog mit kedem Sape über die, doch wenigstens vier Fuß hohe Barriere. Sander, ebensalls ein tüchtiger und sattelsester Reiter, wollte natürlich nicht hinter dem roben Backwoodsman, der ihnen eine kurze Strecke entgegengeritten war, zurücktehen und folgte seinem Beispiele. Als Beide aber jest aus dem Sattel sprangen und zur Fenz eilten, die Stangen niederzulegen, vereitelte Arele, deren munteres Thier unter ihr tanzte und in die Zügel schäumte, diese Absicht, denn sie schien keineswegs gesonnen, den Männern etwas nachzugeben.

"Habt Acht, Gentlemen!" rief sie nur, tummelte ihren Zelter noch einmal zu kurzem Anlauf zurück, und ehe noch Mrs. Danton, die nur erschreckt ein kurzes "Ilm Gotteswillen — Adele!" aussstoßen konnte, recht begriff, was tas kecke Mädchen eigentlich wollte, sprengte sie an und setzte, nicht über das niedere Eingangsthor, sondern über die, wol einen Fuß höhere Fenz hinweg. In der nächsten Secunde hielt sie auch schon neben der Thür des Hauses, wo sie auch, ehe die Männer ihr beistehen konnten, rasch aus dem Sattel, die Stusen des Hauses hinäufsprang und hier von der alten Mrs. Lively und Cooks junger Frau auf das Herzlichste, aber auch mit Vorwürsen über ihr wirklich tollfühnes Reiten begrüßt wurde.

Cook hatte indessen die Stangen niedergeworfen, Mrs. Danion einzulassen, und die kleine Gesellschaft fand sich bald ganz gemüthelich vor der Thur des Hauses, im Schatten eines breitästigen Rußbaums zusammen, wo sie auf Stämmen, Stühlen und umges drehten Kasten, was gerade in der Nähe zu sinden war, Play suchten. Mrs. Lively ließ es sich indessen, trot ihren Jahren, nicht nehmen, die große Kasselanne herbeizubringen, füllte mit Mrs. Cook's Hülfe die blauen Tassen und Blechbecher, — denn so viel

Tassen zählte der Hausstand nicht — und reichte sie ben willtoms menen Gasten herum.

"Ei, Kaffee nach Tische, Mrs. Lively?" rief da Adele erstaunt, "das ist ja eine ganz neue Sitte — wer trinkt benn um solche Zeit Kaffee?"

"Das hab' ich von den Deutschen, meinen früheren Nachbarn gelernt, Kindchen," sagte die alte Dame und Nopste den Nacken des schönen Mädchens — "und das ist eine gar prächtige Ersindung. — Kaffee schmeckt nie besser als nach Tisch — Morgens und Abents ausgenommen, und für so liebe, liebe Gäste muß man denn doch auch ein Bischen was herbeischaffen, daß sie nicht ganz trocken sitzen."

"Wer ist denn ber hübsche junge Mann, der da mit Euch gestommen ist?" flüsterte Cook dem jungen Lively zu, neben dem er stand. — "Mir kommt das Gesicht so bekannt vor —"

"Weiß der Teusel wer es ist," sagte James und warf dem Fremden einen keineswegs freundlichen Blick zu — "eingeladen hab' ich ihn nicht, und er behandelt Miß Adele, als ob er mit ihr aufgewachsen oder ihr Bruder wäre, und doch weiß ich, daß sie gar keinen Bruder hat."

"Prachtiges Saar," fagte Coot.

"Prächtiges haar?" murmelte James verächtlich — "wie ein Bundel Flachs sieht's aus — und das kaseweiße Gesicht könnte mir den ganzen Appetit verderben, wenn mir den nicht schon überdies seine ganze Gegenwart verdorben hatte."

Cook lächelte — es war nicht schwer, die Beweggründe zu durchschauen, die des jungen Mannes Aerger erregt hatten. Aber auch Adele schien etwas von dem gewahrt zu haben, denn sie warf, während sich ihr Nachbar eisrig mit ihr unterhielt, den Blick mehsere Male halb lächelnd halb ungeduldig nach ihm hinüber, und rief ihn endlich, indeß Mrs. Dayton eine lange Abhandlung mit

den beiden Farmerfrauen über Butter, Kase, junge Ferkel und alte Rühe hatte, an ihre Seite.

"Nun Sir," sagte sie, und blidte dabei den ohnedies schon das durch in die entsetlichste Verlegenheit Gebrachten mit den großen, glänzenden Augen so sest und durchdringend an, daß der arme Bursche, obgleich er gewiß die besten Vorsätze gehabt haben mochte, liebenswürdig zu erscheinen und die verwünschte Blödigkeit bei Seite zu wersen, den breiträndigen Strohhut abnahm und erst langsam und dann immer schneller und schneller zwischen den Finzern herumlausen ließ — "Sie versprachen mir doch unterwegs das Abenteuer zu erzählen, was Sie neulich mit dem alten Panther gehabt. — Wie ich höre, hängt dort drüben an dem Persimons Baume das Fell — Herr Sander hier behauptet eben, es sei einem einzelnen, blos mit einem Messer bewassneten Manne gar nicht möglich, einen Panther zu besiegen."

"Nun, ich weiß nicht," — stotterte James, denn hier vor der jungen Dame von seinen Thaten zu sprechen, kam ihm fast wie eine häßliche Prahlerei vor — "ich weiß doch nicht — Mr. Sander — es ist auch vielleicht —"

- "schwieriger, mit einem Panther anzubinden, als sich's nacher erzählt," sagte Sander und ein spöttisches Lächeln spielte um seine Lippen. "Ja, ja, man vergißt bei solcher Erzählung gewöhnlich die Hunde, die ihre Leiber dem Feinde blosgeben, schießt das Thier aus sicherer Ferne mit der Rugel nieder, und stößt dem schon Verendeten das Messer noch ein paar Mal in Brust und Weichen, um an dem aufgespannten Felle die Beweise unserer Heldenthaten zu haben. Ich bin ja auch schon auf solcher Jagd gewesen."
- James blickte zu dem Sprecher auf, und selbst das ganze Wesen des Mannes, der in nachlässiger Stellung dicht neben einem Mädchen lehnte, wo er selbst sich schon beklommen und eingeschückstert fühlte, wenn er ihr nur gegenüber stand, batte etwas unges

mein Widriges, ja Empörendes für ihn. Kaum begriff er aber den Sinn dieser Borte, die dem einfachen hinterwäldler anfangs fast unverständlich blieben, als ihm das Blut schneller und heftiger in die Wangen schoß und damit auch feine, bis dahin fast unübers windbare Schen und Verlegenheit mehr und mehr schwand.

"Wenn ich einmal behauptet habe," sagte er und seine Stimme wurde beinahe von dem in ihm auflodernden Jorn erstickt — "ich hatte einen Panther im Zweikampf und mit dem Messer erlegt, so meine ich damit nicht, daß nur die Hunde oder Pulver und Blei dabei geholsen hätten. Ich weiß nicht, Fremder, wo Ihr solche Ansichten gelerut haben mögt, aber hier in den Wald passen sie nicht. — Kein Mann hier, den James Lively zu seinen Freunden zählt, würde eine Lüge sagen."

"Bester Mr. Lively" lächelte Sander, in dessen Plan es keines: wegs lag, Streit zu beginnen, — "Sie wissen gewiß recht gut, daß das, was man Jägergeschichten nennt, nicht unter die Aubrik von Lügen gesetzt werden darf. Ein Jäger hat das Privilegium, Poet zu sein, und wie der Novellist nicht in seiner Erzählung die trodenen Thatsachen rein und ungeschmückt hinstellen darf, so ist es Jenem ebenfalls nicht allein ersaubt, sondern wird sogar theilzweise verlangt, daß er seine Jagdabentener in einem bunten Kleide bringt und — wenn er keine zu bringen hat — aus einsachen Jagden interessante Jagdabentener macht."

"Ich verstehe nicht recht, was Sie mit alle dem meinen," sagte James und leerte die ihm von seiner Mutter gereichte Tasse auf einen Zug — "auch begreise ich nicht gut, wie man Jagdabenteuer mach en kann. — So viel ist aber gewiß, ich habe noch keinen Messerstich gegen ein Thier gethan, wenn es nicht nothig war. Was übrigens die Haut da drüben betrifft, so war Evok hier Zeuge der ganzen Sache, und hat gesehen, ob und wie ich sie verdient babe. "

"Bei ben Messerstichen," unterbrach hier ber alte Lively das

etwas ernsthaft werdende Gespräch noch gang gur rechten Zeit, "fällt mir eine kostbare Anekbate ein, die meinem Bater einmal begegenet ist."

Wollen Sie sich denn nicht setzen, Mr. Lively," — redete hier Abele den jungen Farmer an und schob zugleich ihren eigenen Stuhl etwas zuruck, so daß dicht neben ihr, auf einem dort geslegenen Baumstamme ein Sitz frei wurde. James machte auchschnell genug von der Erlaubniß Gebrauch, rückte aber, aus wirtslich unbegründeter Furcht, seiner schönen Rachbarin lästig zu wersden, so weit von ihr fort, als ihm das die noch emporstehenden Aeste nur immer verstatteten. Dadurch sam er freilich auch auf das scharfe und ranhe Holz zu sitzen, und er würde sich, was die Besquemlichseit anbetraf, wol gerade so wohl auf einem Beine stehend befunden haben. Tropbem hätte er aber doch seinen Sitz in diesem Augenblick nicht um den schönsten gepolsterten Stuhl der ganzen vereinigten Staaten eingetauscht.

"Alfo mein Bater," begann Lively senior wieder —

"Komm Alter — die Geschichte kannst Du uns lieber drin-ersählen," siel ihm da plötzlich die Frau in's Wort. — "Es wird Racht hier draußen, Kinder, die Sonne ist unter, und die Damen aus der Stadt könnten sich erkälten; das wäre mir nachher eine schöne Bescheerung, wenn sie hier blos zu uns herausgekommen sein sollten, die lieben guten Wesen, um sich einen Schumpfen oder noch was Schlimmeres zu hosen."

"Aber liche gute Mrs. Lively," — sagte Mrs. Danton, "es ist hier draußen ja nach so schön, und gerade jene wunderherrlichen Tinten der mehr und mehr dort verblassenden Abendwolken geben dem dunkten Fichtenwald, auf dem sie ruhen, etwas so ungemein Reizendes und Romantisches."

"Das mag Alles recht gut sein," sagte die alte würdige Dame — "es klingt wenigstens sehr schön, die Sache bleibt sich aber doch gleich. — Im hause ist's besser, und wenn Mrs. Dapton die Wolken noch ein Bischen betrachten will, fo tann sie das am Allerbequemsten durch's Ramin thun, da ziehn sie gerade drüber hin. Jest aber tomm, James — bilf die Sachen ein Bischen in's Haus thun — wo ist denn Cool? ach, der bringt die Hirschleulen und Rippen hinein. Das ist gescheidt von ihm, — einen Truthahn hat James auch heute Morgen zeschossen. Du, Lively, magst die seere Kanne nehmen — so Kinder, nun tommt, in zehn Minuten können wir und ganz prächtig darinnen eingerichtet haben, und dann wollen wir auch recht munter und verznügt sein. Es thut einer alten Frau, wie ich bin, wohl, einmal so siebe freundliche Gesichter um sich zu sehen, wie heute Abend."

Und ohne weiter eine Einrede anzunehmen oder überhaupt abs zuwarten, fing Ders. Lively felbft an die umberliegenden Sachen in's haus zu tragen, so daß die jungen Leute schon mit angreifen mußten. Bald darauf jagen Alle um ben großen, in die Mitte ges rudten Tisch frohlich versammelt, und der alte Lively, der fich gang in feinem Element zu fühlen ichien, erzählte eine Menge von Jagd= Anetooten und Abenteuern. Seine Frau aber fuhr indeffen bin und her, trug Alles auf, was Ruche und Rauchhaus zu liefern vermochten, und hielt nur dann und wann in ihrem geschäftigen Eifer ein, um von Adele zu Mrs. Dapton zu geben und ihnen mit einem herglichen Baudedruck ju wiederholen, wie fie fich frene, bag fie endlich einmal ihrer Einladung gefolgt waren und baß fie nun auch nicht daran denken durften, sie unter feche oder acht Tagen ju verlassen. Daß Abele am nächsten Tage schon eine Freundin am Missisppi besuchen wolle, verwarf sie total, und erklarte, Mr. Sawes sei ihr fo, ein sehr lieber und willkommener Baft, wenn er ihr aber ihre liebe Adele entführen wolle, dann habe er es mit ihr zu thun, und bas zwar nicht in Liebe und Bute.

James' Herz klopfte wild und stürmisch — "deshalb also war jener glattzüngige Fremde mit hierher gekommen, Miß Adele wollte er schon am nächsten Morgen wieder mit fortnehmen — Pest —

in welchem Berhältnisse stand er überhaupt zu Adelen — ware er am Ende gar" — es überlief ihn siedendheiß —

"Miß Adele," sagte er mit von innerer Bewegung erregter Stimme — "Sie — Sie wollen uns also verlassen?"

"Ja, Mr. Lively," — erwiederte das junge Madchen und ein eigenes, schelmisches Lächeln zuckte um ihre Mundwinkel — "Mr. Sawes hier will mich auf seine neugekaufte Plantage führen zu — zu seiner Schwester —"

Hätte ein zündender Strahl in diesem Angenblick vor James Lively den Boden anfgerissen, ihm wäre das Blut in den Adern nicht schneller, nicht erkältender gestockt. — "Sie wollte Mr. Hawes' neugekaufte Plantage besehen — seine Schwester besuchen — armer James, da war für Dich wenig Aussicht." Er fühlte, wie sein Blut die Wangen verließ, und jeder Tropfen in das erstarrende Herz zurücksehrte. Gleich darauf aber preßte es ihm auch mit nicht zu dämmender Gewalt wieder auswärts, in Stirn und Schläse, und er sprang, die innere Bewegung zu verbergen, von seinem Site empor.

"Das übrige hirschsteisch hinter's haus schaffen," rief der Davoneilende zurück — "es hängt hier vorn zu niedrig; am Ende könnten sich doch die hunde darüber machen."

"Da hast Du recht," sagte der Alte — "daran hätte ich beis nahe nicht gedacht. Da ist's uns hier einmal vor vierzehn Tagen beinahe komisch gegangen — die Geschichte muß ich Ihnen erzählen, Mr. Hawes" — und der vermeintliche Mr. Hawes, der mit einem höchst selbstzufriedenen Lächeln bemerkt hatte, wie und weshalb Jasmes aufgestanden und hinausgegangen war, lieh sein Ohr geduldig der Anekote von einem erlegten Hirsch, und den damit verknüpfsten Umständen. — In der That aber sauschte er mit der gespannstesten Ausmerksamkeit den Worten der jest im eifrigen Gespräch begriffenen Damen Danton und Liveln, die sich über eine Familie des Staates Georgia unterhielten, mit der Mrs. Danton und

Abele entfernt verwandt, wo aber die lettere erzogen und wie das Kind im Sause hehandelt worden war.

"Sie können sich sest darauf verlassen, Mrs. Dayton," bestheuerte die alte Dame, "Lively hat erst vorgestern einen Brief von da erhalten. — Lieber Gott, wir sind ja dort sechzehn Jahre ans sässig gewesen und kennen jedes Kind. Der alte Benwick soll seine Frau nur dreimal vierundzwanzig Stunden überlebt haben, und das Testament ist, dem Schreiben nach, schon am Mittwoch ersössnet worden. — Sie können mit jeder Stunde Nachricht ershalten."

"Es kamen heute Morgen zwei Briefe an meinen Mann," sagte Mrs. Dapton, "das schienen aber Geschäftsbriefe zu sein, er hatte doch sonst gewiß etwas erwähnt."

"Ei die Gerichte nehmen sich auch bei so etwas Zeit, meine gute Mrs. Danton," sagte Mrs. Lively — "so geschwind sind die nicht im Nachricht-Ertheilen, besonders wenn's drauf ankommt, Geld außer Land zu schicken." —

"Belche von den Beiden wäre Ihnen nun lieber gewesen,"— wandte sich jest der alte Lively plötlich und zwar so direct an seis nen bis dahin nichts weniger als aufmerksamen Juhörer, daß diesser, fast wie auf einem Abwege ertappt, zusammenfuhr, und nur noch Geistesgegenwart behielt, die Frage in's Blaue hinein zu besantworten.

"Die erfte, unbedingt bie erfte ---

"Nun sehen Sie, das freut mich," sagte der alte Mann, "das war auch meine Meinung — James, sagt' ich, Du mußt uns bedingt die erste nehmen und — soll mich der henker holen, wenn er's am Ende nicht doch noch gewann."

"Wunderbar" — sagte Sander zerstreut, und hatte keine Idee davon, welche erste und letzte da gemeint und was eigentlich zu gewinnen gewesen. Adele aber, die sich so plötzlich, allerdings etwas durch eigene Schuld, von ihren beiden Nachbarn vernachs lässigt sah, setzte sich hinüber zu Wes. Cool, die eben die müben Kinder zu Bett gebracht hatte. Hiet aber, indem sie ganz in das einfache Wirken und Leben der guten Fran einging und bafd nach dem und zenem frug und über dies und das mit ihrer kindlichen Gutmuthigkeit planderte, gewann sie sich das herz derselben so sehr, daß diese endlich mit einem frenndlichen Handebruck ausries: —

"Ach Miß Abele, wie wünschte ich doch, daß Sie hier branken bei uns blieben und eine wadere tüchtige Farmersfrau würden. Sie sollten einmal sehn, wie es Ihnen bei uns gesiele. — Es ist gar so hübsch hier und besonders im Frühjahr und Sommer, wenn sie in den Städten sast vor Sige und Staub umkommen."

"Mir gefällt es auch recht gut nuf dem Lande," sagte Adele,
— "ich bin" — und eine leichte Rothe färbte ihre Wangen, "ich bin am liebsten unter grunen Baumen, aber — wir armen Madchen, Mrs. Coot, mussen ja doch am Ende stets dahin gehen, wo uns bas Schickfal hinwirft, und ein Gluck noch, wenn wir dabei der Stimme bes Herzens folgen durfen."

"Ja, Miß Adele, das ist ein Glück," sagte die wackere Frau—
"Sie glauben gar nicht, wie leicht und gern man alles lieberstüssige
entbehren lernt, wenn man nur bei dem sein kann, den man so recht herzlich liebzewonnen hat. — Es wird Einem auch Ales noch einmal so leicht, und Arbeiten, die man sonst gar nicht ges glaubt hat, daß man sie verrichten könnte, thun sich fast von selber. Und nun gar erst die Kinder — ja, in den lieben Dingern wird man noch selbst einmal wieder jung."

"Saben Sie Ihre bisherige Farm ungern verlassen?" frug

"Wir? ih nun, ja und nein," sagte Mrs. Cook — "es war herrliches Land am Fourche la fave, und nach all dem Vorgefallenen ließ es sich erwarten, daß wir nun vor dem schlechten Gesindel dort Nuhe haben würden. Aber dann lebten doch hier die Aeltern und der Bruder, und Vater, Mutter und James sind so liebe treffliche

Leute, da glaubten wir denn Beide, es sei besser in deren Raba zu wohnen, und sie zu Nachbarn zu haben. Bielleicht sucht sich dann James mit der Zeit auch irgendwo ein Mädchen, das ihn gern hat, aus und dann könnten wir eine ganz prächtige kleine Colonie bilden; o Miß Adele, wenn Sie nur dann in die Rähe kämen."

"Kommt, Kinder — es ist Zeit zum Schlafengehn," sagte da plöglich der alte Lively, der seine Geschichte glücklich zu Ende geschracht hatte und nun müde geworden war. Der alte Mann hielt überhaupt seine ziemlich regelmäßige Zeit, und da, des engen Rausmes wegen, der männliche und weibliche Theil der Gäste für diese Nacht in verschiedene Häuser untergebracht werden mußte — die Damen sollten nämlich in Lively's, die Männer in Cool's Wohnshause schlafen — so konnte er selbst nicht eher zu Ruhe kommen, bis die Anderen nicht ebenfalls ihre Schlafstätten angewiesen bestommen. Mrs. Dayton, die seine Gewohnheit kannte, schob deshalb auch ihren Stuhl zurück und gab damit das Zeichen zum allges meinen Ausbruch.

Adele sprang ebenfalls empor, als aber ihr Blick den kleinen Raum schnell durchstiegen wollte, begegnete er plötlich, und zwar dicht neben sich, dem auf ihr haftenden Auge James', das sich freislich, als ob es auf einer Frevelthat ertappt wäre, schnell und schüchstern abwandte; Adele aber, mit dem ähnlichen Gefühl eines besgangenen Fehlers, fürchtete fast, und wußte selbst doch eigentlich nicht warum, ihn beleidigt zu haben und sagte leise: —

"Mr. Lively — ich — Sie sind wol bose auf mich, daß ich die freundliche Einladung Ihrer Aeltern so wenig zu schäßen scheine und schon morgen wieder fort will. — Es ist aber eine liebe Jugendfreundin von mir, die ich seit ihrer Berheirathung nicht gesehen habe und — wenn, ich Mrs. Lively-nicht zur Last salle, dann komm' ich recht bald wieder beraus — und bleibe dann auch

wol langere Zeit hier. — Es gefällt mir recht gut hier draußen — viel besser als in helena drin." —

"Sie find zu gütig, Miß Abele," erwiederte James in größter -Verlegenheit — "wie sollte ich denn bose auf Sie sein dürfen — ach — Sie wissen gar nicht —"

"Gute Nacht, Ladies," sagte Sander und trat ohne weitere Umstände zwischen die Beiden, "gute Nacht, Miß — schlasen Sie hübsch aus, denn wir haben einen scharfen Ritt vor uns." Die Hand des jungen Mädchens ergreisend, die er leise an seine Lippen drückte, verließ er schnell das Haus, und James, der jest zu seinem Schrecken sah, daß er der letzte der Männer war und die Damen augenscheinlich darauf warteten, allein gelassen zu werden, solgte ihm ebenso rasch. Nur aus alter Gewobnheit mehr, als zu irgend einem andern Zwecke nahm er noch seine Büchse und Kugeltasche über der Thür weg und mit zu dem eigenen Lager hinüber. Er schlief nicht gern, wie er selbst gestand, ohne die Wasse in der Nähe zu wissen.

In Cooks Hause lag jedoch schon Cooks eigene Büchse über der Thür, und der junge Mann hing deshalb seine Rugeltasche auf die eine Stuhllehne und stellte das treue Rohr in die Ecke, neben sein Bett.

## XI.

## Cotton und Dan.

Um die Borgange dieses nächsten Capitels richtig verstehen zu können, möchten wir uns lieber erst mit dem Terrain etwas naher bekannt machen, auf dem Lively's und Cool's Farmen lagen.

Das gange Miffistppi-Thal und besonders das westliche Ulfer

Diefes ungeheuern Stromes bietet eine nur felten von niederen hugeln unterbrochene Sumpfftrede bar, Die gar oft in unjugangliche Morafte und Seen ausartet. Faft burchgangig besteht es aus zwar febr fruchtbarem, aber fo niedrig gelegenem Lande, daß es fo= wohl durch die Ueberschwemmungen des Diffissippi wie der übrigen es durchfreuzenden Strome, als auch durch Regen, beren Baffer teinen Abfluß finden, im Binter überschwemmt wird und nun erft durch die beißen Strahlen det Angust= und September= sonne wieder ausgetrodnet werden tann. Taufende von Quabrat= meilen liegen also auf folche Art acht ober neun Monate des Jahres unter Baffer, und hauchen in dem andern Bierteljahre fo peftilenzialifche Dunfte aus, bag ber Anfiedler gang froh fein barf, wenn er mit einem ihm Mart und Bein, durchschüttelnden falten Fieber davon tommt. Das Land aber, mas der Cultur in folchem Boden gewonnen werden tann - und einzelne trodene Streden durchlaufen stets biefe Riederungen - ift auch vortrefflich und liefert Ernten, wie fie fich felbft die tubnfte Einbildungstraft unferer, mit durrem Boden ftete im Rampfe um die Aussaat liegenden Land= wirthe taum traumen laffen. Solche Fruchtbarteit allein fann benn auch den Farmer, der trogdem nur wenig Land urbar macht und fich mehr auf Biebzucht legt, bewegen, die warme ungefunde Luft diefer Sumpfe zu athmen. Raturlich fucht er fich zu bicfem 3wede die bochft gelegenen Stellen, Die er finden tann, seine Bohnung und feine Felder wenigstens ben fleigenden Baffern gu entziehen.

Daher kommt es auch, daß die Nachbarschaft Helena's, sonst so abgelegen wie alle übrigen Plate des Mississppi-Tbales, amstärkten bevölkett und angebaut war, denn bis hierher erstreckte sich, von Rord-West heruuter kommend, sast die einzige Reihe niederer hügel zwischen St. Louis und dem dreizehnhundert Meisen entsfernten Golf, bis an das User des Mississppi. Einzelne kleine Städtchen waren sogar, weiter im Junern, darauf errichtet wors den, und der Mensch mit seiner unermüdlichen Thatkraft drängte-

sich so gewaltsam in die fürchterlichste Wildniß ein; daß er ein naher Nachbar des wilden Buffels wurde, den er nicht einmal aus seinen Weidegründen heraustreiben konnte, sandern ruhig im Besth derselben kommen lassen mußte\*).

Am nördlichen Fuße dieser Hügelkette lag Lively's Farm. Südsöstlich vom Felde standen die Gebände, während sie an der Ostsseite ein ziemlich geräumiger und selbst holzsreier Naum von dem Urwald trennte. Die nicht übermäßig hohe Umzännung wurde von einem dichten Gestrüpp rothblüthiger Sumachs, Sassafras, Gewürzsbüsche und Dogwoods umschlossen, und diese überschatteten wieder ihrerseits einen kleinen Bach, der etwa eine halbe Meile weiter oben aus den Hügeln kam, am nördlichen Fuße dersesben hinströmte und dicht über Helena in den Mississppi einlief.

Gleich über dem Bache drüben, und den Wohngebänden gerade gegenüber, dennoch aber etwa zweihundert Schritt von ihnen entsernt, lag ein alter indianischer Grabhügel und hob sich eben genug aus dem ihn umwuchernden Pflanzepgewirr hervor, einen Blick auf die kleine Ansiedelung zu gestatten. Liveln hatte erst kürzlich den Plan gefaßt, hier eine kleine Blockbütte herzubauen und genwissermaßen eine Art Sommerpavillon daraus zu machen. Zu dem Zweck waren denn anch schon alle die Büsche und Aeste, die setwa die Aussicht nach ihren Wohnungen versperrt hatten, entsernt, und einzelne Stämme, welche die Grundmauern bilden sollten, in der Nachbarschaft gefällt und hinausgeschafft.

Der Mond warf nun zwar seinen silbernen. Schein auf die

Dwischen ben beiben kleinen Flussen und Day de view liegt eine so undurchdringliche Sumpfstrede, daß nur felten ein Idger kühn geung ist, dort einzudringen, ta er es nie möglich machen kann, has, was er wirklich auf der Jagd erbeuten sollte, auch fortzuschaffen. Es ist das jest der einzige Platz in den vereinigten Staaten, wo sich der Büssel noch, ringsum von Ansiedeluns gen umgeben, in einzelnen Heerben sindet und auch nicht, tropbem daß er fast nur Jäger in seiner Nachbarschaft hat, ausgewettet werden kann.

Erde nieder, und übergoß die thauperlenden Blätter mit einem mas gischen Licht; diesen kleinen Raum konnte er aber nicht erhellen, denn dichte Holly= und Maulbeerbusche bildeten an der Oft= und Suds seite eine jedem Strahl tropende Laube.

Der Platz lag jedoch nicht so einsam und verlassen, wie die plaudernden und lachenden Menschen wohl glauben mochten, die jetzt noch, sich des wunderherrlichen Abends erfreuend, vor den Gebäuden auf= und abgingen. Manchen Blick warfen sie nach den dunt= len Waldesschatten hinüber, wo tausend und tausend Glühwürmer in unbeschreiblicher Pracht hin= und herzuckten und den finstern hintergrund wie mit tausend nnd tausend Diamanten besäten, und ahnten nicht, daß von dorther sorgsam versteckte Augen sie beobachteten.

Zwei dunkele Gestalten standen hier in dem Schatten der sie überhängenden Busche und laut= und regungslos hatten sie schon lange das geschäftige Treiben der, wenig ihre Gegenwart ahnenden Farmer belauscht. Da endlich brach der Eine von ihnen das Schweigen und wandte sich mit leise gemurmelten Worten zu dem Andern:

"Die Pest über das schlabbernde, plappernde Bolt," sagte er mit vorsichtig gedämpster Stimme — "ist's denn nicht gerade, als ob ein Pack Franzosen und Indianer hier im Nachtlager halte? — höre, Dan, mir gefällt der Plat überhaupt nicht; muß uns auch heute gerade der Teusel herführen, wo die ganze Nachbarschaft zus sammengekommen ist und ihre hunde mitgebracht hat. Wenn uns die Bestien erst einmal wittern, dann gute Nacht — ich glaube, wir sehen uns hier ganz unnütz einer großen Gesahr aus."

"S'ist nicht so schlimm, als Ihr denkt," sagte der Andere, ins dem ein grimmes Lächeln seine dunklen Züge überslog, "dicht nes benbei fließt der Bach; mit wenigen Säßen können wir drinne sein, und wie der Wind jest steht, so ist Jehn gegen Eins zu wetten, daß sie uns gar nicht wittern können. Uebrigens habt keine Angst um mich — es wäre das erste Mal, daß ich bei solchem Spaß erwischt würde; nein, ich halte mein Wort und hole Euch eine

Buchse, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Wenn ich nur nicht einen so nichtswürdigen hunger hätte."

"Hunger — immer hunger und Essen und Essen und Sunger" — murrte ärgerlich sein Gefährte — "wenn ich nur Waffen hätte, ich wollte gern hungern."

"Effen und hunger?" rief der Mulatte, denn ein solcher war es, ber jest zu dem bleichen Antlig feines weißen Rameraden em= porfah - ,,und wann habe ich denn das lette Mal gegessen, Massa Cotton, und was war das? Mais — harter Mais, den ich aus ei= ner Dachkammer stehlen mußte, und wofür ich die zwei Schrote noch im Schenkel trage. Sind wir nicht jest ein paar Wochen lang wie die wilden Bestien gehett worden? und tragt Ihr da= bei nicht die meiste Schuld? Wir waren lange vergessen gewesen und hatten unseren Beg unbelästigt fortseten konnen, aber nein, ba mußt Ihr ben Reifenden mitten auf der Landstraße überfallen, und wundert Euch nachher noch, wenn uns die Bevolkerung von drei Countys auf ben haden und der gange Staat in Aufregung unserethalben ist. Ueberdies seid Ihr weiß und könnt immer noch eber, ohne gleich Berdacht zu erregen, in irgend einem Sause ein= kehren und eine richtige Mahlzeit halten. Wenn ich mich aber mit meiner farbigen Physiognomie irgendwo bliden ließe, so ware die erfte Frage nach einem Bag, und die zweite nach einem Conftabel. Rein, folch ein Leben hab' ich fatt und will froh sein, wenn ich Die Sclavenstaaten erft im Ruden weiß, und Canadienfische Erbe unter ben Füßen fühle."

"Und ehe das geschieht, hast Du noch manche Meile zu durchs wandern," murmelte der Weiße. — "Dan, Dan, Du glaubst gar nicht, wie sie in Missouri und Illinois hinter entlaufenen Regern her sind. Es ist entsetzlich schwer durchzukommen."

"Ja ja," erwiederte der Mulatte sinnend — "ich habe schon oft daran gedacht; am Ende wär's doch noch besser, wir gingen auf die Insel — Hölle und Berdammniß, ein Hund führt ja ein

besseres Leben als wir hier. Es ist dann auch kein Wunder, daß man schlimmer wird, als man eigentlich ist, und ein Menschenleben nicht mehr höher achtet, wie eben das eines Wolfs oder Panthers."

"Rein — auf die Insel gebe ich nicht," brummte Cotton — "wenigstens so lange noch nicht, als ich hoffen barf, auf andere Art zu entkommen. Das ift icon recht gut, daß man bort fein Leben gefichert weiß, und von den Duben und Strapagen, mir Beide mitsammen durchgemacht, ausruhen tonnte, aber ber Schwur — und nachher ist man von lauter Spionen und Auf= passern umgeben, - die immer nur darauf lauern, Jemanden zu betommen, durch deffen vielleicht unbedachtes, gar nicht fo bos gemeintes Wort fie eine hohe Pramie gewinnen fonnen; nein, das ift meine Sache nicht. Ueberdies traue der Teufel dem Rram; heut ober morgen nimmt die Sache einmal ein trubseliges Ende, und so viel Erfahrung hab' ich doch auch in der Belt gesammelt, daß ich weiß, wenn irgend welche bei solcher Belegenheit die Beche bezahlen muffen, so find es stets die, die am wenigsten damit zu thun gehabt, am wenigsten befannt und vertraut mit dem Bangen geme-Beht es indessen gar nicht anders, konnen wir auf keinem Boote den Verfolgern entgehen, gut, dann bab' ich Nichts mehr dagegen. Jest aber wollen wir erft einmal eine Reise nach bem Often versuchen, denn dorthin halten fle es gewiß für am wenigsten glaublich, daß wir unsere Flucht nehmen werden. Sorge also nur für eine ardentliche Buchse, denn wir muffen noch Geld gur Reife anschaffen, und das kann nicht ohne Baffen geschehen, nachher hab' keine Sorge In der Gesellschaft eines Beißen fragt Dich Niemand nach einem Baß — hat Niemand ein Recht dazu, Dich zu fragen, und es mußte mit dem Teufel jugeben, wenn wir nicht gludlich die lumpigen paar hundert Meilen gurudlegen tonnten."

"Run, wenn weiter Richts dazu fehlt" — grinste Dan, "so hoffe ich dem heute Racht abhelfen zu können. Ift überhaupt eine Buchse in einem der beiden Sauser — und ich wette meinen Sals

• :

darauf, daß wenigstens drei dort sind — so haben wir sie noch vor Tagesanbruch hier draußen, und dann ade Arkansas."

"Bergiß aber auch die Kugeltasche nicht," sagte Cotton — "es ware sonst nur ein nuploses Stuck Eisen."

"Ihr haltet mich für gewaltig dumm — aber ein paar Stuns den muffen wir wenigstens noch warten, denn die Burschen da drinnen scheinen gar nicht zur Ruhe zu kommen."

"Mich wundert's, daß die Hunde so still sind," sagte der Weiße nach turzer Pause, in der er ausmerksam das Haus und seine Umsgebung beobachtet hatte — "keiner der Köter rührt sich, und es mussen doch wenigstens elf oder zwölf von ihnen dort sein."

"Läßt sich sehr leicht erklären," kicherte der schlaue Mulatte, indem er die Hand gegen das Gebäude ausstreckte. — "Dort hinsten, gerade zwischen dem Haus und Feld, hängt das Hirschssleisch — wir haben Beide gesehen, wie es der Eine noch nicht so lange dortshin getragen hat. — Die Hunde aber sind gut genug und keiner würde es anrühren; keiner gönnt es aber auch dem andern oder trauet Einem der Kameraden, sie liegen alse darunter und bewaschen es, und ich seine Bals zum Pfande, daß mich keiner wittert, wenn ich zum Hause schleiche."

"Das thust Du allerdings;" murmelte der Beiße. "Benn ich nicht ganz irre, so ist dies die Farm, auf der Cook wohnen soll, und der versteht keinen Spaß. Erwischte er Dich, so ware der Hals gerade derjenige Körpertheil, der die Zeche bezahlen müßte. Hast Du Deine Wassen?"

"Ihr fragt sonderbar," sagte der Mulatte, indem er ein lans ges, schweres Messer aus der versteckten Scheide zog und in dem matten Dämmerlicht, was sie umgab, blinken ließ. — "Unbewassnet — ein Nigger zwischen sauter Weißen? nein wahrhaftig, das wäre nicht mehr Tollkühnheit, das wäte Wahnsinn. Wer mich lebendig fangen will, der muß früh ausstehen, denn auch meine Pistole hier ist mit kleinen Kugeln gesaden."

"Und sollten die hunde dennoch anschlagen?" sagte Cotton ernst "Dann springt, nach unserer Berabredung, in den Bach," flüsterte der Mulatte — "an den drei Cypressen finden wir uns wieder."

"Bare aber ber Plat befest?"

"Hm, das ift nicht wahrscheinlich — aber freilich möglich; nun dann mussen wir wieder nach dem Hause zurück, in dem wir vorgestern Racht eingebrochen sind — Ihr kennt da schon unsern Bersteck. Bon da aus können wir auch den Mississppi leicht erzeichen. Hölle und Verdammniß, hättet Ihr nur das unnüße Blut nicht vergossen, so wären wir auch nicht so weit hier hinunter nach Süden getrieben und könnten jest schon vielleicht in Canada sein —"

"D geh mit Deinen moralischen Vorlesungen zum Teufel," knurrte Cotton — "hol' die Büchse und überlaß das Andere mir. — Wie ist's denn — mir kommt's vor, als ob sie drüben zu Bette gehen wollten."

"Nun Zeit wars," fagte ber Mulatte, "aber einschlafen mussen wir fie auch erft laffen —"

Cotton hatte recht gesehen. Die Nachtluft war, wie das stets in diesen Sümpfen der Fall ist, ungemein feucht, und die Männer zogen sich bald in Cooks haus zurück, um sich ihre Lagerstätten, so gut es geben wollte, herzurichten.

Zwei Bettent standen nur in dem kleinen Raume und die hatten, das eine der alte Lively, das andere Cook und Sander inne; James dagegen lag mit Cooks ältestem Knaben, einem Burschen von acht oder neun Jahren, auf einem ausgebreiteten Bärenfell, mitten in der Stube. Anf dem kleinen, an der rechten Wand besindlichen Tischen flackerte ein Talglicht, und erhellte den Raum kaum hinlänglich, noch ein paar rohgearbeitete Stühle und eine Art Esschrank erkennen zu lassen, der links vom Eingang und zwischen Kamin und Thür stand. Sonst war, einige Regale, auf denen die bescheidene amerikanische Wäsche einer Hausbaltung lag, ausgenommen, Richts

von Möbeln zu sehen, und die über den Betten aufgehangenen Kleis der der Mrs. Cook dienten auch noch, indem ste einen Kleiderschrank vollkommen eutbehrlich machten, zu Tapeten und Zierrathen.

Cooks Knabe war der Letzte, der sein Lager suchte; dieser hatte eben das Licht ausgelöscht und sich auf sein Fellbett niedergeworsen, als ihn der Bater, der sich indessen auf der knarrenden Bettstelle zurecht rückte, frug, ob er auch den Pflock vor die Thur geschoben habe.

"Rein, Bater," fagte biefer - "die hunde find ja draußen -"

"Die Hunde lagern, wie ich eben gehört habe, alle hier hinten, unter dem Hirschsseleisch" — erwiederte Cook. —

"Es wird uns wohl keiner stehlen," lachte Sander, "wir find doch auch Personen genug, und haben ein paar Buchsen im Sause."

"Run, zu spaßen ist nicht," sagte der alte Lively und streckte sich behaglich aus — "in der vorigen Woche sind weiter im Lande drinn viele Diebstähle vorgefallen, und erst vorgestern haben sie, wie uns James erzählte — einen Mann, gar nicht weit von hier in seiner hütte überfallen. Nicht wahr, James, Du brachtest ja die Geschichte mit nach hause."

"In Bolwey's haus haben sie wahrscheinlich eine Buchse stehslen wollen," fagte der also Aufgerusene, "Bolwey kam aber noch zeitig genug dazu und vertrieb sie wieder. Weiter hierher zu sind sie dann in derselben Nacht bei Islovs eingebrochen, haben den alten Islov schwer am Kopse verwundet und, was sie in der Gesschwindigkeit erwischen konuten, meistens Kleider und worthlose Saschen, auch eine Pistole, mitgenommen."

"Ja, Isloo vermißt aber auch jett, wie ich von Draper ges hört habe, seine Brieftasche," sagte Coot, "und in der sollen, wenn auch kein Getd, doch für ihn sehr werthvolle Papiere sein."

"Bo haft Du benn Draper gesehen?" frug James.

"Drangen im Walde, als er meinen Schuß borte, tam er hers bei und half mir den hirsch mit auf's Pferd heben." "hat man denn gar keine Bermuthung, wer diese Spistuben fein könnten, Gentlemen?" frug Sander.

"Bahrscheinlich Cotton und der frühere Mulaite und Helfers; helfer Atkinses," sagte Cook — "Cotton soll auch den Mann in Poinsett County erschlagen haben, wenigstens sind alle Sheriffs und Constabels, wenn auch vergebens, hinter ihm hergewesen, ihn zu fangen."

"Und weiß man nicht, welche Richtung er überhaupt genom= men?" meinte Sander.

"Rein — jest nicht; — wie es ben Anschein hat, so wollten die Plüchtigen gen Norden hinauf, denn vom Fourche la fave aus waren sie über den Arkansas gegangen und schon bis an die Straße gekommen, die den St. Francissumps von Memphis nach Batesville durchschneidet. Dort aber verübten sie den Mord und hatten nun augenblicklich die ganze Ansiedelung am Languille — lauter tüchtige Jäger — hinter sich, so daß sie genöthigt waren, wieder zurück in die Sümpfe zu slüchten. Ob sie nun ihren Plan geändert haben und vielleicht über den Mississippi wollen, oder ob das hier gar Andere sind, wer weiß es. So viel aber ist gewiß, hier in der Gegend treiben sie sich umher, und wir haben uns schon verabredet, beim ersten Zeichen, das wir wieder von ihnen sinden, die ganze Nachsbarschaft auszuhieten und einmal ein ordentliches Treibjagen auf die Canaillen anzustellen."

"Bei Heinze sind vor einigen Tagen ebenfalls mehrere Sachen weggekommen," meinte der alte Lively, schon halb im Schlase -"ein Paar Schuhe und — und der alte Heinze —"

"Den haben sie gestohlen?" lachte Cook.

"Ahem!" murmelte der Greis und sein schweres Athmen beswies gleich darauf seine Unzurechnungsfähigkeit in Allem, was für den Augenblick Fragen oder Antworten betraf.

Auch die Uebrigen fingen nach und nach an mude zu werden. Coof machte noch einige Bemerkungen, aber schon mit ziemlich

schwerer Junge und geschlossenen Augen, und endlich verrieth auch sein Schnarchen, wie der ermattete Körper dem Schlummergott unterlegen war.

Mehrere Stunden mochten so entschwunden sein — tiese Ruhe herrschte auf der kleinen Ansiedelung — kein Laut wurde gebort, nur das monotone Quaken der Frosche und dann und wann der Ruf eines auf Beute ausgehenden Nachtrogels unterbrach das Schweigen. Der Mond, zeitweise durch vorbeiziehende Wolkenschleier verhüllt, sandte seine matten ungewissen Strahlen über die Lichtung, und es schien fast, als ob er selbst da oben müde würde und sich hinabsehne in sein kühles, laubiges Bett. —

Da schlich leise und vorsichtig eine dunkle Gestalt über den schmalen freien Raum, der die Wohnung von dem benachbarten Dickicht trennte. Lautlos war ihr Schritt, geräuschlos jede ihrer Bewegungen, und als sie die nur angelehnte Thür erreicht hatte, stand sie, dicht an den Pfosten geschmiegt, still, und lauschte wol mehrere Minuten lang auch dem leisesten Athemzug im Innern der Hütte. Dann erst, als sich dem scharfen Ohre nichts Verdächtiges darbot, öffnete der Verbrecher mit sicherer Hand die Pforte, und schlüpfte hinein.

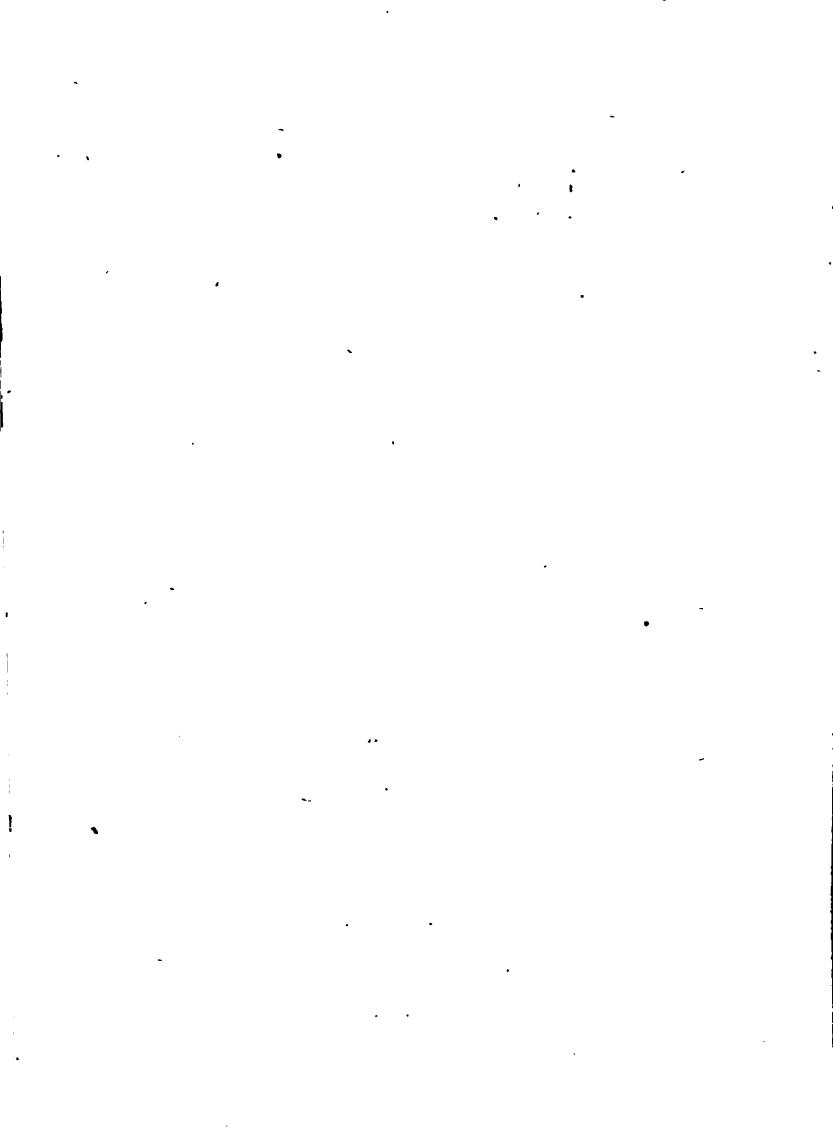

### Aus bem

# Waldleben Amerika's.

Bon

Briedrich Gerftäcker.

Zweite Abtheilung:

Die Slußpiraten des Mississippi.

Drei Bände.

Vierte Auflage.

3meite Stereotyp-Ausgabe.

Leipzig, Hermann Costenoble.
1862.

# Flußpiraten

bes

Mississippi.

Bon

Griedrich Gerstäcker.

Bierte Auflage.

3meite Stereotyp-Ausgabe.

Sweiter Band.

Leipzig, Hermann Coftenoble. 1862.  $W = \mathcal{I}$ 

:

## Inhalt des zweiten Bandes.

|                              | 07 . 14  |      |   |   | Seite |     |   |   |    |
|------------------------------|----------|------|---|---|-------|-----|---|---|----|
| •                            | Capita   | 4 1. |   |   |       |     | • |   |    |
| Dez Mulatte                  | • •      | •    | • | • | •     | • . | • | • | 1  |
| -                            | Capite   | III. |   |   |       |     |   |   |    |
| Die Berfolgung               |          | •    | • | • | •     | •   | • | • | 19 |
| •                            | Capitel  | III. |   |   |       |     |   |   |    |
| Bolivar. — Marie's Fluct .   |          | •    | • | • | •     | •   | • | • | 37 |
|                              | Capitel  | IV.  |   |   | •     |     |   |   |    |
| Das Wiebersehen              |          | •    | • | • | •     | •   | • | • | 54 |
|                              | Capitel  | ı v. |   |   |       |     |   |   |    |
| Sanber's Plane. — Der alte & | lively . | •    | • | • | •     | •   | • | • | 74 |
|                              | Capitel  | VI.  |   |   |       |     |   |   |    |
| Dottor Monrove und Sanber    |          |      |   |   |       |     |   | _ | 87 |

| Capitel VII.                                                              | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                           | 104   |
| Capitel VIII.                                                             |       |
| Der Ban Buren. — Mr. Smart fügt sich bem Willen seiner Frau               | 118   |
| Capitel IX.                                                               |       |
| Der Ire theilt Smart seinen Berbacht mit. — Tom Barmvell's Zeugniß .      | 183   |
| Capitel X.                                                                |       |
| Tom sindet eine Freundin Marie's. — Seine Unterredung mit dem Squire      | 142   |
| Capitel XI.                                                               |       |
| Bum grauen Bären                                                          | 156   |
| Capitel XII.                                                              |       |
| Die unerwartete Berhaftung                                                | 166   |
| Capitel XIII.                                                             |       |
| Die "Shildfrote" nähert fich ber gefährlichen Infel. — Blackfoot's Plan . | 177   |

#### Der Mulatte.

Der Mulaite, benn dieser war es, hielt noch immer die wiester festangedrückte Thur in der Hand. Vorsichtig lauschte er babei dem geringsten Ton, sich erst vollsommen davon zu überzeugen, ob auch wirklich Alle schliefen und nicht vielleicht ein Einzelner nur ruhig auf der Lauer liege, den nächtlichen Feind zu beobachten und zu überfallen. — Lange verharrte er auch in dieser Stellung, und glich eher einer aus dunklem Stein gehauenen Statue, als einem menschlichen, athmenden Wesen.

Undurchdringliche Finsterniß herrschte in dem kleinen Raume, welcher die, von des Tages Anstrengung und hiße ermüdeten Männer umschloß. Das Feuer im Kamin war niedergebrannt, und nur zwischen den oberen Balken hindurch fand das matte Dämmerslicht des Mondes einen schwachen Eingang. — Nichts regte sich — kein Ton wurde laut, als das regelmäßige Athmen der Schlafenden. Der Mulatte konnte das Schlagen seines eigenen Herzens deutlich, ja so deutlich hören, daß er schon fürchtete, es müsse ihn verrathen, und er preßte die breite schwielige Hand sest darauf, diese augens blickliche Schwäche zu bestegen.

Endlich mochte er sich wohl überzeugt haben, daß ihm hier noch keine Gefahr drohe. Er griff jest leise hinauf über die Thür, wohin die Farmer stets, auf dort eingeschlagene Psiocke, ihre langen Büchsen legen, und ein triumphirendes Lächeln durchzuckte sein dunkles Ansgesicht, als er den Lauf der gehofften Waffe fühlte. Schnell und ohne Zögern hob er sie herunter. Nun mußte er aber auch noch die Rugeltasche haben, und dem Jägergebrauch nach hing diese an der andern Seite beim Kolben, und zwar an demselben Haken, der diesen trug.

Mit einem Schritte war er bruben, aber - "Best!" fnirschte er leise zwischen den Bahnen hindurch, als er den leeren Plat dort fühlte. Sie war nicht ba, und wo follte er jest zwischen ben ge= wiß nur leicht schlafenden Mannern die kleine Tasche finden? Mußte ihn nicht das unbedeutenofte Beräusch verrathen, und murde es ihm möglich gewesen sein, zu entkommen, sobald er erft einmal von diesen kuhnen und in der Verfolgung so scharffichelgen Gohnen des Walbes entdedt und wirklich verfolgt worden ware? hier aber half tein Besinnen, denn er wußte, daß ihn sein weißer Begleiter nicht ohne Gewehr durch die Sclavenstaaten der Freiheit entgegen= führen würde. Ueberdies war er nun doch einmal mitten zwischen den Feinden; die Bahne also fest auf einander gepreßt, die Rechte am Griff bes scharfen Stahle, fühlte er seinen Deg links an der Band hin und hoffte dabei die erschnte Rugeltasche auf irgend einer Stuhllehne, oder auf jeden Fall neben dem Ramin aufgehangen zu finden.

Jest war er an dem Wandschrank, der das einkache Haus- und Küchengeräth der Familie trug, und unten — er streifte mit dem Beine daran — stat der Schlüssel. Das mußte jedenkalls der Ausbewahrungsort für Lebensmittel sein, und so stark qualte ihn in diesem Augenblick nagender Hunger, daß er alles Andere verzaß, ja selbst die Gefahr nicht achtete, der er sich aussetze, und so gestäuschlos wie möglich die kleine Thür öffnete.

Rit welcher Gier fühlte er aber dort eine große Schuffel, die, wie er sich bald überzeugte, Milch enthielt. Freudig hob er sie an die trockenen Lippen, um in langen, durstigen Jügen die süße Lasbung einzusaugen. Kaum konnte er sich entschließen, wieder abzussehen, und tappte nun vor allen Dingen nach etwas Compakterem umber, was er auf seine Wanderschaft mitzunehmen gedachte. Er sand zwar nur wenige Stücken Maisbrod, schob diese jedoch schnell in sein Hemd vorn, das der Gürtel zusammenhielt, und hob nun noch einmal das Gesäß an den Mund.

"Laßt mir auch noch 'was drinnen!" sagte da ploglich eine Stimme dicht neben ihm, und fast ware ihm, vor lahmendem Schreck, das schwere Gefäß aus der Hand gestürzt. — Seine Glieder bebeten — regungelos stand er da und magte kaum zu athmen.

"Mr. Coot!" sagte dieselbe Stimme jest wieder — "Mr. Coot." —

"Bas giebts?" frug dieser schlaftrunken aus seinem Bett — "treib' ihn hinaus — er ist über bie Fenz gesprungen."

"Ber?" frug Sander erstaunt.

"Der Rappe," murmelte Coot.

"Unsinn — schwatzt der im Schlafe von Pferden und Fenzen — ich glaubte, Ihr waret aufgestanden und trankt einmal."

"Ja, ja — was giebt's?" rief jest Cook, der sich, munter wers dend, im Bette aufrichtete — "rieft Ihr mich?"

"Ich bin fürchterlich durstig!" sagte Sauder, "und glaubte, ich hörte Euch trinken. — Wo steht denn das Wasser?"

"Draußen vor der Thur, auf dem kleinen Brete — gleich links" — erwiederte ihm der jetzt ganz munter gewordene Cook — "der Flaschenkurbis zum Ausschöpfen hängt dicht darüber am Nagel. Wollt Ihr aber nicht lieber Milch trinken? im Schranke steht eine ganze Schussel voll — sie wird doch bis morgen früh sauer."

Der Mulatte setzte schnoll und leise die Schale nieder und zog das Masser aus der Scheide — seine Entdeckung schien jetzt

unvermeidlich, denn in der Dunkelheit durfte er, ohne sich zu vers rathen, keinen Schritt wagen. Wußte er doch gar nicht, wohin und auf wen er treten konnte. —

"Nein, ich danke," sagte ba Sander — "Wasser ware mir lies ber; das ist aber eine Finsterniß hier, man kann hals und Beine brechen."

"Blas't die Rohlen im Ramin ein wenig an," rief ihm Cook zu — "rechts in der Ede liegen ein paar Rienspane."

Der Mulatte faßte sein Messer mit festerem Griff und hosste jetzt nur noch, sobald das Feuer emporstackerte, auf die erste Uebersraschung der Männer, das Freie glücklich zu erreichen. Borher durfte er keinenfalls wagen, seinen Platz zu verlassen, da er im Dunkeln ja kaum die genaue Richtung kannte, die er zu nehmen hatte, und ihm überdies dort, wo er sich gerade befand, noch allein die Hossung blieb, nicht entdeckt zu werden. Sander blies jetzt mit aller Macht in die heiße Asche, vermochte aber keine Flamme zu erwecken, sondern blies sich nur die Asche ein paar Mal selber in die Augen. Endlich sprang er unwillig wieder auf und rief aus:

"Der Teufel mag das Feuer holen; — nicht die Probe von einer Kohle ist mehr zu finden."

"Ihr könnt ja nicht fehlen und braucht gar nicht aus dem Hause zu treten" — bedeutete ihn da Cook — "wenn Ihr auf die Schwelle tretet, habt Ihr den Wassereimer gleich linker Hand."

"Wie viel Uhr ist's" frug jest James, der ebenfalls wieder munter geworden war.

"Es kann noch nicht so spät sein!" erwiederte Sander — "aber Donnerwetter, jest hab' ich mir die Knochen an einem Büchsenschloß geschunden — und — was ist denn das? die Thür steht ja hier auf — da wird wahrscheinlich einer von den verwünschten Kötern hereingekommen sein. Wer läßt aber auch die Büchse hier unten stehn?"

"Run meine Buchse kann es doch wahrhaftig nicht sein!"

rief Cost, "die hab' ich gestern. Abend selbst hinauf auf ihren Platz gelegt."

"Dann ift sie auch von selber wieder heruntergekommen," brummte Sander, "denn hier feht sie, und das Zeichen davon trag' ich am Schienbein."

"So hat fie ber vermunschte Junge gehabt — he Bill!"

"D laßt den um Gotteswillen schlafen; es ware schade, bas schone Schnarchen zu stören. Der herr sei uns gnädig, der bläst ja wie nach Noten!"

Sander legte bei diesen Worten das Gewehr wieder an seine Stelle hinauf, trat dann in die Thur, fand den Eimer und trank das kühlende Wasser mit mehreren Ausrusungen unverkennbaren Wohlbehagens.

"Ach!" sagte er, als er mit dem langstieligen Flaschenkurbis wieder den Nagel suchte, an dem er gehangen, "das that gut es giebt doch nichts Herrlicheres, wenn Einem recht durstet, als ein Schluck Wasser." —

"Besonders, wenn halb Whiskey d'rin ist" siel hier Cook ein, der ebenfalls zum Eimer trat, seinen Durst zu löschen — "wo sind denn aber all' die Hunde? — he Deik — he Ned, Bohs, Watch, halloh hier! wo stedt Ihr Canaillen alle?"

Die Thiere, die bis jest hinten am hause gelegen hatten, kas men winselnd hervor, wedelten vor der Thür herum und wollten an ihrem herrn hinausspringen.

"Fort mit Euch, Ihr Bestien — nieder!" rief da Cook — "was liegt Ihr Alle mit einander dort hinten unter dem Hirsch= steisch? — Einer ist genug — Du Watch — willst Du hinaus — Du Bohs — so hol' doch der Teusel die Hunde — willst Du fort, Canaille!"

"Was haben fie denn?" frug James.

"Ei die Sappermenter wollen mit aller Gewalt hier herein;"

rief Coot ärgerlich — "und schnuffeln, als wenn sie eine wilde Rate auf dem Baume hatten — hol' sie der Henker."

Mit vieler Mühe gelang es ihm erst die Thur zu schließen, denn die beiden größten der Hunde schienen sich ihren Weg in das Innere der Wohnung erzwingen zu wollen. Endlich aber brachte er den hölzernen Pflock vor, tappte, während er Sander dabei führte, zu seinem Lager zurück und legte sich wieder nieder; schimpste jedoch dabei noch fortwährend auf die "Bestien", wie er sie nannte, die draußen vor der Thur lagen und winselten.

Sander schlief endlich wieder ein, Cook wätzte sich aber noch immer unruhig auf dem Bett herum, denn die Hunde wurden mit jedem Augenblick lärmender und kratten jetzt schon an der Pforte und an der Seite des Gebäudes, an welcher der Schrank stand. Einer — wahrscheinlich Bohs, der Hausgelegenheit kannte — hatte sich sogar durch irgend ein lockeres Bret unter dasselbe gearbeitet, und heulte nun hier auf schauderhafte Art.

"Nein!" schrie Cook endlich, indem er wieder aufsprang — "das ist zum Rasendwerden. Wenn die Canaillen jest nicht aus genblicklich ruhig sind, so begehe ich einen Word. Sie müssen aber doch wahrhaftig etwas wittern, sonst könnten sie sich ja gar nicht so toll und wunderlich anstellen."

"Wittern?" brummte Sander, der durch den Lärm ebenfalls wieder munter geworden war — "was sollen sie denn hier wittern? — Ich hatte, als ich in der Thür stand, die Büchse in der Hand, und nun glaubt das dumme Viehzeug wahrscheinlich, wir wollten Waschbärjagen gehn. — Mir wär's jest gerade so."

Cook stolperte indessen, mit halb verbissenem Fluchen, zur Thur, tiß diese auf, und begrüßte hier die ihn frohlich anbellenden Köter mit einem Hagel von Schimpswörtern, wie auch noch anderen, ders beren Gegenständen, die ihm gerade in die Hand sielen.

"Da!" rief er dabei, als er etwas nach bem ihm zunächst ste= henden schleuderte — "da, Du Canaille — und ba — Du Beest, Du — und da, das für Dich, Du feinpipige Quitschenle Du, und das für Dich, Du nichtsnutige, heulende hundeseile. Und nun rührt Euch wieder, Ihr Racker, — muckt Euch, wenn Ihr es wagt. Und Du, Bohs, kommst unter dem hause vor — hierher, Sir — hol' Dich dieser und jener; rühr' Dich aber noch einmal, dann weißt Du, wie wenig ich Spaß verstehe. Fort mit Euch, an's Fleisch, wo Ihr hingehört — Du, Bohs — zurück da — daß Du dich unterstehst!"

Die Hunde gehorchten endlich, wenn auch mit vielem Biberstreben, und Cook schloß die Thur zum zweiten Mal.

"'S ist doch eine Finsterniß hier," sagte er jest, während er sich umdrehte, zu seinem Bett zurückzutappen, "daß man die Hand nicht vor Augen sehen kann; — wo bin ich denn hier eigentlich hinsgratben? — Wetter noch einmal, das ist hier der Schrank; da muß ich ja rechts hinüber."

"Hier lieg' ich" — sagte Santer, der sein Lager mit ihm theilte.

"Komme gleich!" erwiederte Cook, und stand in diesem Unsgenblick unter dem gezücken Jagdmesser des Mulatten, kaum zehn Joll von diesem entsernt, der sich, so dicht es gehen wollte, an die Wand gedrängt hatte. Ein einziger Schritt — ein einziges Ausstrecken der Hand mußte ihn mit dem hier Eingeschlichenen in Bezührung bringen, und daß der, zum Neußersten getriebene Gelbe sich dann auch nicht bedenken würde, den Feind unschädlich zu maschen, der für den Augenblick seiner Flucht hemmend im Wege stand; war voraus zu sehn. Cooks guter Geist lenkte jedoch seine Schritte; daß er sich dicht vor der dunklen Gestalt wandte und quer über Bill's Bett, über diesen und James hinweg, seinem eigenen Lager zuschritt, auf das er sich ermüdet warf, und auch bald wieder einsschließ.

Grabesschweigen herrschte aufs Neue in der kleinen Wohnung. — Das regelmäßige Athmen brach allein wieder die Stille, und vorsichtig hob der Mulatte jest noch einmal die Schale, trank anch den lesten Rest Milch, und schlich nun so geräuschlos als möglich zur Thur zuruck. Da stieß er mit dem Fuß an einen, ihm durch Cook in den Weg geschobenen Stuhl, und zwei Stimmen athmeten nicht mehr — er wußte, sie waren erwacht oder wenigsstens gestört. Bewegungslos blieb er an seiner Stelle und fand bald, daß, glücklich für ihn, nur das Leste der Fall gewesen sein mußte, denn bald darauf sielen sie wieder in den allgemeinen Chor ein, und Dan begann seinen Weg weiter zu fühlen.

Als er aber den Stuhl vorsichtig bei Seite schieben wollte, berührte sein Finger an der Stuhllehne einen Ledergurt; rasch suhr er daran hinunter und fand hier — die lang ersehnte Rugelstasche. Schnell hing er sie um seinen Nacken und wollte eben den Stuhl verlassen, da fühlte er auf dem Sitz desselben noch eine zweite. Welches war nun die richtige? und einen Moment stand er unschlüssig — aber auch nur einen Moment, denn solche Kleinigsteit konnte ihn nicht lange die gefährliche Lage vergessen machen, in der er sich befand. Um sicher zu gehen, nahm er alle beide, trat geräuschlos an die Thür, fühlte nach der Büchse, die Sander wies der hinausgelegt hatte, hob sie seise herab und zog jest den Pflock heraus, der die Thür verschlossen hielt.

Waren die Hunde noch auf der Wacht? — in diesem Falle war' er verloren gewesen, denn die Meute, die erst vor wenigen Wochen einen fünfjährigen Bären gestellt und bezwungen hatte, würde den fast wehrlosen Schwarzen augenblicklich in Stücke zerzissen haben. Sein herz schlug daher, als er die Thür ein klein wenig öffnete, wie ein hammer. Blücklicher Jufall — keiner der Hunde lag vor der Thür. — Der Besehl des herrn hatte sie alle hinter das haus gewiesen, und konnte er jest nur sunfzig Schritte Vorsprung gewinnen, so war er gerettet — geräuschlos öffnete er die Psorte.

"Seid Ihr es, Mr. Sander," frug jest James, der in diesem

Augenblicke von dem kalten, gerade über ihn hinstreichenden Lufts zug erwachte — "ha — wer ist an der Thur?" —

Reine Antwort erfolgte — kein Laut ließ sich hören, und der Fragende glaubte schon geträumt zu haben. Der Dieb aber stand auf der Schwelle — im Freien — die kalte Rachtlust kühlte seine in Fiebergluth brennende Wange, und vorsichtig glitt er in der Dunkelheit dem nahen Dickicht zu, die schlasenden Wächter nicht zu ermuntern und unentdeckt zu entkommen. Schon hatte er die niedere Fenz erreicht, welche die Wohnung umgab, und zitternd überstieg er sie, als er mit dem linken Fuß den Stiel einer Hackeberührte, die daran lehnte und jest umfiel. —

Da schlug Bohs an — ihm folgte Watch, und im nächsten Augenblick brachen die Hunde um das Haus herum. Mit langen, mächtigen Sähen sich aber auch jest der Mulatte, die gewonnene Büchse hoch empor haltend, dem Walde zu, hatte gerade, als die Weute auf seine Fährte heulend anschlug, das Dickicht erreicht, rief, da er den Gefährten nicht sehen konnte — "in's Wasser — in's Wasser — in's Wasser — in's Wasser — in's wasser, so schnell es ihm möglich war, stromab.

Noch hatte er sich übrigens keine funfzehn Schritt von der Stelle, wo er den Wasserrand zuerst betrat, entsernt, als auch die Hunde, bellend und klässend, mit den Nasen am Boden, dort angeskommen, ohne Weiteres hindurch setzen, und auf der andern Seite in der Irre umbersuchten. Da schlug ein junger Brake, wahrscheins lich auf einer Kaninchens oder Waschbärensährte, an, und obzleich Bohs und Watch im Aufange gar nicht gesonnen schienen, dem Lärmenden zu glauben, so wurden sie doch zuletzt selbst durch das wilde Toben der Meute verlockt, und brachen jetzt in langen Sprünsgen hinterher, um die Jagd nicht zu versammen und in der Berssolgung, wie gewöhnlich, die ersten zu sein.

"Bahaha" — lachte ta ber Mulatte vor sich bin, als er bem,

sich weiter und weiter entfernenden Toben lanschte. — "wie sich das hundezeug jest abqualen wird, um Etwas zu sinden, was gar nicht da ift. Aber die Zeit vergeht — he Cotton — wo seid Ihr?"

"Hier!" flüsterte dieser, der leise in dem Bach heranschritt — "alle Wetter, das hatte schlecht ablaufen können — und die Büchse hast Du wol auch nicht?"

"So? meint Ihr etwa? — hier ist sie — nehmt schnell — da — die Taschen auch, eine von beiden wird wol die rechte sein. Aber unn fort; hatten wir früher, als die Hunde noch am Hause lagen, vortrefflichen Wind, so wird er jest, wenn sie zurücksehren, um so schlechter."

"Wir muffen in die Hügel. — Dort entgehen wir am leichs testen jeder Verfolgung," sagte Cotton.

"Ja, aber den Bach durfen wir in der ersten halben Stunde noch nicht verlassen, und nachher heißt's erst recht Fersengeld geben. Coof ist ein verdammt guter Spürer, und der Andere wird ihm wol auch Nichts nachgeben."

"Also fort!" flusterte sein Begleiter, während er mit dem Las bestode versuchte, ob die Wasse geladen sei, — "hier wird's mit jeder Secunde unsicherer, und seit ich bas Eisen in der Hand fühle, ist mir's um hundert Procent leichter um's Herz."

Die beiden Männer schritten jest schnell in dem seichten Bach hinauf, der mehrere der niederen hügel von einander trennte, und verließen ihn erst dann, als er sich zu weit westlich wandte, und sie doch vor allen Dingen dem Arkansassluß zustreben mußten. Es war dies eine Stelle, wo sich die User von beiden Seiten ziemlich schross und felsig emporboben und nur rechts in eine ebenere, aber auch steinige Fläche ausliesen, während sie links bis zum Gipfel des höchsten Bergkammes aufstiegen.

Diefer wollten fie, ihre Bahn wieder zurudnehmend, folgen, denn fie mußten, daß fie bann Helena oder boch die Umgegend der Stadt erreichen mußten. Hier hofften fie im Stande zu sein, sich eine Beile verstedt zu halten. Drohte ihnen aber auch da Gefahr, ei nun so ließ sich bort leicht ein Boot stehlen, damit das gegensüberliegende sichere User zu erreichen.

"Ei so wollt' ich denn doch, daß die verdammten hunde beim Teusel wären!" rief James aufspringend — "das ist ja ein heis denlärm die ganze Racht hindurch — tein Auge kann man zuthun. Run hör' nur Einer die Bestien!"

"Hallo — was giebt's?" sagte jest auch, gewaltsam den Schlaf abschüttelnd. Cbot — "mit wem spracht Ihr, James — wer war an der Thūr?"

"Bas haben tenn die hunde?" frug ebenfalls der noch halb schlaftrunkene Santer.

"Mit wem ich sprach?" sagte der Angeredete, sich die Augen reis bend, "ja wie zum henker soll ich benn bas wissen? Die Thur ging auf, das wollt' ich beschwören, und ich dachte, es ware Einer von Euch; ich war aber so im Schlase, daß ich mich geirrt zu haben glaubte, und wieder zurud aus's Kissen siel. Gleich darauf ging der Standal mit den hunden los, die jest in —"

"Beim ewigen Gott — die Thur ist offen und meine Buchse fort!" schrie Cook in diesem Angenblicke, ber indessen auf die Schwelle getreten war, dort aber kaum den innern Borstecker weggezogen fand, als er auch schon, fast instinctartig, nach der eigenen Wasse griff.

"Kann man denn die Thur von außen öffnen?" frug jest Sander. —

"Gott bewahre!" rief Cook, ingrimmig mit dem Fuße stams pfend, "die Spalten sind alle sorgfältig mit Klögen und Bretern vernagelt — Einer von Euch muß den Vorsteder wieder zurückges zogen haben." "Es hat fich teiner von uns gerührt!" rief James.

"Dann ist auch Jemand hier drinnen gewesen" — tobte Cook — "Pest und Donner — jest weiß ich auch, weshalb die Hunde so außer sich waren und mit Teufelsgewalt hier herein wollten — und ich Esel muß dem Schuft auch noch fort helfen."

"Sabt Ihr kein Feuerzeng hier im Hause?" frug jest Sander— "es ist ja eine Dunkelheit, daß man Hals und Beine brechen mochte."

"Wartet — laßt mich vor" — sagte James — "ich will gleich Feuer anmachen — ich weiß hier Hausgelegenheit — Ihr findet's doch nicht."

Cook tappte indeß im Dunkeln nach den Rugeltaschen umher. — "himmel und Hölle," brummte er dabei vor sich hin — "sollte der gottvergessene Halunke — Bill — Bill! hat der Bengel einen Schlaf — Bill! sag' ich — wo hast Du die Rugeltasche hinge- bängt?"

Bill fuhr nun zwar empor, als er seinen Namen hörte, bes griff jedoch noch lange nicht, was man von ihm wollte. James aber, emsig dabei beschäftigt, einzelne Kohlen unter der Asche vorzuschüren und zu neuer Gluth anzublasen — sagte:

"Auf dem Stuhl — links von der Thur — hängt die eine — und die andere — verdammte Asche, das beißt schändlich in den Augen — und die andere muß auf dem Size liegen — die gehört zu meiner Büchse." —

"Auf welchem Stuhle?" rief Cook schnell, indem er den ihm nächst stehenden von oben bis unten befühlte. —

"Auf dem, dicht an der Thur — zwischen dieser und dem Schranke."

"Dann sind sie fort!" knirschte Cook, den Stuhl gewaltsam von sich schleudernd, daß er über den noch immer halbschlafenden Bill wegsiel und diesen schneller, als es sonst wol der Fall gewessen, auf die Beine brachte.

"Beide?" rief James erschreckt, und lenchtete mit einem eben entzündeten Kienspan überall im Zimmer umher — "die meine auch? beim ewigen Gott — auf den Stuhl da habe ich sie selbst gelegt — die Büchse ist auch fort und die Thüre offen — über das Geschehene brauchen wir also gar nicht mehr im Zweisel zu sein. Der diebische Hund war hier im Zimmer, und sacht sich jest in's Fäustchen."

In wilder hast kleideten sich nun die Männer an, während Bill das Feuer im heerde heller lodern machte und das Licht ebensfalls wieder anzündete, daß sie wenigstens den kleinen Raum überssehen konnten. Cooks Wuth aber, als er das geleerte Milchgesäß fand, kannte keine Grenzen, und er schwur und fluchte auf höchst gotteslästerliche Art. Was aber jett thun? nach den Sternen war es kaum Eins vorbei, und in solch dunkler Nacht ohne die Hunde eine Verfolgung zu beginnen, wäre Wahnsinn gewesen. Ließen sie aber die Flüchtigen dis Tagesanbruch unverfolgt, so gewannen diese einen solchen Vorsprung, daß ein Nachsehen hoffnungslos werden mußte.

"Daß man auch gar Nichts mehr von den Hunden hört!" rief James ärgerlich, und horchte noch immer nach ihnen in die Nacht hinaus, "das Beste wird doch am Ende sein, ich sattle mein Pferd, und reite in den Wald. Vielleicht sind die Thiere der rechten Spur gefolgt, haben den Schuft auf irgend einen Baum getrieben, und liegen darunter und heulen."

"Unsinn!" sagte der alte Lively, der indesseu ebenfalls mit Ankleiden fertig geworden war — "wenn der Bursche da aus der Thür sprang, als Du ihn anriefst, — denn das habe ich deutlich gehört — so hat er auch höchstens zweihundert Schritte Vorsprung gehabt, ehe ihm die Hunde auf den Hacken waren, und dann blieb ihm keine Zeit mehr zu entkommen. In hundert Schritten weiter mußten sie ihn eingeholt haben, wären sie wirklich der richtigen

Fahrte gefolgt. Nein, sie find in's Blaue hinein getobt und wer weiß, wann sie wieder jurudtommen."

"Wie war's denn, wenn wir einmal das Horn bliesen, Bater," sagte, Bill, "vielleicht find sie nicht so weit fort, und können es noch hören."

"Bird wenig helfen, wir wollen's aber versuchen: — Tod und Teufel, was für ein hauptspaß ware das geworden, wenn die hunde den Schuft auf frischer That erwischt hatten!"

"Nun, zu spät ist's noch immer nicht!" brummte James, "ich habe wenigstens eine Rugel im Nohr und die, hoff' ich, werd' ich dem nächtlichen Halunken wol noch auf den Pelz brennen. Wo aber zum Donnerwetter ist denn mein einer Schuh — ich habe doch alle beide hier nebeneinander hingestellt." —

"Ich kann meine Stiefeln auch nicht finden," sagte Sander— "nun weiter fehlt Nichts, als daß uns die Canaille auch noch das Schuhwerk mitgenommen hatte."

"Die werden draußen liegen," brummte Cook ärgerlich, wähs rend er in die Thür trat — "ich habe, glaub' ich, so Dinger wie Schuh oder Stiefeln nach den verwünschten Kötern geworsen, als sie das Heulen gar nicht lassen wollten."

"Sehr schon das," meinte Sander, als er jest draußen im Dunkeln mit bloßen Füßen zwischen den Spänen und Holzstücken nach den verlorenen umhersuchte, "das geht sich hier prächtig, barssuß auf den scharfen Splittern — Herr Gott — ich glaube, ich habe mir die Zehen abgestoßen."

James kam ihm jetzt mit einem brennenden Kienspan zu hülfe und sie sanden bald ihr wisd umhergestreutes Schuhwerk, während Cook den Schall des Horns laut und gellend in die stille Nacht hinaustönen ließ. Lange aber mußte der Farmer vergeblich blasen, und schon wollte er das einsache Instrument unmuthig bei Seite werfen, als ein leises Winseln wenigstens einen der sich näshernden Rüden verkündete. Gleich darauf kam auch Bohs, den langen

Buschigen Schwanz sest zwischen die Läuse geklemmt, mit dem Bauch fast die Erde streichend, heran, und schlich demuthig zu seinem Herrn hinan. Es war fast, als ob er diesem auf jede nur mögliche Art und Weise darthun wollte, wie tief zerknirscht er sich seines so ganz eines ordentlichen Hundes unwürdigen Betragens wegen fühle, und wie leid ihm der begangene Fehler thue.

Cook war jedoch über des treuen Thieres Rückkehr viel zu sehr erfreut, als daß er es lange hatte mit Borwürfen überhänfen sols len. Er schleuderte ihm nur, als erste Begrüßungssormel, einige Kernstäche entgegen, die Bohs auch ohne weitere Bemerkung einstedte, und streichelte dann dem, durch ein einzig gütiges Wort Beruhigten mit unverkennbarer Freude den Kopf.

"So recht, mein Alter — laß die anderen Canaillen lausen, wir Beide wollen dem Burschen schon auf die Spur kommen. Wird's nur erst wieder hell, so müßte er ja mit dem Bosen im Bunde stehn, wenn er nicht wenigstens eine Fährte hinterließ, denn durch die Luft kann er doch wahrhaftig nicht davongesegelt sein."

"Wo aber jett suchen?" sagte James — "ich begreife gar nicht, daß die Hunde, bie so dicht hinter ihm gewesen sein mußten, seine Spur sollten verloren haben."

"Paßt einmal auf, der hat den Bach angenommen," betheuerte der Alte. "Der Wind streicht von hier dort hinüber, wittern konnsten sie ihn nicht gut, und wenn er von seiner Fährte absprang, so ist Nichts wahrscheinlicher, als daß die Hunde dadurch irre gesführt wurden."

"Dann wird er sich auch stromab, dem Mississpi, zugemacht haben!" tief James, "wo der Bach wenigstens für ein Canve schiffs bar wird, hat er das vielleicht angebunden und ist, während wir in den Bergen auf kalter Fährte umherhetzen, lange im Strom oder im andern Staate drüben."

"Dort hat gestern Abend kein Canve gelegen," wandte hierges gen der junge Cook ein, "das weiß ich gewiß. Noch vor Dunkels werden war ich mit Turner's Henry unten, um ein paar Fische zu fangen, und wir sind unter jedem Busch, in der ganzen. Nachbars schaft herumgetrochen."

"Baren teine Fahrten zu seben?" frug fein Bater.

"Nicht eine, denn wir schauten uns auch noch besonders genau nach Otterzeichen um, und hatten doch gewiß in dem weichen Boden die Fußstapfen eines Mannes erkennen mussen."

"Dann find sie in die Hügel," rief Cook. "hat übrigens hier, wie ich kaum noch zweifeln kann, der verdammte entsprungene Muslatte die Sand im Spiele, so sei Gott unseren Pferden gnädig — dann durfen wir auch keinen Augenblick Zeit mehr verlieren."

"In Nacht und Nebel wird Ihnen aber eine Verfolgung wenig nüßen," nahm hier Sander das Wort, der bis dahin sinnend am Kamin gestanden. — "Wäre es nicht besser, Sie warteten das Tasgeslicht ab, und ritten dann gleich zum nächsten Richter, die nöthige Anzeige davon zu machen?"

"Und was sollte der uns helsen?" frug der alte Lively versächtlich, während er aus Leibesträften in den verkehrten Aermel seiner Jacke suhr — "wenn der was ausrichten wollte, müßte er uns doch immer wieder dazu rufen. Nein, Jimmy, nach müssen wir, und das gleich. Bill mag die Pferde holen; glücklicher Weise sind sie drüben über dem Bache im Schilfbruch, wo der Mulatte nicht hin sein kann, sonst hätten ihn die Hunde schon."

"Ja wohl, Lively hat recht," rief Cook, "wir können ja, so lange es dunkel ist, die Pferde an die Zügel nehmen und vorsichstig am Bachufer hin suchen. Begreift Bohs erst einmal, was wir wollen, so hat's weiter gar keine Noth."

"Mit dem einen hunde wird es freilich eine langweilige Seschichte werden," meinte James, "Bohs kann doch blos auf-einem Uter suchen und der Flüchtling indessen immer auf dem andern den Bach verlassen haben, wenn er — was überhaupt noch erst bewiesen werden muß, diesem wirklich gefolgt ist." "Gefolgt muß er ihm sein," meinte Cool, "sonst hatten ihn die Sunde auf jeden Fall gespidtt. — Wie rem aber auch sei, Glüd gehört allerdings zu einer solchen Rachhehe. Bleiben wir jedoch ruhig im Haus, so können wir gar nicht erwarten, daß wir irgend Ciwas ausrichten, dennihterher kommt er nicht wieder Also fort, Bill, hol uns die Pferde — die Sättel liegen dort in der Ecke — gehen Sie mit, Mr. Sander?"

"Ei das versteht sich," sechte dieser, "bin ich auch kein so vorzäglicher Spürhund, wie ein atter Pionier, so hoffe ich doch meinen Mann zu stehn. — Uebrigens mochte ich Sie noch ein Mal darauf aufmerksam machen, ob es nicht doch vielleicht bester wäre, die Sache zuerst den Gerichten anzuzeigen; wir können ja nachber immer noch" —

"Wir wollen um Gotteswillen die Gerichte nicht bemühen,"
sagt James unwillig — "jest haben wir auch wirklich gar keine Zeit mehr, an sie zu benten. Der Dieb ist noch dazu bewassnet, und gut bewassnet, denn Cooks Büchse schieht scharf, und da sind wir es sogar den Nachbarn schuldig; thm wenigstens, wenn wir ihn wirklich nicht einkolen konnten, dach so dicht auf den Fersen zu bleiben, daß er weiter keinen Schaden anrichten kann."

— "Ja wahrlich, gut bewaffnet ist er," knirschte Cook zwischen den zusammengebissenen Bahmen hindurch, indem er sich den breiten Ledergurt mit dem Jagdmesser umschnause. "Gott sei ihm aber gnädig, wenn er wir unter die Sände sällt; das Essen renne ich ihm zwischen die Rippen bis an's Seft." —

Er sprang:jest hinaus, bem Gohne mit dem Eindringen der Pferde zu halfen, die mit: solch nächtlichem Atte keineswegs einversstanden schienen. Auch die hunde kehrten nun nach und nach einzeln zuruck, doch hatten sie sich zu schlecht bewährt; um großes Bertrauen beanspruchen zu können. Sie erhielten deshalb mit Wort und Peitsche gemessene Beschle, beim hause zu bleiben, denn die Jäzer fürcketen, auch nicht ohne Grund, durch die vielen Rasen

Unheil und Berwirrung anzurichten. Bohs blieb jest seines herrn einzige hoffnung, aber auch diese war schwach genug, wenn er bedachte, wie unsicher eine solche Berfolgung sei; wußte ja doch der hund nicht einmal, welches Wild er heten sollte.

Der alte Lively ging nun vor allen Dingen an das andere Saus, um seine Büchse von dort zu holen und Cook damit zu beswaffnen, er selbst nahm einen leichten Reisel, der ebenfalls über dem Kamine lag, und seines kleinen Calibers wegen sonst nur zu Eichhörnchenjagden benutt wurde. Sander bekam eine alte Schrotslinte — ebenfalls Cooks Eigenthum, die dieser einmal von einem deutschen Krämer erhandelt hatte, und also bewaffnet gingen die Ränner an die Berfolgung des kühnen Diebes.

Das Einzige, was ihnen jedoch nur eine Aussicht auf Erfolg versprach, war, gleich von haus aus den klugen hund auf die Fährte zu setzen, und dieser schien auch da recht gut zu begreifen, was er eigentlich solle. Am Bach hörte aber auch jede Spur auf, und stromauf und ab suchten sie nun mit ungeschwächtem Eifer, bis der Morgen schon seinen grauen Dämmerschein über die rausschenden Wipfel der Niederung ausgoß, ohne daß sie ihrem Ziele auch nur eine hand breit näher gerückt wären.

Trop Bill's Betheuerung hatten fie nämlich noch einmal den Bach hinabgesucht, freilich ohne auch nur das mindeste Zeichen von einem Boote zu finden, und fie mußten es sich nun eingestehn, stromauf liege noch die einzige Möglichkeit, ben Flüchtling einzuholen.

"Es bleibt uns Richts weiter übrig," sagte Cook endlich uns muthig, "als noch einmal in die hügel zu steigen. — Es wird jett hell, und wer weiß, ob der Bursche nicht doch vielleicht in der Dunkelheit seine Fährte irgendwo so hinterlassen hat, daß wir sie bei Tageslicht erkennen und dann natürlich verfolgen können. Du, Bill, magst die Pferde bis zu dem zweiten hügeldurchschnitt nehs men — reite nur voran und warte dort, wo wir vorgestern den Bienenbaum sällten. Brauchen wir sie eher, was ich von herzen

wünschen will, so blase ich das horn. Finden wir aber ihre Spuren bis dorthin nicht, so bleibt uns nichts Anderes übrig, als versschiedene Richtungen einzuschlagen, die Nachbarn von dem Gesschehenen in Kenntniß zu setzen, und dann vereint eine förmliche Treibjagd anzustellen. Gefangen muß und soll der Bursche werden, denn einem hinterwäldler in die eigene Wohnung einzubrechen und seine Wassen zu stehlen, das ift ein Bergehen, das schon seiner unserhörten Frechheit wegen exemplarische Strase verdient."

So großen Eifer nun auch die Jäger bei dieser Berfolgung zeigten, so unbehaglich schien sich Sander dabei zu befinden, und er wäre sicherlich, da er ja auch mit seiner Kleidung gar nicht auf den Wald eingerichtet war, zurückzeblieben, hätte ihn nicht die Furcht augetrieben, jener Flüchtling könne mit zur Insel gehören und, wenn eingesangen, vielleicht Sachen gestehen, die für sie von versderblichster Folge sein mußten. War er gegenwärtig, so konnte er in solchem Falle ein Geständniß entweder verhindern, oder doch die Folgen ablenken, und möglicher Weise auch die Flucht des Diebes, wer es immer sein mochte, begünstigen. Deshalb hatte er auch gleich von Ansang an den Rännern gerathen, die Gerichte zu Hüsse zu rusen, weil er recht gut wußte, wie in diesem Falle der Dieb ziemlich sicher gewesen wäre.

II.

### Die Berfolgung.

Die Manner schritten jest vorsichtig am Bache hinauf; der alte Lively und Cook mit Bohs am westlichen oder linken Ufer, von der Quelle aus, und James und Sander am östlichen, den Bergen um nächsten. Bohs schien übrigens jeben Gedanken an Jagd aufs
gegeben zu haben. Immer wieder von Neuem angetrieben, Fährten
und Spuren zu suchen, wo auch kein Zeichen ivgend eines lebendis
gen Wesens zu sinden war — kleinere Wildsährten vielleicht auss
genommen, die er aber gründlich verachtete — und noch dagu in
einer Gegend, in der sich größeres Wild nie aushielt, hatte er jede
Lust an der Sache verloren, ließ den Schwanz hängen und schlens
derte verdrossen hinterdrein.

"Anf den hund dürfen wir micht weiter rechnen," sagte da endlich Sander zu James, als er mit diesem mehrere hundert Schritte über farre Felsblöcke hinweggekletttert war, und nun von einer etwas vorragenden Bergspise nach den beiden anderen Männern und Bohs hinüberblickte — "er sieht gerade so aus, als od er eben einschlafen wollte."

"Laßt uns nur das mindeste Verdächtige sinden," erwiederte James, "und er ist wieder Feuer und Flammen. — Mit und Mensschen ist's ja anch so. Bei erfolgloser Jagd werden wir mude und matt, und haben in demselben Augenblick jedes Gefühl von Schwäche vergessen, wo wir nur das Laub rascheln hören, oder gewisse Anzeichen von der Nähe der ersehnten Beute sinden — das ist mir ja schon tausendmal selber begegnet."

"Ich begreise aber wirklich nicht, wo wir etwas Verdächtis ges sinden sollen," brummte Sander. "Hier könnte eine ganze Armee marschirt sein und in den umber gestreuten Steinen und Felsstücken ware es nicht möglich, eine Spur zu erkennen."

"Meinen Sie?" sagte James, und ein triumphirendes Lächeln zuckte um seine Lippen — "ja ja, im Walde find die Herren aus der Stadt gewöhnlich so im Trüben wie" —

"Die herren aus dem Walde in der Stadt," spottelte Sander, wit einem etwas boshaften Seitenblick. James mochte auch füh: len, daß er recht hatte, denn er wurde seuerroth, warf aber die Buchse über die linke Schulter, über deren Kolben seine linke hand

herabhing und fie im Gleichgewicht hielt, und zeigte fest vor fich zwischen die Steine nieder. —

"Fir was halten Sie bas bier?"

"Das?" sagte Sander und bog sich zu ber bezeichneten Stolle aufmerksam nieder — "das? ei nun das ift gar Riches, ais etwas Laub und sehr viel Steine, mit ein paar spärlichen Grashalmen dazwischen."

"Und doch ist vor kaum einer Biertetstunde ein hirsch zwischen eben diese Steine hineingetreten," erwiederte James.

"Aber woran seben Sie das? ich kann auch nicht das Mindeste erkennen, das eine folche Bermuthung bestätigte."

"Birklich nicht?" sagte der Jäger, indem er sich noch weiter zu der bezeichneten Stelle niederbog, "so will ich Ihnen hier den Beweis geben, daß wir eine solche Berfolgung nicht unternommen haben, ohne im Stande zu sein, sie auszusühren. Sehen Sie, wie der eine kleinere Stein hier etwas zur Seite geschoben ist? — zwar nur ein wenig, der schmase Streisen läßt sich aber deutlich auf dem seuchtern Grunde erkennen. — Dort — gerade au dem grauen Moos nieder, hat die Schale gescheuert und hier unten ist auch noch zum kleberstuß der Eindruck der Spisse — aber ha — was ist das? — so wahr ich lebe —"

"Nun?" frug Sander erstaunt, "was sehen Sie denn da Bessonderes auf der Steinplatte? wenn der Bursche keine Meißel unter den Füßen gehabt hat, so kann er doch dort unmöglich eine Spur hinterlassen haben."

"Habt Ihr Etwas gefunden, James?" rief jest Cook von drüsben herüber.

"Kommt her und seht selber," sagte diefer — "hier ift Etwas, bas auf jeden Fall Beachtung verdient."

In wenigen Secunden waren die Uebrigen an seiner Seite, und blickten jest forschend und gespannt umber.

"Wann hat es jum letten Male geregnet?" frug James.

"Borgestern Abend," sagte ber Greis.

"Und glaubt Ihr, daß sich seit vorgestern Racht dieses Wasser hier auf dem Steine gehalten haben könnte?" suhr James fort, und deutete auf eine, dicht vor ihm besindliche Stelle der Felsplatte — "hatte der Wind dies hier nicht schon lange auftrochnen mussen?"

"Der Wind kann es ja gerade aufgetrocknet haben," sagte Sander — "und das, was wir hier sehen, find nur noch die Ueberreste."

"Rein, das ist nicht möglich!" rief da der alte Lively — "gestade hier ist dieser Stein etwas abschüffig und der Regen hatte ablaufen und sich hier unten sammeln mussen; diese tiefe Stelle aber ist trocken. — Beim ewigen Gott, wir sind auf der rechten Spur."

"Ja wahrhaftig!" rief Cook freudig — "das muß die Stelle sein, wo der Flüchtling den Bach verlassen hat, und wo das von seinen Füßen abträusende Wasser noch nicht die Zeit hatte zu trocknen."

Das war mein erster Gedanke," bestätigte James, "und nun, Cook, laßt uns sehen, ob Euer Bohs auch nur einen Pflaumenskern werth ist. Wir sind die ganze Nacht umhergerannt, und er muß wissen, daß wir Etwas suchen. — Bringt ihn also auf die Spur, und seht, was er sagt."

"Bohs," rief Cook den Hund an — "Bohs — komm her, Alter — was hältst Du von der Fährte hier? such,-mein Hund such — und nimm Dich zusammen, mein Bursche."

Bohs gehorchte zwar der Aufforderung, schien aber sonst uns gemein wenig Lust zu baben, sich irgend weiter zu bemühen. Seine Dleinung war in dieser Nacht schon zu oft befragt worden, als daß er darin etwas besonders Ehrenvolles oder Außerordentliches hätte sehen können, und mit schwerfälligen langsamen Schritten

Riog er auf die höher liegende Felspfatte hinauf, ohne fich auch nur die Dube zu nehmen, die Rase auf den Boden zu halten.

"Run seh Einer das faule Bieh an!" rief James unwillig; "mich wundert's nur, daß die Bestie überhaupt noch die Beine hebt. Ich legte mich doch lieber gleich nieder und — ha — jest wittert er Etwas." —

Bohs schien in der That ploglich auf andere Gedanken zu kommen, denn er blieb stehen, spiste die Ohren, blickte rechts und links mit schnellen, lebhaften Geberden umher, und jest, als er noch einmal den Stein, auf dem er stand, berochen hatte, sträubten sich seine Haare — er knurrte leise und schaute, mit dem Schwanze wedelnd, zu seinem herrn auf.

"Das muß ein Wolf gewesen sein," sagte James unmuthig. "Ein Wolf ober Reger!" rief Cook — "er zeigt Beibe auf gleiche Arten."

"Ein Reger? dann wahrhaftig ift's der vom Fourche la fave entflohene Mulatte, und er foll uns nicht mehr entgehen. Jum henker mit ihm, es ist Zeit, daß wir ihm bas handwerk legen. Bas sant der hund?"

Bohs sah mit seinen klugen Augen fragend zu dem Herrn empor, und als dieser ihm schmeichelnd den breiten Nacken streischelte und ihn ermunterte, der Svnr zu folgen, wedelte er aus Leisbesträften mit dem Schwanze, um vor allen Dingen seine unbedingte Bereitwilligkeit auszudrücken, dem Befehl Folge zu leisten. Dann aber wies er knurrend die Jähne, ging ein paar Mal mit majestätischen Schritten um den Stein herum und stieg nun, die Nase dicht am Boden, langsam den steilen Gebirgsrücken, an dessen Fuß sie standen, hinauf.

Cool's Jagdruf brachte den Sohn mit den Pferden zur Stelle, und feuerte zugleich den treuen hund an. Die Männer sprangen in die Sättel, und fort ging's, dem Führer nach, der nur im Anfange manchmal stehen blieb, um die Jäger auch nachkommen zu lassen, diese aber kaum beritten sah, als er mit frahlichem; halbe lautem Gebell einige gar wunderseltsame Lustsprünge aussührte und dann in langgestrecken Trabe schnell und ficher der Bahn folgte.

Die Reiter blieben ihm, da der Bald hier nicht fehr verswachsen war, dicht auf den hachen, und Bohe, der im Anfange in ziemlich gerader Richtung den Berg hinanklomm, folgte jest dem Gipfel desieben, der sich, von Rord-Best nach Sud-Often laufend, aus dem Innern des Landes kommend, zum Mississippi hinadzog. Sander wollte nun hiergegen allerdings Einwendungen machen, und behauptete, der hund musse sich irren, der Flüchtling sei gewiß ehrer waldeinwärts als dem ziemlich dicht besiedelten Flußuser zugestoffen; Cook dagegen meinte lächelnd, er solle seinen Sund nur gehen lassen, der wisse, was er wolle, und werde sie wahrhaftig nicht auf der Rückfährte fortnehmen. Das geübte Auge des Waldbewohners hatte indessen auch selbst auf weicheren Stellen des Bodens mehrere Fußstapfen gefunden, die unstreitig von dem Flüchtling hinterlassen waren, undihn ebenfalls nicht mehr über die von ihm genommene Richtung in Zweisel ließen.

Plöglich hielt Bohs, suchte rings auf dem Boden umber und schien dann die Männer erwarten zu wollen. Diese, die bis dahin weniger auf den hund geachtet, als den Wald selbst im Auge beshalten hatten, um wo möglich selbst irgendwo zu erspüren und dann augenblicklich auf warmer Fährte nachsehen zu können, langten bald an der Stelle an, wo der Rüde unschlüssig zu werden schien, und sanden hier die deutlichen Spuren eines noch nicht lange verlassenen und nur flüchtig benutzten Lagers. Ein kleines Feuer hatte hier gebrannt, und umherliegende Federn und Anochen, wie spisig zugeschnittene hölzchen bewiesen deutlich genug, daß hier ein armer Truthahn überrascht, erlegt und auch theilweise gleich verzehrt worden war.

"Beim himmel, die haben sich's hier ordentlich bequem ges macht!" lachte Cook, "daß wir aber den Schuß nicht gebort haben."

"Ber weiß denn, wie weit der Bursche noch Vorsprung hat," exwiederte James; "das Braten nuß ihn aber auf jeden Fall außgehalten haben; er kann gar nicht glauben, daß es irgend Jeman» dem eingefallen ist, ihm zu folgen. Nur vorwärts jest; wir dursen die schöne, auf solche Art gewonnene Zeit nicht wieder durch Gaffen und Plaudern vergeuden; Bohs wird ebenfalls ungeduldig."

James hatte vecht, Bohs saß neben den halbverbrannten Kohsten, blickte winselwo zu seinen Gerren auf und scharrte bald mit der rechten, baid mit der linken Borderpfote, als ob er bätte sagen wollen, nun so kommt doch und gudt nicht die Asche und Knochen stundenlang an. Cook war aber abgestiegen und rief jest, als er sich den Boden mehrere Minuten lang genau und aufmerksam bestrachtet hatte:

"hier sehe ich Spuren, und mochte mein Pferd gegen ein Kaninden verwetten, daß sie von zwei Menschen herrühren. Das eine ist die breite Fährte eines Schuhs, das andere der leichte runde Eindruck eines Moccasins. Der Schuh hat scharfe haden — sind die Beiden auf dem Bergrücken geblieben, wo sie allerdings am schnellsten fortkommen könnten, so brauchen wir den hund gar nicht mehr, dem Schuh folg' ich mit bloßen Augen."

Er hatte auch in der That nicht zu viel versprochen. Wieder im Sattel ritt er, etwas vorgebeugt und die Augen sest auf den Bosden gehestet, rasch voran, und da Bohs ebenfalls durch das schnellere Weiterrücken neue Anregung sand und eisriger suchte, so schien ihre Berfolgung jest das glücklichste Resultat zu versprechen. Troßdes Ausenthalts mußten die Flüchtlinge aber doch keine weitere Zeit verloren haben, denn eine volle Stunde waren sie noch, und zwar in ziemlich scharfem Trabe, auf den Fährten geblieben, ohne daß sie auch nur das Mindeste entdeckt hätten, als Bohs plöstich stehen blieb, die Ohren spiste, den Schwanz hoch und gerade emsporhielt und mit leisem Knurren andeutete, daß er etwas sehr Versdächtiges bemerke.

Die Reiter hielten ihre Thiere augewolissich an und spähes ten nach allen Richtungen umber. Da preßte Cook auf einmal dem seinigen wieder die Hacken in die Seite, stieß den Jagdschrei ans und rief den Gesährten zu:

"Dort laufen fie — vorwarts und fangt fie, todt oder lebendig!"

"Hurrah!" jubelte James, "jest will ich doch einmal sehen, ob ich mir meine Rugeltasche nicht wieder holen kann, die Pest über die Schurken — hallo, wie sie austragen — hupih! ihr hunde, das ist ein besseres Wild, als ob ihr einem alten Tagensauger auf den Hacken wäret."

Im vollen Rennen flogen die Pferde über den rauhen steinisgen Boden dahin, und wenn auch Sander nicht an solche Hehen gewöhnt sein mochte, so ließ ihm schon das Thier, das er ritt, gar keine Zeit zu langen Betrachtungen. Im Gegentheil versuchte es sortwährend, und zwar keineswegs zur großen Zufriedenheit seines jehigen Reiters, das erste zu sein. Nicht mit Unrecht sürchtete Sander nämlich, wenn er ein zu grimmer und eifriger Verfolger schien, etwas von dem Blei als Vorausbezahlung zu empfangen, was die Flüchtigen in letzter Nacht entwendet hatten. Er sand jesdoch bald, daß es unmöglich wäre, sein Pferd einzuzügeln, und sort stürmten die Reiter, fort in unaushaltsamer Schnelle; wie die wilde Jagd brausten und praffelten sie mit klappernden Husen über die hinter ihnen hinausstiebenden Steine hin, und mit jedem Ausgenblick näherten sie sich mehr und mehr den Flüchtigen

Dort, wo die Verfolger jene Ueberreste eines kleinen Feuers fanden, hatte Cotton, der es wirklich gar nicht für möglich hielt, daß sie aufgespürt werden könnten, einen wilden Truthahn erlegt und schnell in einzelnen Stücken gebraten, um wenigstens nicht durch Hunger erschlafft und an schnellerer Flucht gehindert zu werden.

Cotton wäre denn auch hier ganz ruhig eine Zeitlang liegen geblieben, da er sich mit der guten, durch die Kedheit des Mulatten gewonnenen Büchse fast sicher fühlte. Davon wollte aber Dan Richts horen, und drängte so ungestüm in den Weißen, und redete so viel von der Gesahr, der sie hier ausgesetzt seien, daß Cotton endlich auch einzusehen begann, diesseit des Mississpielt fürsten sie, wie die Sachen jest känden, nicht lange mehr verweilen.

Der Bergruden, auf dem fie fich befanden, mar berfelbe, an bessen Fuß Lively's Wohnung fant, und fie paffirten biese auch, nachdem fie ibn erftiegen, in taum funfhundert Schritten; fpater aber, mit bem Balbe bier nicht vertraut, hatten fie eine finte Abbachung für die gehalten, die sich nach helena hinabjog, und was ren ihr gefolgt. Diese dagegen beschrieb einen Salbfreis mehr gegen Rorden hinauf und endete weiter oben im Sumpf und gwar in einem ziemlich fcroffen Abhang, ber fich von Oft nach Beft mit feinen Reisen Seiten in ein Dichtes Saffafrasgebusch binabzog. Bas ren fie übrigens unverfolgt geblieben, fo tonnte ihnen jener Sumpf auch weiter teine großen Schwierigkeiten in ben Beg legen, benn ein öftlicher Cours brachte fie in taum einer Stunde an bas Ufer des Mississppi, der hier einen Bogen in das Land hinein machte. Cotton jedoch glaubte, fie befänden fich in ziemlich gerader Richtung nach helena zu, schlug also ben größten Theil des Trutbahns in feine wollene Dede, theilte bas Andere mit Dan, es unterwegs ju vergebren, und schulterte nun bie Buchse, von dem Reger gefolgt, der jedoch weit weniger forglos als fein weißer Begleiter, forts während angftlich binansspahte, ob er nicht irgend Etwas entdede, bas ihnen Befahr bringen ober ihre Flucht aufhalten tonne.

"Wir hatten doch lieber, wie es gleich meine Absicht war, die Pferde mitnehmen sollen," brach der Mulatte endlich das Schweigen. "Jest waren wir lange am Mississpilit

"Und hatten Spuren hinterlassen, denen sie bei Racht und Rebel im Stande waren zu folgen," brummte Cotton. — "Rein,

fo ist's bestimt; überdies denk ich, gehen wir über: von Flust: hindber, und dort wird schon Rath werden, ein paar gute Thiere zu erswischen — nun? — was hast Du wieder Wist und Kod, Du bist ja hent' wie ein altes Weib. Alle Angenbide bleibst Du stehen, horchst und siehst aus wie verdorbenes Vier. — Was giebt's denn, in des Teusels Namen!" rief der Verbrecher jest selbst geängstigt, alser den Ausdruck des Schrecks und Entsehens in den Zügen sein wes. Gefährten las.

"hört Ihr Nichts, Massa Cotton ?" frug Dan stufternd.

"Bas. denn? was foll ich hören? so thu' doch das breite Maul airf, wozu hast Du denn den Rachen? was soll ich hören?" "Hufschläge!"

"hufschläge? Unfinn!" zurnte der Jäger, unwillfürlich aber fast verließ seine Wangen das Blut — "nach welcher Richtung?"

Der Mulatte legte sich, ohne die Frage gleich zu beantworten, mit dem Ohr auf die Erde, sprang aber auch fast in demselben Augenblick wieder empor und rief:

"Fort, fort, bei Allem was lebt, wir werden versoigi!" und ohne eine weitere Justimmung seines Gefährten abzuwarten, sloh er in langen süchtigen Sähen auf dem Abhange hin, wobei Cotton, der sich nicht einmal die Zeit nahm, die Wahrheit dieser Besürchtung selbst zu prüsen, ebenfalls nicht zurücklieb. Dan's Ausruf sollte aber auch nur gar zu bald bestätigt werden, denn das Geräusch, was die durch das Dickicht brechenden Berfolger machten, wurde immer deutlicher, immer lanter, und nun konnte der Weiße sogar, als er den scheuen Blick zurückwarf, die Männer erkennen, wie sie zubelnd heranstürmten und in wenigen Minnten sast ihre Opfer einholen nunßten.

Cotton fühlte, wie er am Rande eines Abgrunds stehe, erkannte aber auch, daß nur die einzige Hoffnung noch für ihn darin liege, die Anfmerksamkeit der Berfolger zu theilen. Wenig kummerte es ihn dabei, ob sie den Reger erwischten ober nicht, so er nur seine eigene Haut in Sicherheit brachte, und als der jest wenige Schritte vor ihm, am Naude einer schroff absallenden Terpasse, hinstoh, warf er sich diese ploglich mit fühnem Sas binunter, drängte sich dort durch ein dichtes Gewirr von Rastanienbuschen und Sickorys, und glaubte so die Bersolger gänzlich von seiner Spur abgebracht zu haben. Das wäre ihm auch vielleicht vollsommen gelungen, deun kein Pferd konnte ihm gerade da solgen, wo er den Bergkamm versließ. Cooks scharses Auge hatte aber schon seine eigene Büchse auf des Flüchtigen Schulter und in diesem den berüchtigten Cotton erkannt: mit jedem Zollbreit Boden vertraut, seste er also gleich da, wo er sich besand, den Gügel hinab, jenem den Weg abzuschneis den, und Sander, der seinerseits ebenfalls mehr Intersse an, dem Weißen als an dem Neger nahm, solgte dem kühnen Ziger, so gut es geben wollte.

Nun war der Weg, den Cotton eingeschlagen, allerdings so wild verwachsen und selfig rauh, daß er für ein Pferd fast unzugänglich schien. Cook aber, von Jugend auf an die rasenden Bäsrenhetzen gewöhnt, sah in diesem Ritt gar nichts Außerardentliches und folgte mit einer Nichtachtung seiner eigenen Gliedmaßen, die Sander mehrere Male dazu brachte, sein eigenes Pferd scharf einzzuzügeln. Das half ihm aber gar Nichts; die beiden Thiere schies nen einen Wettlauf halten zu wollen, und Alles, was ihm zu thun übrig blieb, war, den Sattel zu behaupten.

Cotton hatte wieder, durch die Unebenheit des Bodens begünstigt, einen kurzen Vorsprung gewonnen; jest aber, wo eine etwas offenere Bahn den Pferden die augenscheinlichsten Vortheile gemährte, schien sich seine Flucht ihrem Ende zu nähern. Cook, ihm dicht auf den Fersen, ries ihm schon zu, sich gutwillig zu ergeben, oder er würde ihn wie einen Wolf über den Hausen schießen. Dabei hatte er die größte Mühe, Bohs zurückuhalten, der sich immer und immer wieder auf den Flüchtigen wersen, und ihn ersassen wolkte. In dessen Hand bliste aber der schafe Stahl, und Cook wußte

recht gut, daß sein wackerer hund verloren gewesen wäre, hätte er sich dem Berzweiselten auf Armeslänge genähert. Aber auch Cotton fürchtete nicht die Büchse des Berfolgers, denn diesem blieb ja keine Zeit zum Halten, viel weniger zum Zielen, und im Wald, vom Pferd heradzuschießen, wäre einsuch eine weggeworsene Kugel gewesen. Das Pferd gewann aber mit jedem Sprung an ihm und er sah, daß er in wenigen Secunden in der Macht seines Feindes sein musse, wenn er nicht, das eigene Leben zu retten, das des Berfolgers nehmen konnte.

Raum drei Pferdelängen waren die Beiden noch von einander entfernt, da wandte sich der Flüchtling; sein Auge sprühte Feuer, die Büchse suhr mit Blipesschnelle empor und Cooks Leben schien verfallen, denn Cotton war ein ausgezeichneter Schüße. Die rasche Flucht aber hatte sein Blut in Aufregung gebracht — große Schweißtropsen persten ihm Stirn und Wange hinab und trübten seinen Blick — wohl richtete sich das tödtliche Rohr auf den troz zig herbeisprengenden, aber die zitternde hand vermochte es nicht mehr sest und sicher zu halten — es schwantte hin und her, und als der Finger den Orücker berührte, zischte die Kugel harmlos an dem sinken Schlaf des Jägers vorüber und durchbohrte noch den hut des ihm dicht folgenden Sander.

Ein wildes herausforderndes Trinmphgeschrei von Cooks Lips ven verrieth, wie ganzlich erfolglos der Schuß gewesen, und noch einmal wandte sich der Verfolgte zur Flucht. Der Augenblick war aber gekommen, wo sich sein Schickal entscheiden sollte. Cook versuchte zwar zu schießen, sah aber ein, wie zweiselhaft in diesen Verhältnissen ein Schuß sein mußte, er ergriff also das leichte Rohr am schlanken Lauf, hob es hoch empor und holte schon aus zum gewaltigen und für den Flüchtigen dann auf jeden Fall versderblichen Schlag. Da blieb sein Pferd mit den Vorderbeinen an einer schwachen Weinrebe hängen, that noch, im Versuch sich losz zureißen, einen Sprung nach vorn, flürzte dann auf die Kniee nies

der und schlenderte Cool, der in diesem Moment gar nicht auf seine Thier geachtet, sondern nur den Feind im Auge behalten hatte, mit ter schon geschwungenen Baffe neben den rasch zur Seite schreckens den Berbrecher nieder.

Das Blatt hatte fich für den jungen Mann gar traurig gewandt, benn er war in ber hand eines nnerbittlichen Feindes. Als fich Cotton aber rasch gegen ihn wandte und tropig bem grimmig auf ihn einfahrenden bund den Angriff magen wollte, tam - allerbings feineswegs in ber Abficht, als Cotton es fürchten mußte -Sander berangesprengt. In diesem mußte er natürlich nur einen neuen Berfolger feben; feine eigenen Rrafte waren aber erichopft. taum vermochten die überspannten Glieber ihn noch zu tragen, und nur der Trieb der Selbsterhaltung wedte noch einmal den schon faft erloschenen letten Funten von Rraft und Energie. — Er schlenderte seine leere Buchse mit verzweifelter Rraft gegen ben beulend gurudfahrenden bund, ergriff die, welche dem gestürzten Reiter entfallen war, sprang einen ziemlich fteilen, von rolleuden Steinmaffen überfacten Abbang bingb, fab unten, daß ihm der zweite Reiter nicht folge, und flot nun noch einmal, jest aber mit befferer Ausficht auf Rettung, ben letten bugelbamm nieber, in das sumpfige Thalland hinein.

Durch Cotton's Absprung von ihrer beabsichtigten Bahn, nahm er zwar auch zwei Verfolger von Dan's Fersen, dieser aber zögerte nichts desto weniger unschlüssig, ob er seine Flucht wirk- lich allein versuchen, oder dem weißen Gefährten folgen solle, mit dem er ja noch gar keinen Plat besprochen hatte, wo sie sich, wenn getreunt, wiedersinden wollten. James ließ ihn aber nicht lange Zeit zum Besinnen; die Sufe seines wackern Poneps rasselten über die scharsen Steine heran und mit einem: "Hurrah Du Hund, jest bist Du mein!" slog er, die Büchse jubelnd emporgehalten, heran.

Instinktmäßig wandte sich der Mulatte wieder zur Flucht, mehrere, quervor über den Weg gefturzte Fichten hemmten aber gleich darauf seinen Lauf, und wenn er sie auch in wilder Haft übersprang, so boten sie doch dem nachstürmenden Pserde fast gar kein hinderniß. Im keden Sate slog dieses darüber hin, und als der Unglückliche den Blick wandte, sah er seinen Berkolger kaum zwanzig Schritte hinter sich.

Da siel — weiter unten am Abhang des Hügels — ein Schuß, dort entschied sich vielleicht sür seinen Gefährten der Sieg — das blieb auch seine letzte Hossnung. — Nur zwei der Feinde waren hinter ihm — noch lag die Möglichkeit vor ihm, diese durch entschlossene Gegenwehr zurückzuhalten. Rasch sprang er also ein paar Schritte zur Seite, auf eine hochwüchsige Fichte zu, und hier, — sein Pistol in Anschlag — stellte er sich und rief, mit vor Austrengung und innerer Aufregung sast erstielter Stimme:

"Burud! ber ift ein Kind bes Tobes, ber noch einen zweiten Schritt gegen mich thut!"

Bater wie Sobn hatten lange genug in den Waldern gelebt, um nicht an die Wahrheit dieser Drohung zu glauben. Beide wußten aber auch jest, daß ihr Opfer gestellt sei und nicht weiter könne, während sie selbst noch mit frischen Kräften ihm im Kampf wie Flucht begegnen konnten. Sich aber ganz nuhlos als Biel preiszugeben, siel keinem von ihnen ein. Roch aus den Indianissen Kriegen her hatten sie sich auch deren Taktik angeeignet, und kaum sahen sie, daß der Flüchtling einen Baum annahm, so slogen mit Bligesschnelbe ihre eigenen Pserde herum. Wie auf Commandowort sprangen sie gleichzestig aus den Sätteln und jes der glitt eben so rasch hinter den ihm nächsten Stamm, um sowohl selbst gegen die selnbliche Kngel gedeskt zu sein, als auch sede Beswegung ihres ausersehenen Opsers überwachen zu können.

Dan nun, ber vielleicht glandte, diesen ersten Augenblick benutien zu können, um wieder kurzen Vorfprung zu gewinnen, wollte,
als er kaum die Männer absiten sab, rasch hinein in's Dickicht. Wohl
aber war es gut, daß er noch einmal ben Blick jurudwarf, denn

schan lag des alten Lively Buchse so ruhig wie in einem Schrands ftock auf ihn geheftet, und fast unwillfürlich schmiegte er sich schnell an den Boden nieder, der todtlichen Rugel zu entgehen.

"James!" rief der Alte hinter seinem Baume vor, "der Rader halt sich von hier aus gut verstedt; ich kann nur die Mündung seiner Pistole sehen — wenn Du im Stande bist, ihn irgendwo unten an den Beinen zu erwischen, laß es ihm zukommen, aber — bab' Acht auf Dich." —

"Nur keine Angst, Bater," — lachte ber Sobn zurud, — "er barfs nicht wagen, auf mich anzulegen, benn ich liege schon im Feuer, und wo er mir nur einen Joll breit Raum giebt, sist meine Augel."

Kurze Zeit verharrten die Dreie in ihrer, gleich von Anfang an genommenen Stellung, denn auch die beiden Livelu's hatten den Schuß gehört und wollten nun, ohne das eigene Leben irgend einer nutlosen Gefahr auszusetzen, erst einmal abwarten, welch Resultat Cook's Versolgung gehabt, ehe sie selbst was Entscheizdendes unternähmen. Daß ihnen der Mulatte nicht mehr entzehen konnte, wußten sie recht gut, und James stieß jest seinen laut gellenden Jagdschrei aus, der auch nicht lange ohne Ersolg blieb. Die Büsche brachen in jener Richtung, nach welcher der Weiße gestoben war, und Sander sprengte auf schäumendem Rosse durch das Dickicht.

Dan hörte ebenfalls das Geräusch und bog sich etwas nach vorn, zu sehen, welch neuer Feind ihm dort erscheine. Da berührte des alten Lively Finger den Stecher, und der Schuß dröhnte durch den stillen Bald. Aun hatte Lively aber keineswegs auf den Muslatten selbst gezielt gehabt, sondern nur ein, am Stamm locker hängendes Stud Rinde auf's Korn genommen, um den Flüchtling vielleicht zu erschrecken und zur Uebergabe zu zwingen, dieser aber, der wahrscheinsich glandte, daß er durch seine vorige Bewegung irgend eine Blöße gegeben hätte, oder auch vielleicht von der absprinz

genden Rinde leicht berührt wurde, sprang rasch und unwillfürlich nach vorn, vergaß aber dabei ganz, welch gefährlicher Feind ihn hier bedrohe. Mit Bligesschnelle richtete sich James' Rohr, und in demselben Moment zuckte auch der Strahl aus seiner sicheren Büchse, während der unglückliche Mulatte, durch den Schenkel gestroffen, wehklagend zu Boden stürzte.

Diese Wunde ware nun allerdings nicht tödtlich gewesen, sons dern entsprach nur dem Zweck, "den Nigger zu sangen," wie es die Absicht der hinterwäldler gewesen war. Jest aber sprengte mit wildem Schreien, die blonden Locken wild um die Schläse flatternd, den seinen Tuchrock durch Dorn und Rebe zerrissen, die Flinte aber hochgeschwungen in der Hand, Sander auf den Schauplaß, warf sich neben dem verwundeten Mann vom Pserde und schweiterte ihm auch schon im nächsten Moment den schweiren Kolben auf den Schädel nieder, daß er nur noch kaum den Arm zum Schuß emporwersen konite und dann, von dem geswaltigen Schlag besinnungssos, zusammenbrach. Sander aber, das mit keineswegs zufrieden, holte schon aus Neue aus; jest aber hatte auch James den Plaß erreicht, und warf sich ihm entzgegen —

"Halt Sir, halt, sag' ich — ist das bei Euch Sitte, einen Menschen zu mißhandeln, wenn er verwundet am Boden liegt?"

"Die Pest über den Schuft!" schrie da mit heiserer Stimme Sander, und versuchte sich von dem jungen Manne loszumachen; — "laßt mich dem Buben den Schädel einschlagen, Mann, oder wollt Ihr einen von der Bande entkommen lassen, während Euer eigener Freund unten in der Schlucht durch's herz geschossen liegt?"

"Was? — Cook?" rief James entsetzt und ließ den Arm des jungen Bösewichts frei, der rasch die schwere Wasse zum dritten Wale hob und schon mit zornblitzenden Augen die Stelle ersah, wo er sie am tödtlichsten einsenken könne. Indessen war aber auch der alte Lively, nicht so flint mehr auf den Füßen als sein Sohn, berangekommen, riß ohne Weiteres die Schrotslinte aus des Büsthenden Hand und warf sie weit von sich, trat dann zwischen ihn und ben bewußtlosen Mülatten und rief ärgerlich:

"Gottes Tod, Sir, wenn Ihr mit Gentlemen auf die Jagd reitet, so betragt Euch auch wie ein Gentleman. Der Gefangene hier ist unser und wir wollen ihn schon deshalb lebendig behalten, um über Manches, was uns hier weggekommen ist, Ausschluß zu horen." —

"Er hat aber Eueren Rameraden ermordet," rief Sander das gegen.

"Der kommt da eben über den Berg herüber," erwiderte der Alte ruhig, und in der That kam auch Cook, der den Schuß ges hört hatte, zu Fuß und mit blutender Stirn, seine eigene Büchse aber in der Hand, über den niederen hügelkamm, der sich hier wellenförmig nach Nordwesten hinauf zog. Cook wollte jest aber vor allen Dingen wissen, weshalb Sander ihm nicht besser beigesstanden und den Flüchtigen mit seiner Schrotslinte wenigstens in die Beine geschossen habe. Sander behauptete dagegen viel zu weit entsernt gewesen zu sein und sagte, er hätte ihn selbst von der Kugel tödtlich verwundet geglaubt."

"Dann war's allerdings recht freundlich, mich so allein zwisschen den Steinen liegen zu lassen," brummte Cook. — "Doch wahrhaftig — dort liegt der Mulatte — ist er todt?"

Mit wenigen Worten erzählte er nun den Hergang seiner Bersfolgung, und wie ihm unglücklicher Beise im entscheidenden Mosment das Pferd gestürzt sei. Beiter nachzusetzen blieb nutlos, da Bohs wol der Spur eines Mulatten, keineswegs aber der eines Beißen gefolgt wäre, wenn er noch überhaupt hatte laufen konnen. Der Schlag nämlich, den der Flüchtling gegen ihn geführt, als er an ihn auspringen wollte, hatte seine Schulter und sein Rückgrat getroffen, so daß er, wenn ihm auch vielleicht kein Knochen bes

schicht war, boch kaum mehr von der Stelle konnte und mit aus genscheinlicher Anstrengung und Bein hinter seinem Geren her hinkte.

Sie beschlossen also, ben Neger vor allen Dingen mit nach Hause zu nehmen, das ihnen auf jeden Fall näher als Pelena lag, und bort das Weitere zu bereden.

James' Augel war dem armen Teufel oben durch den rechten Schenkel gegangen und er blutete stark. Der Kolbenschlag schien aber viel gefährlicher für ihn geworden zu sein, denn sein rechter Arm, den er der niederschmetternden Wasse entgegengehalten, war dicht über dem Handgelenk abgebrochen, und das Blut quot auch in dunklen, langsamen Massen aus dem schwarzen Wollenhaar an der rechten Seite seines Kopses hervor. Der alte Lively verband ihn nun zwar so gut es gehen wollte, der Mulatte gab aber kein Lebenszeichen von sich; nur das schwache Schlagen seines Herzens verrieth noch, daß er athme, und sie konnten ihn nicht anders transportiren, als vermittelst zweier Satteldeden, die sie zwischen die Pferde Cooks und des alten Lively ansspannten und so eine Art Trage bildeten, mit der sie freisich nur entsetzlich langsam über den rauhen Boden vorzurüden vermochten.

James jedoch erklärte, den entflohenen Weißen diesmal nicht so leichten Kaufs bavon zu lassen, sondern auf seiner Fährte bleis ben zu wollen, so lange ihm das irgend möglich sei. Er bat also nur noch seinen Vater, ihn bei den Damen zu entschuldigen, da dies eine Sache von Wichtigkeit sei und nicht ausgeschoben werden könne, schulterte dann seine Büchse, warf sich auf sein Pserd und solgte, so rasch es ihm seine Scharsblick, ja und felbst der Instinkt des Jägers gestattete, den Spuren des Weißen. Dieser mußte übrigens verwundet sein, da er an mehreren Orten Blutsteden sand. An einem Stein aber, wo er sich, wahrscheinlich keine Verfolger mehr fürchtend, verbunden hatte, hörten diese auf, und dem jungen

Mann blieb es jest überlassen, da eine Fährte zu erkennen, wo das Auge des Laien nur noch eine Wildniß gesehen haben wurde, die nie ein menschlicher Fuß berührte.

## III.

## Bolivar. — Marie's Flucht.

In derselben Zeit etwa, wo Tom Barnwell von Helena abstieß, um in Montgomerys Point Borerkundigungen einzuziehen und das Flaaiboot am nächsten Morgen wieder zu treffen, schoß auch aus den tief überhängenden Weiden der Insel ein kleiner schmaler Kahn in die Strömung des Mississpihippi hinaus und hielt dem Arkansischen User zu. Zwei Personen saßen daxinnen, der Neger Bolivar und der Mestigenknabe Olyo — und der Erstere handhabte die beiden Ruder, in die er sich aus allen Kräften hineinlegte, während der Andere in nachlässig vornehmer Stellung hinten im Stern des kleinen Bootes lag und das leichte Steuer regierte.

Er trug eine einfache graue Livree und zwar nur in Jake und Beinkleid bestehend, beren Rahte mit carmoisinen Schnüren besetzt waren, eine eben solche Müge lag neben ihm, seinen Kopf aber schützte ein großer breiträndriger Strobhut gegen die sengens den Sonnenstrahlen. Bolivar dagegen schien diese um so weniger zu achten, ja im Gegentheil sich eher behaglich darin zu sühlen, denn er hatte hut, Jake und hemd abgeworfen und nur die weisten grauleinenen Beinkleider anbehalten, so daß die Sonnengluth unmittelbar auf seine muskulösen seuchtsammtnen schwarzen Schulztern herabbraunte. Im Kahne lagen mehrere starke Bleitaseln, über

die zusammengelegtes Leinen — vielleicht ein Sac — hingeworfen war.

Ein gar freundliches Verhältniß mußte aber zwischen den Beisden, dem Manne und dem Knaben, nicht obwalten, denn der Negerblickte, ohne ein Wort mit seinem Gefährten zu wechseln, murrisch vor sich nieder, während Olyo, wie zum Hohn, eines der sogenannsten Niggerlieder pfiff und dabei spöttisch lächelnd über die dunklen Glieder des Aethiopiers hin nach dem breiten Waldstreisen sah, dem sie sich mehr und mehr näherten. —

Der Knabe Olyo war nämlich ein Mestige — von weißer und Indianischer Abkunft - was ibn, ben Rordamerikanischen Anfichten nach, weit über ben Reger ftellte. Ohnedies wurde er aber auch noch von feiner ichonen Gebieterin vor allen Anderen wie ein verzogenes Rind begunftigt, so daß er fich selbst gegen die weißen Manner der Insel, wenn nicht herrisch, boch jedenfalls tropig und unfreundlich benahm. Reiner liebte ihn beshalb, und nur die Schen vor bem Capitain wohl, hielt die wilden Burfchen gurud, daß fle nicht ben Favoriten seines Beibes einmal recht berb und nachbrudlich züchtigten. Bolivar aber, der als der einzige Reger, und daher unter dem Anaben stehend, dessen Tyrannei schon mehrere Male hatte ertragen muffen, ohne weber von Relly felber Benugthuung, ja bei Beorgine felbst Bebor zu finden, nahrte einen finstern bag gegen ben jungen leichtsinnigen Burschen, und wol nichts Gutes mochte es diesem prophezeihen, daß der Blid des Aethiopiers manchmal, und wenn auch nur für Secunden, mit einem wilden, triumphirenden Lächeln auf dem iconen Antlig des schwarzlockigen Knaben rubte.

Endlich brach Bolivar bas Schweigen und brummte, während er eine kurze Zeit mit Rudern einhielt:

"Steuert, zum Donnerwetter, gerade, oder laßt's ganz sein — der henker soll eine solche Arbeit holen, wo man einmal im rechten und einmal wieder im linken Ruder liegen muß, weil's dem jungen

halten - 's ift tein Rinderspiel, in solcher Sige zu rudern."

"Deinen Teint wird sie Dir wenigstens nicht verderben," spötstelte der Mestige — "aber, Ruhe da vor dem Mast. — Es kann oder muß Dir vielmehr gleich sein, ob Du ein paar Ruderschläge mehr thust oder nicht. Unship your star board wheel — hörst Du, Bolivar — Du sollst mit dem rechten Ruder einmal aufhören — Holztopf, versteht den gewöhnlichsten Dampsboot-Ausdruck nicht."

"Wir dürsen nicht so hoch oben landen," erwiederte finster der Reger — "seht Ihr dort weiter unten den hellgrünen Fleck? — es ist gerade da, wo der Rohrbruch bis vorn an das User läuft; dort geht eine kleine Bayou hinein, und da wollen wir das Boot lassen; also steuert jest ordentlich, oder laßt das Ruder ganz liegen."

"Hu hu — alter Brummbär," spöttelte ihm der Knabe nach — "wenn ich nun nicht will? — he? aber meinetwegen, desto eher werde ich Deine häßliche Gesellschaft los; so habe denn dieses eine Mal Deinen Willen. Wo sind' ich das Pferd?"

"Ich zeig' Euch den Plat, wenn wir hinkommen."
"Und die Straße?"

"Reine fünfhundert Schritte westlich von dort."

"Führt keine rechts oder links ab?"

"Keine" — sagte der Neger duster — "habt keine Angst, Ihr könnt den Weg nicht verfehlen."

Dlyo schien beruhigt und regierte von da an das Steuer tegels mäßiger. Bolivar aber überstog jest forschend mit den Blicken die weite Fläche des Stroms, die er von dort aus übersehen konnté. Nichts ließ sich erkennen, als drei oder vier Flatboote, die langsam und träge mit der Fluth stromab kamen. Das kleine Boot gerieth jest in die stärkere Strömung, die dicht am User hinschoß, und Bolivar ruderte aus Leibeskräften.

"Baltet ein klein wenig mehr ftromauf," — rief er bem Anaben

gu — "noch mehr — so — die Fluth reißt und sonft unter jenen Baumwollenholzbaum."

"Der Fluß steigt!" meinte der Mestige, während er auf die rasch vorbeitreibenden gelben Schaumblasen sah. — "Run, Zeit ist's auch — die Missouri-Wasser haben dieses Mal lange auf sich warten lassen. Aber halt, Bolivar — halt, sag' ich — verwünschter Nigger, Du führst mich ja mitten in die nassen Büsche hier hinein," rief der Alcine plötzlich, als der Neger scharf in die schmale Mündung der Bahon hielt, die von tief in das Wasser hängenden Reben und Nanken sast verschlossen war. — Bolivar schien den Rath aber nicht zu achten. — "Wirst noch nässer werden," murmelte er vor sich hin, und im nächsten Moment warf er mit schnellem Ruck die Ausder aus ihren Ruderlöchern in das Boot, während dieses, durch die letzte Anstrengung pseisschnell vorwärts getrieben, rasch in das grüne Gewinde hineinglitt und dahinter verschwand.

Bas bedeutete jett jener scharf abgebrochene, wilde, kreischende Angstschrei? jenes turge, aber verzweifelte Ringen? — die Schling: gewächse erzitterten und aus der Bavou vor drängten fich kurze kleine Schlagwellen, als ob da drinnen irgend ein großer Fisch das Wasser peitsche. — Kein Laut aber wurde mehr gebort — Die Reben hörten endlich auf zu schwanken, bas Baffer beruhigte sich wieder und mehrere Minuten lang herrschte ein lautloses, unheimli= ches Schweigen. — Endlich theilten fich bie Busche — ber Rahn glitt daraus hervor und hinten barin stand ber Reger — allein. Sein ganzes Aussehn war wild und verkort und sein Antlit hatte 'eine graue Aschenfarbe angenommen — er ftrich fich bie wirren Wollbuschel aus ter Stirn und blieb, als bas Boot langsam mit der Strömung hinabtrieb — mehrere Secunden lang tief Athem Endlich warf er einen schenen tropigen Blid nach holend stebn. dem grunen Didicht zurud, das er eben verlassen hatte, griff dann wieder zu den Rudern und arbeitete fich langsam am Arkanfischen

User hinauf, um weiter oben, quer durch nach der Insel gurückhals ten zu können.

Rur einmal hielt er unterwegs an, und gwar, vor der Stros mung geschütt, dicht binter einem bort in den Strom gestürzten Baum, an beffen Aeften er feinen Rachen auf furze Beit befestigte. hier wusch er fich den Oberforper, schenerte einzelne Theile bes Bootes aus und jog dann fein bemb und feine Jade an. Als er die Jade aufnahm, fielen zwei barunter geschobene und schon vergeffene Briefe in's Boot hinein. Bolivar konnte zwar nicht lesen, aber dennoch betrachtete er die Abresse bes einen mit großer Aufmerksamkeit - es war ein Blutfled barauf. Dit bem breiten ans gefeuchteten Finger versuchte er ibn wegzuwischen, boch bas ging nicht, der Fleden wurde nur noch größer und haßlicher. Er hielt den Brief jest ein paar Secunden in der Sand, und schien nicht übel Lust zu haben, ihn über Bord zu werfen. Er drebte ibn bald rechts, bald links, dann aber, als ob er fich eines. Beffern befanne, trodnete er die feuchte Stelle mit bem Mermel feiner Jade fo gut es geben wollte, und fcob die beiden Schreiben in die weis ten Taschen seiner Beintleider.

Schon wollte er das Tau wieder lösen, das den scharfen Bug des Fahrzeugs noch schäumend gegen die unruhigen kleinen Wellen anzog, da siel sein Blick auf den Platz, wo der Knabe vorher gessessen, und auf dessen dort zurückgelassene Mütze. Er trat ein paar Schritte vor, nahm sie auf, und sah sich rings im Boote nach Etwas um — der Sack und die Bleiplatten waren verschwunden — im Boote sag weiter Nichts als die beiden Ruder und sein eiges ner Strobhut.

"Berdammt", murmelte er vor sich hin — "hab' ich denn gar Nichts?" — mit den Sänden befühlte er sich am ganzen Körper. Da traf seine suchende hand einen harten Gegenstand — es war sein großes, breites Messer — eine schwere massive Klinge mit ges wöhnlichem braunen Golzgriff und einer kleinen Kreuzplatte daran, die hand vor dem hineinrutschen zu bewahren. Er betrachtete es einen Augenblick, bann murmelte er leise vor sich hin:

"Hol's der Heuker — von dem Zeug giebt's brüben noch mehr und bessere Waare — das hier mag seine letzten Dienste verrichten."

Ilnd damit spießte er die kleine Müge auf den spigen Stahl — drudte sie bis dicht unter das Heft und hielt sie mit ausgesstrecktem Arm hinaus, über das Wasser. Im nächsten Moment sprigten die Wellen empor und schlossen sich augenblicklich wieder über der tief hinab tauchenden Wasse.

Der Reger ruberte langfam zur Infel zurud.

Dort ging's aber heut' gar wild und lustig zu; reiche Bente war am vorigen Tage eingekommen, noch reichere wurde in Rursem erwartet, und die Führer hatten Beide die Insel verlassen, was Wunder dann, daß sich dieses wüste Volk zügelloser Völlerei überließ und jetzt nur noch mit Mühe von dem fast allein nüchtersnen Peter im Jaume gehalten werden konnte. Wieder und immer wieder mußte sie dieser vor den Folgen warnen, wenn vorübersfahrende Boote den Lärm hören sollten. Die Schaar war fast nicht einmal mehr dam it einzuschüchtern und behauptete, das sei schon oft vorgefallen, und kein Flatbootmann würde darin etwas Außerordentliches sinden, wenn er Lärmen und Geschrei auf irgend einem sonst unbewohnten oder ihm wenigstens unbekannten Platze höre. Ueberdies könne ja doch keiner landen, dafür wäre gesorgt.

Peter, der sich nicht anders zu helsen wußte, hatte schon mehrere Male des Capitains Frau zu bereden gesucht, zwischen die Trunkes nen zu treten und sie zur Ordnung anzuhalten, diese aber tröstete ihn fortwährend mit Kelly's baldigem Erscheinen, und immer wies der umsonst verschwendete er Bitten und Drohungen an die zügels sose Baude.

Da landete Bolivar, verbarg seine Jolle und betrat den innes

ren, von den Gebäuden eingeschlossenen Raum, wo er mit wildem Jauchzen von den Zechenden begrüßt wurde. Run war der Reger sonst allerdings eher murrischer, verschlossener Natur, und hielt sich am liebsten sern von den Weißen, die ihn doch stets seiner Hautsfarbe und Abstammung wegen verachteten. Heute aber, in seiner jetzigen Stimmung und Aufregung, kam ihm ein solches Treiben gerade gelegen. Seine Augen glänzten in sebendigerem, wilderem Feuer, und mit einer Art Schlachtschrei — wer weiß denn, ob er nicht in dem Augenblick an die tollen Kämpse in Kongo oder Guinea zurückbachte — ergriff er die dargereichte Flasche und schien sie im wahnsinnigen Rausche leeren zu wollen.

"Halloh!" rief aber da ein langer Bursche aus Illinois — "halloh, mein Türgey Bussard, willst wol den Brunnen auf einen Ansatz austrinken? Abgesetzt, Schneeherzchen, abgesetzt und Athem geholt, nachher kann man auch noch ein vernünstiges Wort mit zur Unterhaltung beitragen."

"Die Pest auf Euere Unterhaltung," brummte ber Reger, "Euer Brandy ist mir lieber — aber gebt her die Flasche — er schmeckt. Wo habt Ihr den wieder aufgegabelt. Aus den nörds lichen Staaten, wie?"

"Hahaha — die braune Chocolatentafel hat eine superseine Rase" — lachte der Illinoiser, "wittert den Braten auf Tischlänge — weiß, daß wir ganz fürzlich ein kostbares Rordboot gekapert haben, und ist nun so verdammt scharssichtig zu ergründen, daß dieser vortreffliche Pfirsichbrandy aus dem Norden kommt. Aber, Schätzchen, Du mußt auch Kunststüde machen, wenn Du trinken willst, mußt Dir Dein tägliches Brod verdienen, auf daß Dirs wohlgebe und Du sange sebest auf Erden."

"D geht mit Euren Narrheiten zum Teufel, Corny, gebt die Flasche, sag' ich, mich durstet — nein? ei so behaltet Euer Gesöff und fahrt zur Gölte — 's wird wol noch anderer aufzutreiben sein." Und damit wandte er sich ab, und wollte zu seinem eigenen

kleinen Wohnhause, das dicht an das seines henn angeschmiegt stand, gehen. Corny vertrat ihm aber den Weg, und während er ihm mit der linken hand die bis dahin verweigerte Flasche vorhielt, erfaßte er mit der rechten seinen Arm und rief:

"Halt da, meine Alabasterkrone, so kommst Du mir heute Abend nicht fort — ich habe den Burschen hier — Gelbschnäbel, Bolivar, die eben aus den Buckepstaaten herauskommen, elende erbärmliche Hoosicr nur — von Deinen Schädelfähigkeiten und Kopfarbeiten erzählt — nicht Hirnprodukte, Bolivar, sondern reine Schädelmanufactur. — Weißt Du wohl, alter Bursche, wie Du uns neulich mit der Stirn den Kase durchgeschlagen hast? Denk Dir, die Lumpe hier wollen mir das nicht glauben — Landratten die es sind — ich habe um zwanzig Dollar mit ihnen gewettet, Schneeball; willst Du sie mir verdienen helsen? halbpart, mein Silbersasan!"

"Ich wär' gerade heut' Abend zu solchen Albernheiten aufgeslegt," knurrte der Neger, — "— die Pest auf Euere zwanzig Dollar, ich habe heute mehr Dollar verdient, als Ihr in Eueren Hutschütten könnt — zwanzig Dollar — bah!" — und er schlug dem Weißen ein Schnippchen, und wollte sich von ihm sosmachen. Der aber, nicht gesonnen, den einmal Gefaßten sobald wieder loszulassen, hielt nur um so kester und rief, während er den Uebrigen einen von dem Reger unbemerkten schlauen Blick zuwarf, und nach Etwas an seinem Körper umberfühlte:

"hier, Bolivar — hier, meine zuckersuße Puderquaste, meine liebenswürdige Theerose — hier sieh einmal, was sagst Du zu dem Messerchen, ab? verlohnte es sich denn der Mübe, eines solchen Prachtstücks wegen einmal einem Freund gefällig zu sein?"

Die Uebrigen drängten jest auch auf Bolivar ein, und wähs rend Einige von ihnen ihn bestürmten, lachten Andere und riefen: er wisse selber am besten, daß er es nicht könne, deshalb sei er auch so bereitwillig. Bolivar dagegen, ohne sich weiter um Hohn oder Bitten zu kummern, griff nach dem Messer und heftete den funkelnden Blid auf den herrsich vergierten Stahl. Es war ein türkischer Scimitar — Gott weiß wo erbeutet, auf jeden Fall aber leicht gewonnen — mit mattgrüner gewässerter Klinge und tosts barem, gold: und filber-geschmudtem Griff — eine Wasse, die ein Sultan hatte tragen können.

Wäre er nüchtern gewesen, so mußte er Berdacht schöpfen, weshalb der wilde Bootsmann so werthvollen Preis auf eine gesringe Wette setze; so aber, durch das rasch hinabgeschüttete feurige Getränk erregt — gerade einer Wasse bedürftig, schien er sich plötzslich eines Bessern zu besinnen. Er blickte mit den rollenden Ausgen rasch im Kreise umher, jauchzte dann, den alten Strohhut weit in die Ecke zurückscheudernd, saut auf und schrie:

"Hurrah, meine Burschen — der Genickfänger ist prächtig — Bolivar will Euch zeigen, wie man sich in einen "Westlichen Resserve-Käse" hineinarbeitet. Hussah — wer will noch mehr dagegen sepen?"

Ein wildes Getümmel entstand jett, Alles drängte und schrie durch einander, und Bolivar, mitten zwischen den llebrigen, die blanke Wasse gezogen, das dunkle Gesicht mit den weißen rollenden Augen und den Etsenbein-Zähnen, tanzte in phantastisch-rasenden Sprüngen einen Jim Crow, während er mit gellender scharfer Stimme die Melodie dazu sang:

> "Dreht Euch nur Ihr Niggers — breht Euch nur im Ring; Dreht Euch nur und wendet Euch und höret, was ich sing' — Singen will ich Euch ein Lieb vom braunen Bill und Joe, Und jeresmal beim letten Bers, ba springe ich Jim Crow!

Und mit einem Ton auf der letten Splbe, der durch Mark und Bein drang, tanzte er, unter tem Beifallsruf der jett einen Kreis Bildenden, den beliebten und von ihm mit bewundernswerther Muskelkraft ausgeführten Regertanz, während er mit haden und Jehen den schneller und immer schneller wirbelnden Takt dazu schlug.

"So haltet zum Donnerwetter die Mäuler!" rief jest Peter, noch einmal zwischen sie springend, während er den Reger bei den Schultern faßte und ihn zu beruhigen suchte; "heilige Dreifaltigsteit"— Peter schwur nur dann bei etwas heiligem, wenn er-wirtslich ernstlich wüthend war — "'s ist ja um rein toll zu werden. Wollt Ihr uns denn die Nachbarschaft mit Teufels Sewalt auf den hals schreien?"

"War eirmal ein Nigger" — jauchzte Bolivar, indem er, tros dem Gegendruck — immer wieder wie eine niedergedruckte Stahls feder emporschnellte —

"War einmal ein Nigger — gar ein großer Mann, Hatte gelbe Hosen und auch gelbe Stiefeln an, Aber seinen hut dabei, den trug er etwa so, Und jedesmal beim letzten Vers, den tanzte er Iim Crow Hurrah hoh!"

"Bravo — bravo!" schrie die Schaar — "Peter soll auch tanzen — hurrah für Peter!"

"Ruhig, Ihr Kreuzkröten, Ihr — ruhig, sag' ich," tobte Bester dagegen, und machte fast noch mehr karm als die Uebrigen; der Illinoiser aber brachte den Saufen wieder auf das frühere Thema zurück.

"Den Kase her!" rief er — "den Kase her — Bolivar will ihn chinesisch begrüßen — bringt einen Kase." —

Einige liefen augenblicklich fort und kamen bald mit einem der sogenannten "Westlichen Reserve-Rase" zurück, die in den nördlichen Staaten, besonders in Ohio und Pennsplvanien, sehr viel bereitet und nach dem Süden verschifft werden. Es sind große runde Käse, etwa zwei Fuß im Durchmesser und vier bis fünf Boll stark, mit gewöhnlich dunkelgelber zäher Schale, so daß der Käse etwas unsgemein Elastisches hat. Ein gewaltiger Schlag gehört denn auch dazu, einen solchen Käse so zu tressen, daß sich die Schale in der Mitte bricht, denn gewöhnlich weicht sie vor dem Stoß wie Gummi

elastienm zuruck. Bolivar hatte dieses Kunststuck aber schon mehrere Male gemacht, und war seines Erfolges ziemlich gewiß. Ueberhaupt zeichnen sich die Reger durch eine entsehlich harte Dirnschale aus, die sie ja auch oft selbst unempfindlich gegen ihre stahlharten Kriegsstenlen macht, deren Schlag den Schädel eines Weißen wie eine Eierschale zertrümmern müßte. Im Ringsampf benutzt der Afristaner ebenfalls die Stirn fast mehr als die Faust, und sucht hauptssächlich seinen Gegner zu erfassen und mit dem eigenen Vordersopf zu Voden zu schlagen. Zwei mit einander ringende Reger geben sich daher ost Stöße, die wie das Zusammenrennen zweier Widder weit hinausschallen, und dem Weißen beim bloßen Zusehn Kopfsschmerz verursachen. Der Illinoismann, der den Reger nicht recht leiden konnte, hatte ihm aber etwas ganz Anderes zugedacht und beredete sich jest schnell slüsternd mit einigen Anderen.

Indessen hob ein junger Bursche den Kase mit dem Rand auf eines der an der Wand hier ausgestellten Juckerfässer, Bolivar aber, der indeß der Flasche noch immer wilder und unmäßiger zugesproschen hatte, woran ihn die Anderen auch gar nicht verhinderten, machte noch ein paar Luftsprünge, schob sein, schon im Voraus beanspruchtes Messer in den Gürtel, faßte dann den Kase mit beisden markigen Fäusten, zog den Kopf, so weit er konnte, zurück—und schlug nun mit seiner Stirn mit solch unwiderstehlicher Gewalt auf die zähe Rinde, daß diese borst, und sein krauses Wollhaar in die weiche innere Masse eindrang.

Ein donnernder Jubelruf feierte den Triumph des Afrikaners, der den Kase in die Sohe hob und ihn höhnisch sachend vor die Füße der Jauchzenden warf.

"Da — ihr Buckra's," rief er dabei, — "da habt Ihr Eueren Quark — in ein solch breiweiches Ding fährt Bolivar mit der Nase hinein."

"Das ift auch nur Quart!" schrie da ein kleiner Gooffer, in=

dem er sich durch die Nebrigen vordrängte — "mit einem ordents lichen Indianatäse solltest Du das bleiben lassen — Rußbutte!"

"Bas?" tobte dagegen der von Illinois an, "bleiben lassen —? Bolivar bleiben lassen? Ihr verkümmerten Hoosiers da oben in Eueren Holzländern wollt wol 'was Apartes haben, heh? — her mit dem Indianakäse — hier sind fünf Dollar für einen — bringt den zähesten, den Ihr sinden könnt, und setzt nachher, was Ihr wollt, ich halt' es, daß Bolivar's Eisbrecher eben so leicht hineinsährt, als ob's eine New-Porker Damenhutschachtel wäre. Hurrah Bolivar, nicht wahr, wir sind die Beiden, die's der Bande zeigen können?"

"Hurrah!" schluckte Bolivar, deffen Augen schon ansingen gläsfern und stier zu werden — hurrah — bringt einen von Eneren verdammten Hoosterkasen — her damit sag' ich — hier ist das Kind, das ihn vernichten und bis in die Mitte nächster Woche hineinstoßen kann — wo ist der Hoosterkase?"

"Hier, Herzchen!" sagte da der kleine Indiana-Mann, während er einen neuen Kase brachte und auf eine flache, dicht an der Wand lehnende Kiste stellte — "so, den versuch, und wenn Du in den auch hineinfährst, dann nenne mich einen Dutchman."

"Hussah — hier kommt Bolivar," jubelte der Neger, und wollte sich schon, wie ein Wirder, auf das neue Ziel stürzen, hieran aber verhinderte ihn für den Augenblick Corny und rief: —

"Halt, mein Schneekönig — den Kase hab' ich eben für theueres Geld gekauft, und möchte nicht gern einen Theil Deiner Wollperrücke als Angedenken darin ausbewahrt, nachher zwischen die Zähne bekommen — denn daß Du "mitten durchfährst, ist gewiß. — So — laß mich nur erst das Handtnch hier darüber decken; nachher magst Du wie Gottes Gericht zwischen die Maden fahren."

"Deckt ein Tuch darüber!" jauchste der Reger, während sich die .Uebrigen um ihn sammelten und seine Ausmerksamkeit ablenkten. Corny aber warf den Kase schnell bei Gette und hob dagegen einen steinen, ganz dessen Umfang habenden Schleifstein rasch an seine Stelle, den er mit dem breiten Handtuch überhing, — "deckt ein Tuch darüber, wenn Ihr keine afrikanische Wolle brauchen könnt."

"Aber er darf ihn auch nicht mit den handen anfaffen!" schrie da der kleine Goofier — "bol' ihn der Teufel, er druckt ihn an der Seite ein, nachher muß er in der Mitte wol plagen." —

"Hohoho" jauchzte der Reger und schlug eine wilde Lache auf, — "hoboho — meiner Mutter Sohn wird's Euch zeigen, wie man westlichen Kase anschneidet, — Plat da, Ihr Butra's, Plat."

> "Benn ich bann am Sonntag — zu ber Liebsten geh', Bring' ich bunten Kallso und Kaffee ihr und Thee, Kuffe sie bann auf ben Mund und mach' es grade so, Und jedesmal, nach jedem Kuß, da springe ich Jim Crow."

"hurrah für alt Virginny!" und mit zurückgezogenen Elbogen, den Kopf vorn niedergebogen, die Augen geschlossen, sprang er hoch in die Höhe, und flog im nächsten Augenblick — während ihn die Liebrigen in erwartungsvollem Schweigen umstanden, mit fürche terlicher Sewalt gegen den verhüllten Stein.

Der Schlag hatte einen Ochsen zu Boden wersen muffen, und Bolivar stürzte denn auch, wie von einer Kanonentugel getroffen, hinterrücks auf die Erde nieder, wo er mehrere Secunden lang, von Keinem unterstüßt, wie todt liegen blieb. Endlich aber, von dem sauten Jubeln der Schaar wieder einigermaßen zum Bewußtsein gesbracht, richtete er sich langsam empor, und schien im ersten Ansang nicht recht zu begreifen, was das Ganze bedeute, auf wessen Kosten dieses convulsivische Gelächter den Raum erschüttere und was eigentslich mit ihm selbst vorgegangen. Der Kopf mochte ihm aber woll wirdeln und dröhnen, denn er drückte beide kräftige Fäuste sest gegen die Schläse an und schloß eine Weile die Augen. Dann aber, als er den Blick wieder ansschlug, siel dieser gerade auf den noch an der Wand schnenden Schleisstein, von dem das Tuch durch Serstäder, Fluspiraten. II.

den Stoß herabgeriffen war, und überrascht und verstört sah er die Manner im Kreise an. Das machte jedoch auf die wilde Schaar eine noch viel komischere Wirkung, und betäubendes Gelächter schallte ihm von allen Seiten entgegen.

Bolivar, der sich hier allein verachtet und verspottet sah, unt jest leicht begriff, welcher Streich ihm gespielt sei, stand mehrere Sescunden lang mit Born und Wush bligenden Augen und sest auf einsander gedissenen Bähnen da, bis ihm Corny noch spottend in den Weg trat, und ihn frug, ob er nicht glaube, die Hoosserkase seien zu sehr in der Sonne getrocknet. Da wurde es ihm klar, wer der Anstister des ganzen Streiches sei, und ehe nur Einer an Gesahr dachte, oder sie verhindern konnte, suhr der Reger wie ein abgesschossener Pseil auf den Matrosen zu und hatte den überrascht Zustückprallenden im Ru, und wie der Panther seiner Wüsten, mit den Bähnen an der Kehle gepackt. Wol sprangen die Nächstschenden hinzu, den Rasenden von seinem Opfer hinwegzureißen, Fest, sest hielt er dieses aber umklammert, und als es ihnen endlich gelang, stürzte Corny blutend in die Arme seiner Freunde zurück.

Der Reger wehrte sich jest mit verzweiselter Buth gegen die Ueberzahl und versuchte besonders das Messer zu ziehen, das er im Gürtel trug. Daran verhinderten ihn aber die Piraten, warfen ihn zu Boden und banden ihm Sande und Füße; ja ein Theil dersselben, und besonders Corny's Freunde, schien nicht übel Lust zu haben, schnelle Gerechtigkeitspflege zu üben und ihn an Ort. und Stelle zu strafen, daß er Sand an einen Weißen gelegt.

Peter, der sein Bestes versucht hatte, die Tobenden zu besänfstigen, und nun wohl einsah, seine Macht reiche nicht aus, wandte sich noch einmal an Georgine und bat sie den Sturm zu beschwösen, er stehe sonst für Richts. Bon vorbeisahrenden Flatbooten hätten sie allerdings wenig zu fürchten — es könnten aber auch Jäger an den gegenüberliegenden Ufery sein, und der Wind wehe gerade nach Arkansas hinüber. Er versicherte ihr dabei, wie ihm

Relly felbst ganz besonders aufgetragen habe, jest, da fie am Ziel ihrer Bunsche ständen, Ruhe zu halten und jede unnöthige Gefahr zu vermeiden. Riemand anders aber als sie selber sei in diesem Augenblick im Stande, dem roben Hausen zu imponiren.

"Und Marie bier?" frug Georgine.

Das arme Mädchen kauerte bleich und thränenlos in der einen Ede — sie hatte am vorigen Nachmittag mehrere Male versucht das Haus zu verlassen, Georgine sie aber stets raran verhindert, wähs rend diese selbst oder der Mestizenknabe oder auch Bolivar sie fortswährend im Auge behielten. heute Morgen war sie noch nicht von ihrem Plaze aufgestanden und schien ihre Umgebung nicht zu beachten, ja sie kaum zu wissen.

"Bleibt indessen ruhig hier sitzen," rief der Rarbige, während er einen murrischen Seitenblick auf die Unglückliche warf. — "Es fehlte auch noch, daß uns die im Wege wäre."

Bildes Gebrull schallte in diesem Moment von den trunkenen Bootsleuten herüber; Georgine raffte schnell den neben ihr liegens den Shawl um fich her und trat gleich darauf ernst und drohend zwischen die Schaar.

Rein Bunder war es aber, daß selbst die Rohesten schen und ehrerbietig vor ihr zurückwichen und der Lärmen, wie durch ein Jauberwort gebannt, verstummte. Die hohe edle Gestalt des schösnen Weibes blieb stolz und gebieterisch dicht vor ihnen stehen — das schwarze seidenweiche haar sloß ihr in vollen Locken um den nur halb verhüllten vollen Racken, aber die dunklen, von langen Wimpern beschatteten Augen schweisten sinster über die vor wenigen Secunden noch so unruhigen Männer hin, und schienen den heraussfordern zu wollen, der es wage, ihrer Macht zu troßen.

Nur der Reger wüthete noch immer gegen seine Bande an, so daß es die ganze Kraft der ihn haltenden erforderte, seinen rasens den Anftrengungen zu widerstehen.

"Was hat der Mann gethan?" frug Georgine endlich mit

leiser, aber nichtsbestoweniger auch in ihrem kleinften Laut verftands licher Stimme, "was soll der Aufruhr?"

Alle wollten jest antworten und ein verworrenes Getose von Stimmen machte jedes einzelne Wort unhörbar — endlich trat Peter vor und erzählte mit turzen Worten den Lauf der Sache, während der Hausen, als er den Angriff des Negers erwähnte, mit wilder Stimme dazwischen schrie:

"Nieder mit der blutigen Bestie, die einen Mann wie ein Panther erwürgen will."

"Seid Ihr Männer?" zürnte jest Georgine und ihr Auge haftete drohend auf den Rädelsführern der Schaar — "wollt Ihr in unserem Herzen Aufruhr und Rampf entzünden, während und qußen von allen Seisen der Feind umgiebt? Habt Ihr den Reger nicht zuerst gereizt? wundert es Euch, daß die Schlange sticht, wenn sie getreten wird? fort mit Euch an Euere Posten. — Euer Capitain kann jeden Augenblick zurücklehren und Ihr wißt, was Euch geschähe, wenn er in diesem Augenblick statt meiner hier stände. — Fort — schlast Eueren Rausch aus und verhaltet Euch ruhig — der Erste, der noch einmal den Gesetzen entgegenhandelt, verfällt ihrer Strase — so wahr sich jener Himmel über uns wölbt. Hat sich der Afrikaner vergangen, so soll er der Jüchtigung nicht entgehn — ich wäre die Letzte, die ihn schützte. Sobald Kelly zustücklehrt, wird er Eueren Streit untersuchen — bis dahin aber Friede."

Die Bootsleute traten murrisch, doch dem Befehle gehorsam, von dem gesesselten Afrikaner zurück, und Peter wandte sich eben gegen ihn, um ihn bis zu des Capitains Rückehr zu verwahren, als sein Blick auf die Thur von Kelly's Wohnung siel. Dort aber erkannte er die blasse zarte Gestalt der Wahnsinnigen, wie sie, sich die wirren Haare aus der marmorbleichen Stirn zurücktreichend, einen Moment nur forschend nach der vor der Bachelors Hall verssammelten Schaar hinüber starrte, dann mit hellem, fast kindischem

Lachen, rechts hinaus über ben freien Plat fprang und plotlich zwischen ben einzelnen butten verschwand.

Das Ganze war so schnell und plotlich geschehen, daß der Rarbige im ersten Augenblick kaum zu wissen schien, ob er wirklich recht sebe. Georgine aber, die seinen Blick dorthin gerichtet fand, und ihm rasch mit den Augen folgte, erkannte kaum noch den eben hinter dem kleinen hans verschwindenden Schein des flatternden Gewandes, als sie auch den Zusammenhang ahnte.

"Folgt ihr!" rief sie schnell und deutete nach jener Richtung — "folgt ihr, Bolivar — Peter — Weßley, bei Enerem Leben — bringt sie zurud." —

Peter gehorchte rasch dem gegebenen Besehl und Einige von den Rüchternsten taumelten hinter her, während die Anderen, vielleicht der Gelegenheit froh, sich unbeobachtet sortstehlen zu können, schnell in ihre verschiedenen Wohnungen verschwanden. Bolivar blieb allein und noch gebunden am Boden zurück. Georgine löste jest zwar schnell seine Bande, denn ihr galt es in diesem Augenblicke nur darum, die Entstohene zurückzubringen. Der Afrikaner aber, durch den Brandy, jenen fürchterlichen Stoß und den letzten mit verzweiselter Krastanstrengung geführten Kampf betäubt und entznervt, taumelte ein paar Schritte nach vorn und stürzte dann schwerfällig zu Boden nieder.

Georgine biß fich die zarte Unterlippe und stampfte mit dem kleinen Fuß ben Boden. —

"Thier!" murmelte sie halblaut vor sich hin. Die Verfolgung selbst nahm aber für den Augenblick ihre Aufmerksamkeit zu sehr in Anspruch, um des Regers weiter zu achten. — Sie eilte der Stelle zu, wo Marie die nicht unbeträchtliche starke Fenz überklettert haben mußte, und schien hier ungeduldig die Rückkehr der Gefangesnen zu erwarten. Konnte sie sich doch nicht denken, daß das wahns sinnige Kind mit nur wenigen Schritten Vorsprung und in dem ihr gänzlich unbekannten Dickicht im Stande sein würde, Männern

zu entgehen, die jeden umgeworsenen Stamm wie jeden einzelnen Plats kannten, wo ein Fortkommen überhaupt möglich war. Wußten aber die halbtzunkenen Bootsleute vielleicht selbst kaum recht, was sie wollsten, und stürmten sie nur eben blind hinten nach, oder war Peter durch die erstgenommene Richtung der Bahnstnnigen irre geführt, daß er glaubte, sie würde solche beibehalten; kurz die Insulaner durchskreuzten den ganzen umliegenden Baldstrich, ohne auch nur die mindeste Spur von der Entstohenen zu sinden, und mußten unverstichteter Sache zurücklebren

Run behauptete Peter allerdings, in den Büschen könne sie nicht mehr steden, da hätte sie ihnen nicht entgehen sollen, sie werde wahrscheinlich in den Strom gestürzt und ertrunken sein; Georgine beruhigte sich jedoch nicht damit. Noch einmal mußten die Männer hinaus, sie zu suchen, und nicht eher kehrten sie, freilich wieder ohne Erfolg, zurück, dis die Dämmerung ihnen in dem dichten Walde jedes weitere Bordringen unmöglich machte. Für diese Racht blieb auch weiter Nichts zu thun übrig, und Georgine tröstete sich nur damit, daß die Entstohene unmöglich die Insel verlassen konnte und am nächsten Morgen leicht wieder ausgefunden werden mußte.

## IV.

## Das Bieberseben.

Missischen Miesenstrom jener fernen Welt — wild und großartig wälzest Du Deine mächtigen Fluthen dem Meere zu, und hinein greifst Du mit den gewaltigen Armen nach Ost und West, in das herz der Tausende von Meilen entfernten Felsengebirge, wie

in die innerften Riufte ber luhn emporftarrenden Allegbanies. Aus den nordlichen eisbebectten Seen holft Du Deine Baffer, und Beit und Bahn ift Dir ju eng, wenn Du, Beine Rrafte ge= fammelt, fie zum wilden Rampf gegen ben ftillen Golf binabführft. Bie ein zuchtloses Beer erfennen fie bann feinen anbern Gerrn an, als nur Dich; rechts und links durchbrechen fie gefethlos Ufer und Damm, gange Streden reißen fie binab in ihre gabrenbe Finth - vernichten, was fich ihnen in den Weg ftellt, gertrummern, was ihre Bahn hemmen will, und plunbern ben weiten raufchen= ben Bald, der fich angftlich jusammen brangt, dem fürchterlichen Anfturm zu begegnen. Biele taufend Stämme und junge lebens: fraftige Baume reißen fie, wie jum Bobu, selbst aus feinen Armen heraus und führen fie im Triumph fpielend und wirbelnd hinab, immer binab, ja gebrauchen fle fogar als Baffen gegen die Schuts: und Rothdamme ber gitternben Menschen, schleudern fie mit ent= jeglicher Kraft und Sicherheit wider fie und durchbrechen nicht felten ihre Besten. Onabe bann Gott bem armen Lande, bas biefe fessellosen Massen überschwemmen, nicht einmal Flucht hilft mehr. Mit Sturmesschnette malgen fich die schaumenden Wogen burch friedliche Felder und über fruchtbare Ebenen hinaus - erbarmungelos schleppen fle hinweg, was fle tragen konnen, und vernichten das llebrige. Und wenn fie weichen - wenn fie dem vorangegangenen, nicht rechts noch links schauenden Rern der Armee folgen, bann laffen fle eine Bufte gurud, wo oft felbft bie lette Spur menschlichen Fleifes vernichtet wurde.

Solch fürchterliche Macht übt der Missisppi. — Ift er aber vorübergetobt, künden nur noch die schlammigen Streifen an Sügel und Baum, welch surchtbare Sohe er erreicht, dann strömt er gaherend und innerlich kochend, aber doch in sein Bett hinein gezwängt, zwischen den unterwühlten Usern hin, von denen er nur hie und da, wie aus Grimm, baß ihm jest die Kraft fehlt, über sie hinaus zu brechen, einzelne Stücken abreißt und sie spielend in seine Fluth

verwäscht. — Die gelbe, lehmige Strömung schießt reißend schnell, hie und da mit trüben Wirbeln und Strudeln gemischt, von Landsspie zu Landspie hinüber: schmuzige Blasen treiben auf ihrer Fläche und selbst die sich weit hinüber biegenden Weiden und Baumwollenholzschößlinge suchen vergebens ihr Spiegelbild in dem flüssigen Schlamme. Dazu starren, dort oben fast von keiner menschlichen Wohnung unterbrochen, die Riesenleiber der Urbäume ernst und sinster, selbst dicht vom Rande der schroff abgerissenen Userbank aus, zum himmel empor, und weite undurchdringliche Rohrbrüche von dornigen Lianen durchwoben, dehnen sich unter ihnen aus, den einzigen Raum noch erfüllend, der durch die Baumsund Strauchmassen zu führen schien.

Tom Barnwell hatte seine Bahn auf der angeschwollenen Fluth, ohne fich sonderlich anzustrengen, langfam verfolgt, und etwa zehn Diles, theils rudernd, theils in feinem Rabn nachlaffig ausgestredt, zurudgelegt. Er sab jest eine kleine runde Insel vor sich, die dicht mit Beiden bewachsen, ziemlich mitten im Strome lag, und an ber ihn die Strömung rechts vorüber zu nehmen schien. Er ließ denn auch sein Boot ruhig und selbstständig gehen, und murbe bis ziem= lich an das westliche Ufer genommen, wo fich der Schilfbruch bis so dicht an's Ufer hinanjog, daß die vorderften Stangen beffelben ftromüber in die Fluth gestürzt waren und nun mit ihren langen ftarren Blattern die Schaumblasen aufgriffen und gertheilten. Gestürztes holz lag hier so wild durcheinander, bag Tom fast unwillfurlich den Blid einen Augenblid barauf haften ließ, und noch eben bei fich dachte, wie es bier boch felbit einem Bar fchwer werden wurde durchzukommen, als - fast neben ibm, und hochstens zwangig Schritt entfernt, mitten aus bem tollften Gewirr von Rohr und Schlingpflangen beraus - Die munteren scharf gellenden Tone einer Bioline zu ihm drangen. Tom blidte erstaunt auf; es blieb ihm aber bald kein Ameifel mehr, daß dort wirklich ein Unbekanns ter die Bioline spiele, und der Bootsmann sah fich ordentlich scheu

einen Augenbild am, ob er auch in ber That auf dem Mississpi und dicht neben einem Rohrbruch schwimme, und nicht etwa and Berseben an irgend eine bis dahin uoch unentdedte Stadt getoms men sei.

Die Umgebung blieb aber unzweiselhaft, ebenso die Musik, und sest entschlossen, sich selbst zu überzeugen, wer bier im Urwald von Arkansas SolosConcert gabe, lief er mit seinem Rahn dicht an's Ufer, band ihn hier sest an einen jungen Sycamoreschößling, der zwischen zwei größere Stämme eingeklammert lag, und kletterte dann — ein Weg war nirgends zu sehen — mit hülse eben des Sycamore, das steile Ufer hinaus, wo er sich aber erst mit seinem Messer gegen die immer lebendiger werdenden Tone hin Bahn hauen mußte. Mühsam arbeitete er sich durch und erreichte endlich den, ihm entgegen liegenden Wipsel eines umgestürzten, oder wie er später fand, eines gefällten Baumes, durch den er drängte und nun plöslich laut auflachte, als er hier, mitten im Rohrbruch, von weiter Richts als Schlingpstanzen und Mosquitos umgeben, den einsamen Russtanten vor sich sah.

Es war ein noch junger Mann, vielleicht von vier bis fünfsundzwanzig Jahren, mit frausen dunkelbraunen haaren und starzem, sonnverbranntem Racken, nur in ein baumwollen hemd und eben soche hosen gekleitet, neben sich einen breiträndrigen Stroh; hut und eine Axt, die ruhig an dem Stamme lehnte, an welchem er noch eben gearbeitet haben mußte. Er selbst aber, höchst behag: lich an einem emporstarrenden Ast gesehnt, drehte Tom den Rücken zu und strich so eifrig auf seiner nichts weniger als Cremoneser Geige herum, als ob er zahlreiche Juschauer um sich versammelt sähe und den Ruf bedeutender Birtuosität zu wahren hätte.

Als er hier in dieser Wildnis das Lachen eines menschlichen Wesens hinter sich hörte, drehte er sich, sein Spiel jedoch keines= wegs unterbrechend, halb nach dem Fremden herum, den er, die kurze Rohrpseise zwischen den Zähnen, mit einem fast noch kürzern:

"Nun wie geht's, Sir?" anredete, als ob das Jemand sei, von er schon den ganzen Morgen erwartet habe und der nun, aus weister Ferne gesehn, auf breiter Fahrstraße herantomme, nicht aber hinterrücks, aus dichtem unwegsamen Busch heraus, zu ihm ans schleiche.

"Halloh, Sir!" — erwiederte Tom, während er von dem ziems lich hohen Stamme herunter sprang und zu dem Biolonisten trat — "schon so fleißig heut? Ihr spielt ja, daß Einem fast die Füße an zu zuden fangen — was Wester noch einmal, macht Ihr denn hier mit der Bioline mitten im Rohrbruch."

"Ich spiele Yankeedvodle" — meinte der Backwoodsmann sehr naiv — "Yankeedvodle und Lord Howes Hornpipe, oder auch manche mas Washingtons Marsch und Such a getting up stairs I never did see — ich bin mannichfaltig;" und seinen Worten treu, siel er aus dem amerikanischen Nationallied in den kaum weniger populären Negersang ein und schien Tom's Verwunderung, ihn übershaupt hier zu sinden, gar nicht zu bemerken.

"Ja, aber um Gotteswillen, Maun!" rief dieser endlich ganz erstaunt aus — "habt Ihr Euch denn hier den vier Fuß dicken Baumwollenholzbaum nur avart umgehauen, um Euch darauf zu seizen und Such a getting up stairs zu spielen? — ist denn hier nicht irgend eine Wohnung, irgend ein Lager in der Rahe, wo Ihr hingehört?"

"Ei gewiß," lachte der junge Mann, setzte zum ersten Mal die Bioline ab und schaute Tom mit seinen großen dunklen Augen treuherzig an — "gewiß ist ein Haus hier — und was für eins — aber seht Ihr den Psad nicht? der führt hier gleich zum Nississpi hinunter, wo er eine kleine Bucht im User bisdet. Dicht dabei habe ich mein Klasterholz steben, das ich an die vorbeisahrenden Dampsboote, das heißt an die, die nicht vorbei sahren, sondern bei mir anlegen, verlause; aber kommt nur mit, ich muß Euch doch meine Restenz zeigen. Jeht fällt mir's übrigens erst ein,

we kommt Ihr benn eigentlich her? Ihr schient zwar im Anfange wie aus den Wolken gefallen zu sein, müßt aber doch wol noch irgend wo auders her kammen."

"Mein Boot liegt unten am Mississpi" — sagte Tom — "Wo? an meinem haus?"

"Ich habe kein hans gesehen? ich kam mitten durch bie Dornen."

"Sahaha, dann glaub' ich's Euch, daß Ihr erstaunt über mein Spiel waret, wenn 3hr burch bas Didicht gefrochen feib," lachte der junge Holzschläger -- "aber kommt nur, ich habe da drüben ein gar behagliches Platchen und muß Euch doch wenigstens einen Biffen zu essen vorsetzen, daß Ihr mir nicht hungrig wieder fort= geht. "Seht," fuhr er fort, als er, dem erstaunten Bootsmann voran, auf bem fleinen taum bemerkbaren Pfade hinschritt - "hier den Baum hab' ich gefällt, um ihn tlein ju spalten und bie Rlaf= terftuden jum Fluß hinab ju nehmen. In Ginem fort aber fo gang allein Golg zu haden, ift hochft' langweilige Arbeit, und ba nehm' ich denn gewöhnlich die Bioline ein wenig mit, und wenn ich mube mit Sauen bin, spiel' ich ein Bischen, bis mir Die Arme wieder gelent werben. Aber hier ist mein hans - noch wenig Land dabei urbar gemacht, fonft jedoch gang bequem und meinen Bedürf= niffen volltommen entsprechend."

Mit diesen Worten schob er die letten, über den Pfad hans genden Rohrstangen zurück, und Tom stand auch schon im nächsten Augenblicke dicht vor der ans unbehauenen Stämmen aufgeführten Band des kleinen Hauses, um das sie sich erst herumdrücken mußten, den schmalen niedern Eingang desselben zu erreichen. Hier aber dehnte sich auch ein etwas freierer Platz vor ihnen aus, der nach dem Fluß zu offen lag und einen Ueberblick über den freien Strom gewährte.

Die hutte stand auf der sogenannten "zweiten Uferbant", die ein wenig von der ersten zurück und wol noch eine Elle höher als

diese selbst lag. Dicht davor waren einige funfzig Corde ober Rlaster Baumwollen= und Eschenbolz aufgestapelt, sonst zeigte aber auch gar Richts weiter, daß menschliche Sand in dieser Bisduiß gearbeitet oder ein menschliches Wesen seinen Wohnsty da ausgesschlagen habe. Kein Dornbusch war abzehauen, er wäre denn dem Holztransport im Wege gewesen; weder Spaten noch hade hatte hier je eine Scholle ausgeworsen, und der Pflug mußte dem ganzen Platz ein ebenso fremder Gegenstand sein, wie es Hobel oder Relle dem Haus gewesen. Rur die Art hatte für den keden Menzschen ein Asyl aus dem Walde herausgehauen und den Bär und Panther aus seinem angestammten Wohnsitze vertrieben, in das sich unser munterer Musiksreund, ein Sohn des alten wackeren Kenztuchs, häuslich und mutterseelen allein niedergelassen.

Ein paar große gelbe Rüden, über und über von Narben bes deckt, waren seine einzigen Gesellschafter und lagen vor der Thür der Wohnung ausgestreckt. Obgleich sie aber bemerkten, daß sich ein Fremder näherte, schienen sie es doch nicht einmal der Mühe werth zu halten, auch nur den Kopf deshalb zu beben. Er kam ja in Gesellschaft ihres herrn, und diesen nur begrüßten sie mit einem lebhaften Versuch, die außerordentlich kurzen Schwänze in eine wedelnde Bewegung zu bringen, was ihnen übrigens ohne starke Anstrengung des ganzen hintertheils gar nicht möglich ges wesen wäre.

Was der Kentuckier an Lebensmitteln bedurfte, mußte ibm der Wald liesern; seinen sehr geringen Brotbedarf zog er von ten dort anlegenden Dampsbooten, und im Uebrigen versorgte ihn der Missisppi mit Wasser und Fischen. Durch seine Axt konnte er aber ein gut Stück Geld verdienen, von dem es ihm, selbst mit dem besten Willen, nicht möglich gewesen wäre, auch nur einen Cent wieder auszugeben, und er erreichte so, wie er dem jungen Bootsmann versicherte, wenn auch nicht gerade außerordentlich schnell, doch ziemlich gewiß seinen Zweck, ein kleines Capital zu sammeln,

um sich später in gesünderer Gegend und "mehr unter Menschen" — jedoch mit der Beibemerkung, "keinen Nachbar naber als fünf Meilen zu haben" — niederzulassen.

Sie traten jest in das kleine Haus, und einfacher, was Mdsbeln und Hausgerath betraf, konnte allerdings keine Birthschaft einsgerichtet sein. — Ein leeres Mehlfaß war der Tisch — ein paar gerade abgehauene Rlöße bildeten die Stüble — er hatte deren zwei, um, wie er meinte, nicht auf der Erde zu sisen, wenn er einmal Gesclischaft bekäme — sein ganzes Rochgeschirr bestand in einem einzigen eisernen Topf, ohne Henkel und Deckel, einem Blechsbecher und zwei aus Rohr geschnisten Gabeln. Eine Art Löffel hatte er sich ebenfalls aus Holz geschnist, der mußte aber nur bei sestlichen Gelegenheiten benutzt werden, denn er stal ruhig und mit Staub bedeckt über dem Kamin. Besser im Stande schien sein Schießgeräth zu sein; eine treffliche Büchse lag, mit der Kugeltasche daran, über der Thür, und das sogenannte "Scalpirmesser", was uns sere Jäger Genickfänger nennen, war in dem Riemen derselben besestigt.

Außerdem lagen noch verschiedene Felle, mit einer wollenen Decke, auf der Erde ausgebreitet und ein, in der Ecke aufzespanntes Mosquitonetz zeigte den Platz an, wo sein Bett gewöhnlich mar, denn eine Bettstelle ließ sich weiter nirgends sehen. Ohne Moszquitonetz hätte es hier auch kein Mensch aushalteu, wenigstens kein Auge schließen können.

Die Speisekammer schien noch am besten bestellt, denn oben im - Ramin bing eine Anzahl geräucherter Hirsch: und Bärenkeulen, und breitmächtiger Speckseiten, ebenfalls von Bären, — Vorrath für die Zeit, wo die Arbeit entweder zu dringend, oder die Jagd nicht bessonders war, oder der einsame Mann vielleicht gar krank auf sein hartes Bett ausgestreckt lag und vom Fieberfrost geschüttelt kaum zum Fluß binabkriechen konnte, sich selbst einen Trunk frischen Wassers zu holen.

"Run Fremder," sagte jest ber Rentuckier, mabrend er unter

Dem Mosquitoneh eine bis dahin verdeckt gestandene, roh aus Holz gehauene Schüssel hervorholte, die kalte aber seiste und des likate Hirschrippen und ein paar Stücke gebratenen Truthahns entshielt, "macht's Euch bequem und langt zu — viel ist nicht da — halt, da drunter liegen auch noch ein paar kleine Weizenkuchen — so — ein Schelm giebt's besser, als er kann. — Das Essen ist übzrigens nicht zu verachten — das Wildpret schmeckt delikat, und der Truthahn kann gar nicht besser sein — ein Tropsen Whiskey sehlt nur, die compakteren Sachen damit hinunter zu spülen." —

"Halloh, wenn's Euch an Whiskey fehlt, da kann ich aushelsen,"
rief Tom lachend, "ich habe mir von Helena aus genug Vorrath
mitgenommen, acht Tage damit auszukommen, und will boch nur
eine Nacht unterwegs sein; aber — wie komme ich dazu? die Flasche
liegt im Boote, da werd' ich wol wieder durch die Dornen zurück mussen."

"Ei Gott bewahre," sagte der Kentuckier, "wenn wir den Whiskey so nahe haben, so soll auch schon Rath geschafft werden, ihn herzubekommen, ohne durch solche Wildniß zurückzukriechen. Ich sahre rasch in meinem Canoe hin und hole das Boot hierher. Alle Wettter, war mir's doch sast so, gerade ehe Ihr kamt, als ob ich Whiskey roche — entweder habe ich eine verdammt gute Rase, oder es giebt Ahnungen."

Damit sprang er rasch die Userbank hinunter, stieg in sein Canoe, verschwand damit um die kleine Landspiße, die der Fluß hier oben bildete, und kehrte schon nach wenigen Minuten mit Tom's Bost zurud, das er jest an seiner eigenen Landung bes sestigte, während Tom selber ihm dabei zu Gulse kam und die Whiskeykruke mit hinauf nahm.

"Nun sagt mir aber in aller Welt, wo wollt Ihr so allein mit der Kruke hin?" frug der Kentuckier endlich, als sie ihren huns ger einigermaßen gestillt hatten und einen zweiten "keisen Grog" in dem einzigen Blechbecher bereiteten. "Ihr gedenkt doch nicht nach

1

Rewodrleans hinunter zu treiben? Das ware ein verwünscht langs weiliger Spaß." —

"Nein," sagte Tom, "ich will nur sehen, wie die Preise in Monstegomerys Point sind. — Wir haben hier oben in Helena ein Flatsboot, und da unser Steuermann so großes Wesen von jenem Orte machte, so gedachte ich einmal vorauszusahren und mich ein Bischen nach Allem zu erkundigen."

"Nun Gott sei Dant," lachte der Holzschläger, "das war der Muhe werth, auch noch nach dem Rest einen besondern Boten vorauszuschicken. Wenn's noch Napoleon, an der Mündung des Arstansas wäre; aber auch da sind keine besonderen Geschäfte zu machen, denn die Leute dort kaufen wenig mehr, als sie für ihren eigenen Bedarf nöthig haben, und das ist sehr wenig. Nein, da hättet Ihr in Memphis noch viel bessere Geschäfte machen können als hier, wenn Ihr überhaupt nicht bis Bicksburg oder Natchez hinunter wollt. Seid Ihr denn in Memphis gesandet?"

"Rein, unfer Steuermann meinte, dort sei auch gar Richts mehr abzusepen, da die Memphis-Kaufleute ihre bestimmten Waaren jetzt fast einzig und allein aus Kentucky bezögen."

"Unfinn — Ihr mogt einen besonders klugen Steuermann haben, vom Sandel versteht er aber, wenn er das sagt, Richts."

"Vielleicht nur zu viel," lächte Tom, "ich habe den Burschen in Berdacht, daß er irgend einen guten Freund in Montegomerns Point hat, dem er die Waaren zuzuschieben gedenkt. Da soll er aber unter dem falschen Baume gebellt haben, denn so lange ich ein Wort mit hinein reden darf, bekommt sie Keiner, den er recommandirt."

"So so?" meinte der Kentuckier, "anch möglich — in Kenstucky habe ich überhaupt viel über die Mississpiel Bootsleute munskeln hören, was keineswegs sehr zu deren Vortheil spräche. Hier kann man freilich uichts Näheres darüber erfahren, obgleich ich mich schon manchmal gewundert habe, wie oft hier in der Nacht Boote vorbeirudern, und zwar nicht allein stromab, denn das wäre

nichts Besonderes, nein, auch ftromauf, und zwar ziemlich regelmäßig por der Morgendaminerung. Beig der Benter, wer ba fo große Gile bat, daß er uicht Tageslicht wie ein ftromauf gebendes Dampf= boot abwarten tann, und fich lieber abqualt und plagt, gegen die ftarte Fluth Diefes Fluffes anzuarbeiten. Babricheinlich muß in Belena, ober auch in Montegomerys Point, irgend eine beimliche Spielbolle sein, ju der tas alberne Bolt bei Racht und Rebel binschleicht, um fein gutes Beld formlich in einen Abgrund gu werfen. Geftern Racht rief ich einmal eins an, das gerade hier unten an der Spige und noch dagu mit umwidelten Rutern vorüber fuhr, es war ein Nachbar hier, der nach Bictoria hinüber mußte - fie wollten ihn aber nicht mitnehmen und meinten, fie waren ichon überdies zu schwer geladen. Ich hatte mahrhaftig gleich nachher das Bergnügen, ihn selber hinunter zu fahren. Doch was fummert's mich, laß sie ihr Geld todtschlagen, wie fie wollen, ich weiß beffer wohin damit, und wenn jene in den Tag hinein lebenten wilden Besellen einmal keinen Plat haben, wohin fie ihr haupt legen tonnen, tann fig' ich behaglich auf meiner guten garm, und bin für mein übriges Leben verforgt."

"Behaltet Ihr denn aber das Geld, was Ihr verdient, bei Euch?" frug jetzt Tom, "da würd' ich doch nicht recht trauen — in der Art bat der Mississpikeinen besonders guten Namen. Wenn Ihr nun einmal vom Hause fortgeht?"

"Ei das halt' ich gut verstedt," lachte der Holzhauer, "finden soll's schon so leicht Reiner. Es läßt sich babei aber auch nichts - Anderes thun, denn ehe ich's einer von den Arkansass oder MississippisBanken anvertraute, könnt' ich's ebenso gut verspielen; da hatt' ich doch wenigstens ein Bergnügen davon, wenn auch ein schlechtes."

"Nun, ich weiß nicht," meinte Tom, "mit Geld hier so gang allein im Balbe ju figen, wurd ich jedenfalls für gefährlich halten.

- Es schwimmt eine ganz anständige Bahl von Leichen in diesem Bater der Wasser wie Brocken in einer guten Suppe herum — ich möchte nicht gern einer von den Brocken sein."

"Ja, das ist wahr!" sagte der Rentuckier, "vor Bictoria bes sonders treiben viele vorüber; denkt aber auch nur, wie manches Dampsboot zu Grunde geht. Da ist ja dann kein Bunder, daß die erst versunkenen Leichen auch wieder zum Borschein kommen. Aber wollt Ihr benn schon fort? Wenn Ihr blos nach Montgosmerys Poient gedenkt, habt Ihr wahrlich Nichts zu verstumen."

"Ei nun, ich bin einmal nuterwegs," meinte Tom, während er ansstand und den letten Rest aus dem Blechbecher seerte; "und da will ich doch auch hinunter; überdies soll ich ja dort meinen Alten wieder treffen, der hier am Ende an mir vorbessührt. Aber hort einmal — wo gieß' ich denn den Whisken hinein? ich möchte ihn Euch gerne dalassen, denn da Ihr hier so schlecht damit besschlagen seid — "

"Gar zu gutig!" lachte ber Mann, "die Gabe nehme ich übrisgens mit Dank an; an Gefäßen fehlt's freilich, doch habe ich hier ein paar Rohrstöcke, die halten wohl eine Pint."

"Ach was, da geht ja gar Nichts hinein," brummte Tom — "doch halt, gebt sie einmal her, wie weit ists noch bis Montgo= merys Point und wann kann ich unten sein?"

"Ei doch wohl noch vierundvierzig Meilen, wenn Ihr aber bis Abend rudert und die Nacht hindurch treibt, so könnt Ihr es mit Tagesanbruch erreichen."

"Gut, so behaltet Ihr die Flasche hier — das Rohr hält so viel als ich brauche, bis ich hinunter komme, \_und unten giebt's mehr."

"Bas? die ganze Kruke? rief der Kentuckier erstaunt — "et Mann, Ihr seid großmuthig."

Ja seht," sagte Tom lächelnd, "ich weiß wie's thut ohne Whis: Tey zu sein; bin's auch schon manchmal gewesen und fühle deshalb Gerstäcker, Fluspiraten. II. mit jedem Menschen Mitleiden, der sich in gleich trauriger Lage befindet. Unser halbes Boot ist übrigens mit Whisken geladen, und da könnt Ihr wohl denken, daß es gerade nicht auf eine Gallone ankommt. Aber ade — es wird spät und ich möchte doch noch gern morgen früh alle die Geschäfte abmachen, deretwegen ich eigentlich heruntergekommen bin; so guten Abend denn — wie war Euer Name?"

"Robert Brebscham — und der Eurige?"

"Tom Barnwell," lautete die Antwort, während das schmale Boot schon wieder in die Strömung hinausschoß, sich, bis Tom die Ruder ergreisen konnte, ein paar Mal umdrehte, und dann, dem starken Arm des jungen Mann geborsam, rasch über die gelben Fluthen dahinschoß.

Tom hatte sich bei seinem neugewonnenen Freunde doch lans ger aufgehalten, als es Anfangs seine Absicht gewesen, noch dazu, da er erst einen sehr kleinen Theil seiner Fahrt zurückgelegt — Bredsschaw's bescheidene Wohnung lag nämlich nur sieben englische Meislen zu Wasser von Helena entsernt — doch hoffte er auf die starke Strömung, die ihn wol auch ohne große Anstrengung seinem Ziele zusühren würde.

Die Sonne lag schon auf den Wipfeln der Baume, als er aus der kleinen Bucht vorschoß, und da es in Nordamerika fast gar keine Dämmerung giebt, sondern die Nacht sich scharf von ihrem freundlichern Bruder abscheidet, so legte er sich noch recht wacker in die Ruder, den letten Tagesschein so viel als möglich zu benutzen. Links von ihm lag die sogenannte "runde Weideninsel", ein flaches unbewohnbares Stück Land, dessen äußerste Ränder schon jetzt, da der Mississpie erst an zu steigen sing, unter Wasser standen, während es saft in jedem Jahre von der Fluth vollständig bedeckt wurde. Ins mitten dicht mit Weiden bewaldet, hatten rings um diese herum, ein Zeichen neuangeschwemmten Bodens, junge Baumwollenbolzsschößlinge Wurzel geschlagen, und bildeten nun, je nach der Mitte zu höher und höher emporsteigend, eine so regelmäßige Anpstanzung, das

es fast gar nicht aussah, als ob fie nur der wildstreuenden Ratur ihre dortige Existenz zu danken hatte, sondern von Menschenhand in terrassenschen Ordnung gepflanzt und gehegt sei

Diese ließ er jest hinter sich, und mitten im Bett des ungesheuren Flusses zog sich die Strömung mehrere Meilen lang hin, bis dort, wo eine andere Insel "Ar. Einundsechzig" die Fluth theilte und die größere Hälfte der Wassermasse an das westliche User hinsüber warf; das wurde noch dadurch, befördert, daß die Strömung durch eine ziemlich scharfe Biegung des linken Users, gerade obershalb "Einundsechzig," schräg, fast über die ganze Flußbreite gestrieben ward. Fast alle herabkommenden Boote ließen deshalb auch diese Insel links liegen und schnitten nur bei hohem Wasser die zwei oder drei Meilen ab, die sie sonst zurücklegen mußten, um wieder zwischen dem östlichen User von zwei und dreiundsechzig und dem Mississpischante durchzusahren.

Tom nun, der die Flußbahn bes Missisppi nicht kannte und nur nach dem lleberblick, den er von einer Userspiße bis zur ans dern bekam, seine Fahrt regelte, sah, daß der Strom hier einen ziemlich starken Bogen zur Rechteu mache, und hielt, um den abzuschneiden, scharf gegen das östliche User hinüber, was auch für sein leichtes Boot der nächste und beste Weg stromab sein mußte. Immer schneller dunkelte es aber jetzt, ein leichter Rebel legte sich, wie ein dünner Schleier, über die trübe Stromsläche, und selbst der letzte lichte Schein an den hohen Userbäumen hatte einer blässern mattgrauen Färbung Platz gemacht.

In einzelne der hohen Spramoren und Pappeln stiegen ganze Schaaren weißer und blauer Reiher nieder, um hier ihren Nachtsstand zu nehmen. Quer über den Strom zogen zwitschernde Flüge von Blackbirds — die nordamerikanischen Staare. — Auch die Krähen suchten mit dumpsem Krächzen ihren gewöhnlichen Ruhesplatz, während lange Ketten von Wildenten dicht über das Wasser mit schnell schwirrenden Flügelschlägen dahin strichen und hie und

da einen schemen Loon auftrieben, der dann, wenn sie vorüber waren, wieder wie ärgerlich, mit den leise klagenden Lauten seinen frühern Platz auf einem alten treibenden Baumstamm einnahm, mit dem er vor Tag vielleicht mehrere zwanzig Meilen stromab zurücklegte.

Aus dem Balde herans wurden dabei die Frosche sauter und sauter, und zwischen das helle monotone Geschrei der kleineren Gattungen siel manchmal, im harmvnischen Baß und mit grimmig tönender Stimme, irgend ein ernsthafter Ochsenfrosch ein, und gab dadnrch dem rauschenden Tenor: und Sopranchor eine gediegenere Grundlage. Zahlreiche Nachtfallen kreuzten dicht am Lande hin, und über dem westlichen User schwebte sogar, in diesen slachen Gegenden als seltener Gast, ein weißköpsiger Adler, das Symbol der Vereinigten Staaten, und suchte, den schönen Kopf mit den großen klugen Augen gar scharssichtig seitwärts gebogen, nach irgend einem unglücklichen Truthahn, den er ans den Zweigen heraussgeholt, und seinem eigenen Horste zugetragen hätte.

Tom Barnwell mußte-scharf rudern, um nicht von der Strd: mung auf den obern Theil der Insel getrieben zu werden. Einmal aber die äußerste Spize umschifft, nahm ihn auch die Fluth selbst daran hin, und da er auch keine Snags und vorragenden Baumsstämme zu sürchten brauchte, von denen sich sein leichtes Boot bald selbst wieder losgeschwungen hätte, so legte er die Ruder bei, lehnte sich behaglich zurück, und triek nun, die Augen sest auf die die und da hervorblizenden Sterne gehestet, den Strom hinab. Lange hatte er in dieser Stellung verharrt — der dunkelbsaue Himmel blizte und sunkelte in seinem prachtvollen Schmuck und der Wald rauschte neben ihm, während unter den Planken des leichten schlanken Fahrzeugs die wilde Fluth gurgelte und murmelte und ihre eigenen wunderlichen Betrachtungen zu haben schien. Es war eine wundervolle Nacht und stiller heiliger Friede lag auf dem breiten ruhigen Strom.

Ach was für ein aus tieffter Bruft beraus geholter Seufzer

entfloh da den Lippen des jungen Mutrosen — hatte ber wilde Bootsmann des Messisspissolch' bitteres geheimes Weh zu tragen? — Waren das Thränen, die dem rauben Manne die Wimpern nesten und ihm leise, leise an den Schläsen hinabtränfelten? —

Er sprang auf und warf sich die langen braunen Locken halb unwillig aus der Stirn, ohne dabei die Augen zu berühren — er wollte die Thränen nicht anerkennen.

Jum Henker mit den Dämmerkunden," murmelte er vor sich hin, "ift's doch immer, als ob's einem ordentlichen Kerl da gleich breiweich um's Herz werden müßte; und wenn man erst einmal in das endlose Blau da hinauf karrt, und hier und da so ein paar glänzenden Sternen begegnet, die wie Augen zusammenstehn, — da möchte man doch sast glauben, der ganze Nachtthau liese Einem in den Thränendrüsen zusammen und wollte nun auch augenblicklich wieder hinaus in's Freie. Bah — hier im Balde blizen die Sterne ebenfalls, und diese tausend und tausend Glübkäfer, die in einander schwirren und glizern und ein förmliches Feuernetz um die düsteren Baumschatten zu zieben scheinen, glänzen auch wie Augen, — stiegen aber doch vernünstiger Weise umber, und starren Einem nicht immer so ernst und wehmützig entgegen."

Er nahm langsam das eine Ruber auf und legte es in's Basser. Er wollte seinen Kahn damit näher zu den rauschenden Baumwipfeln hinzulenken, in deren Dunkelheit Myriaden von Glüßwürmern das heimliche Reich der Bäume mit einem ganz eigenthümlichen, fast zauberhaften Licht erhellten.

"Wetter noch einmal," murmelte er jest vor sich hin, und suchte sich augenscheinlich dabei auf andere Gedanken zu bringen — "was für ein Paradies müßte das hier in diesem herrlichen Klima, unster dieser wundervollen Pflanzenwelt sein, wenn es keine" — er schwieg einen Augenblick und sah trübe sinnend vor sich nieder, fuhr aber dann wieder rasch auf und rief halblaut und sinster — "Mosquitos und Holzbocke gabe — die Post über alle Insesten, mögen

ste nun der unvernünftigen ober vernünftigen Thierwelt ans gehören — die Pest über die Canaillen — ste waren im Stande, selbst das Paradies in eine Hölle zu verwandeln."

Er horchte ploglich hoch auf, denn gar nicht weit von ihm entfernt, und dicht aus dem wildesten, das Ufer umdämmenden Baumssturz, tonte ihm helles frohliches Lachen einer Mädchenstimme entsgegen.

"Run bei Gott, das ist wunderlich," sagte der junge Mann erstaunt, "hat sich denn hier, in gerade solchem Dickicht, eine Einsteds lerin niedergelassen, wie da oben ein Einstedler? — die Beiden sollten doch wenigstens zusammenziehn." Und fast unwillfürlich lentte sich die Spize seines Boots dem Orte zu, von welchem her das Lachen klang.

"Hahaha, wie sie da drinnen durch die Busche kriechen, und den entstohenen Bogel wieder hinein haben wollen, in den goldenen Käsig," — rief da die Stimme. "Hol' über Bootsmann, hol' über — an's andere User, Fährmann — es wird dunkel, und die seuchte Nachtluft dringt mir kalt und schneibend durch die dunnen Kleider."

ter dem Gewirr von Aesten und Stämmen bin, mit den Bliden, bis an's Ufer zu dringen, wo er ein menschliches Wesen erst versmuthen konnte. Er befand sich jest saft an der südlichen Spise von "Einundsechzig" und dicht neben dem Platz, wo die Boote der Insulaner verstedt lagen. hier aber dämmte auch um so wilderes Dicklicht das Ufer ein, und Baum über Baum lag von innen berausgestürzt, während die starren Aeste derselben wieder ihrerseits alles hier vorsbeitreibende Oristholz aufgesangen und gegen die Strömung anzgestemmt hatten. Die Boote wurden dadurch vollsommen gedeckt, und ein Uneingeweihter hatte den schmalen, zu ihnen führenden Canal gar nicht gesunden, hier aber auch kein menschliches Wesen vermuthen können, wo sich kaum ein Eichhörnchen über die wirbelnde Fluth hinauswagte. Da sesselte ein heller statternder Schein sein

Auge. — Dort, wo ein dunner, weißer Speamoreast über den gah: renden Strom hinausstarrte, oben, sast auf seiner außersten Spige, wie sich der Falle auf schwankendem Zweige wiegt, saß, von dem dunnen weißen Kleide umweht, eine weibliche Gestalt, und ihr fröhliches Kichern, mit dem sie von ihrer gesährlichen Stellung aus auf den erschreckten Bootsmann niederschaute, machte diesem das herzblut vor Furcht und Entsetzen gerinnen. Er glaubte im ersten Angenblick wirklich ein übernatürliches Wesen vor sich zu sehn.

"Hahahaha Fährmann," rief da wieder die Gestalt zu ihm nies der, komm, lande Dein Boot — der Mond scheint mir sonst von da drüben herüber in's Gesicht herein und ich bekomme Sommerssprossen — so — noch ein wenig — jett hab' Acht," und ehe nur Tom, der von einem ihm unbegreislichen Gesühl getrieben, dem Ruse des Beibes solgte, selbst die Hand ihr reichen konnte oder im Stande war, das Boot zu besestigen, slog sie mit kühnem Satz von oben hinein, und als er hinzusprang, sie zu unterstützen, denn durch die entgegengesetzte Bewegung des Fahrzeugs taumelte sie, und wäre bald wieder über Bord gestürzt — trieb der Kahn an der Südspitze der Insel vorüber und mitteu im Strome in reißender Schnelle dahin.

Es war schon ziemlich dunkel, nur die Sterne verbreiteten ein mattes ungewisses Licht.

Die Frau aber — von den Armen des jungen Mannes gehalten, verharrte in ihrer ersten Stellung und blieb mehrere Minuten lang, den Blick fest auf die immer mehr verschwimmende Insel geheftet, stehen, dann aber wandte sie sich gegen ihren Retter um, sah ihm, während sie sich mit der rechten Hand den Scheitel langsam zurücktrich, kurze Seeunden starr in's Auge und slüsterte dann leise und ängstlich: —

"Kommt, Tom Barnwell — kommt — fahrt mich an's andere Ufer hinüber — bort muß Ernard's Leiche angewaschen sein."

"Marie," schrie da ploglich der junge Mann, und seine ganze

ftarke Gestalt zitterte und bebte — "Marie — bei dem ewigen Gott da oben — Ihr hier — in diesem Zustande."

"Ruhig, mein guter Tom," bat die Wahnsinuige — "ich weiß wohl, Du hattest mich lieb, aber — es sollte nicht sein. — Eduard tam — ha Eduard — was schwimmt da drüben im Strome? — laß uns hinüber sahren; ich denke, ich kenne das bleiche Antlit, auf das die Sterne niederscheinen — das muß wein Vater sein!"

"Marie, um Gotteswillen, was ist geschehen?" bat jest der junge Barnwell, während er sie langsam und vorsichtig auf den im Stern befindlichen Bootssis niederließ — "was ist Euch Fürchterliches bes gegnet? wo sind Eure Aeltern? wo ist Euer Gatte?"

"Meine Aeltern? — mein Gatte?" wiederholte die Ungluckliche, und es war augenscheinlich, sie verstand im Anfange nicht einmal den Sinn der Worte, die sie nachmurmelte. — Endlich aber mochsten wol all' jene in Wahnsinnsnacht fast versunkenen gräßlichen Bilder, die ihr hirn und Herz verwirrt, vor ihrer Seele wieder auftauchen, denn sie barg plötzlich ihr Antlit in den Händen, und während ein Fieberfrost ihre Glieder zu durchsliegen schien, stöhnte sie halb laut vor sich hin:

"Alle todt — Alle — Alle — in ihrem blutigen Grabe liegen sie — Nein!" rief sie plotlich, und sprang empor — "nicht blutig — der Strom wusch sie rein — er wollte die häßlichen Leichen nicht so roth mit fortnehmen. — Als Eduard wieder an der Seite emportauchte, sah er weiß und rein aus, und der Kopf war ihm nicht gespalten. — Er lachte — heiliger allmächtiger Gott — das Lachen ist es ja gerade, was mich wahnsinnig gemacht hat."

Zwischen den bleichen zarten Fingern quollen jest unaushalts sam die großen hellen Tropsen vor, und ihr Schmerz schien tadurch wol nicht leidenschaftloser, aber doch ihrem ganzen zerrütteten Nervensustem weniger gefährlich zu werden. Tom hütete sich auch wol, diesen Ausbruch langverhaltenen Grames zu unterbrechen. Mit trampshast gefalteten handen stand er vor der Armen, und noch

innnen kan es ihm saft wie ein wilder, entsehlicher Traum vor, daß Marie — Marie, an der früher sein ganzes herz gehangen, jeht Pev — allein — wahnsinnig — von all' den Ihrigen getrennt oder verlassen, in seinem Kahne ruhe, und er nun für die sorgen dürse, für die er ja so gern sein bestes herzblut versprist hätte.

Endlich fühlte er aber doch, daß hier etwas geschehen musse, nicht allein ein Untersommen für das franke Wesen zu sinden, sons dern auch zu ersahren, wie ihr zu helsen, und was die Ursache ihres Unglücks gewesen. Allerlei wirre Vermuthungen freuzten tabei sein hirn; er verwarf sie aber alle wieder, und nur das eine blieb ihm wahrscheinlich, daß sie hier irgendwo an jener Insel mit Boot oder Fahrzeug verunglückt sei, vielleicht den Untergang aller Uebrigen gesehen, und sich allein dort auf einem der in den Fluß ragenden Aeste gereitet habe.

Einzelne, nur wenig zusammenhängende Worte, die sie noch später ausstieß, bestärkten ibn auch in dieser Bermuthung, und er wußte für den Augenblick keinen andern Rath, als sie mit sich stromab zu nehmen, dis er entweder ein Dampsboot fände, das im Stande wäre, Gelena noch vor des alten Edgeworth Abreise zu erreichen, oder diesem selbst wieder begegnete. Dieser kannte Marie ebenfalls von früher her, und wußte wol überdies besser, was mit dem armen unglücklichen Weibe anzusangen oder wo es unterzubringen sei.

Mehrere Stunden trieb er so langsam stromab und saß noch immer, das haupt des armen Kindes unterstüßend, in seiner Jolle, als er am linken User ein Dampsboot liegen sah, das dort Holz einnahm. — Er richtete jetzt, so gut das in der Eile geben wollte, mit der Jade eine Art Lager für seinen Schützling her, der theile nahmlos um Alles, was um ihn her vorging, sich auch das ruhig gesullen ließ. — Dann aber griff er wieder zu den Rudern und hielt nun gerede hinüber nach zenem Holzplatz, ihn noch vor Abesahrt des Bootes zu erreichen. Kaum hatte er denn auch seine Volle

baran befestigt und das arme Mädchen mit Huse einiger ihr beispringenden Matrosen an Deck gehoben, als die Maschine wies der an zu arbeiten sing, und der "Ban Buren," das war der Kame des Dampsers — mit rauschenden Rädern seine Bahn stromanf verfolgte:

V.

## Sanber's Plane. — Der alte Lively.

Langsam zogen die Männer mit ihrer traurigen Last heimwärts, Lively's Farm wieder zu. Uebrigens waren sie von der gar nicht so weite Strede entfernt, da, wie schon gesagt, der Hügel, welchem die Flüchtigen gesolgt, einen ziemlich starken Bogen machte. — Der Mulatte lag fast während der ganzen Zeit besinnungslos in der Decke, und nur manchmal, wenn eines der Pferde auf dem rauhen Boden einen Fehltritt that, zuckte er zusammen und stieß vielleicht einen Schmerzenslaut aus.

Als sie sich der Farm näherten, hielten sie, um vor allen Dingen zu berathen, auf welche Art sie den Berwundeten am besten zum Hause brächten, ohne die Frauen dabei zu sehr zu erschrecken. Sander erbot sich allerdings voran zu reiten, Cook meinte aber, es wäre besser, wenn das Einer von der Familie thäte, und zwar niemand Anderes als der alte Livelu, da er selbst mit seinem blutigen Gesicht sie vielleicht noch mehr erschreckt hätte. Der Alte war damit auch vollstommen einverstanden, schusterte seine Büchse und wollte eben zu Fuß voraus wandern, als ihm Sander sein Pferd anbot, was er auch bestieg und nun rasch damit seiner eigenen Wohnung zutrabte.

Unterwegs zerbrach fich aber James Lively senior gewaltig

ben Ropf, wie er es am klugsten anfange, die Frauen gleich von vorn herein fo ju beruhigen, daß sie nicht einmal erschräfen, fon= bern augenblidlich mußten, es ware Alles gludlich abgelaufen. Jene hatten nämlich noch vor dem Aufbruch ber Manner gehört, daß die Diebe nicht unbewaffnet geflohen seien, mas es denn auch außer allen Zweifel feste, fie wurden fich nur nach verzweifelter Begenwehr gefangen nehmen lassen. So gut und brauchbar nun aber auch der alte Mann im Balde ober überhaupt da sein mochte, wo es galt, taltes Blut und eine muthige Stirn ju zeigen, ober ben Beg durch bahnlose Wildnisse zu finden, so febr fühlte er fich bier außer feiner Sphare, und es toftete ibm nicht geringe Dube, eine nur irgend haltbare Anrede heraus zu klügeln. Endlich war er jedoch damit im Reinen und beschloß, ihnen vor allen Dingen zu sagen, daß sie sammtlich wohl und unverlett seien, ihm auf dem Fuße folgten, den einen der Diebe gefangen brachten und den andern ebenfalls noch vor Abend einzufangen gedächten. Damit mußte er fie vollständig beruhigen, und hierüber mit sich felbst einig, preßte er auch dem muntern Thierchen, das er ritt, die blogen Saden fraftig in die Seite, — denn der alte Mann ging wie immer barfuß — und sprengte in turgem Galopp den bügel schräg hinab, an bessen Fuß er schon das belle Dach seines kleines Sauses erkennen konnte.

Die Frauen schienen aber die Rückkunft der Männer mit größerer Angst und Sorge erwartet zu haben, als diese vielleicht selbst glauben mochten, denn daß es einen ernsten Kampf galt, bewies ihnen schon der Umstand, wie sie alle nur vorhandenen Wassen mitgenommen hatten. Es ließ sich ja wohl denken, wie bei so ernster Verfolgung ernster Widerstand zu fürchten wäre. Diese Furcht wurde noch vermehrt, als sie jetzt den alten Mann allein zurücklehren sahen, und obzleich eine die andere beruhigen wollte, so eilten sie ihm doch sämmtlich und zwar in aller Hast entzegen, das Schlimmste, was er sagen konnte, sogleich aus seinem eigenen Munde zu hören.

"Lively — um Gotteswillen, was ift vorgefallen!" — rief

seine Frau, und mußte sich an dem Thurpfosten halten, um nicht in die Knie zu sinken — "wo — wo ift James?" —.

— "Wo ift Coot, Vater? — wo ift mein Mann?" rief die Tochter, eilte zum Pferde und ergriff seine Hand — "wo habt Ihr — großer almächtiger Gott — hier ist Blut an Eurem Fuß, und hier auch — an Anie und Schenkel — auch Euere Sand ist blutig — wo um des heilands Willen ist mein Mann?" —

"Bo ist James — wo der Fremde? was ist mit den Dieben geschehen?" riefen erschreckt auch Mrs. Dayton und Adele.

Der alte Lively, so von allen Seiten in einem Anlauf bestürmt, der ihn gar nicht zu Worte kommen ließ, vergaß natürlich auch jede Sylbe von dem, was er zur Beruhigung der Frauen hatte sagen wollen, und vermehrte durch sein bestürztes Schweigen und Umherstarren nur noch die Angst und das Entsehen der Frauen. Endlich aber, als ihm diese nur einen Augenblick Zeit gaben, seine Gedanken zu sammeln, fühlte er selbst, daß jetzt eine Antwort unumgänglich nöthig sei, hielt sich aber, da ihm jeder weitere Faden abgerissen war, kest an die letzte Frage und stotterte nur, indem er dabei ein Jöhst berubigendes Gesicht zu machen versuchte und in Einem sort mit dem Ropse schüttelte:

"Er ift noch nicht tobt - fie bringen ihn!"

"Ben? um aller fünf Bunden unseres heilands willen!" — schrieen die beiden Frauen wie aus einem Munde, während Adele leichenblaß wurde und krampshaft der Freundin Arm erfaßte. "Ben, Rann? — wen bringen sie. — Wo ist James? wo ist Cook?" —

"hinter dem Andern her!" rief der alte Lively jest, durch die vielen Fragen total verwirrt — "er kommt mit dem Einen, den wir durch's Bein geschossen haben.

"James?" riet die alte Dame.

"Coof?" ftohnte beffen Frau. -

"Unsinn!" brummte aber jest der Alte, dem es ansing siedend beiß zu werden — "der Mulatte. — herr Jesus, Weiber, macht Einen nicht toll — James und Caok sind Beide so gefund wie ich — Cook hat sich die Rase ein Bischen wund geschlagen — den Mulatzten haben sie geschossen, der Andere ist entstohen und James ist auf der Fährte geblieben. — Bater Unser, Der Du bist im himmel — Ihr fragt ja, daß es Einem wie mit Kübeln den Rücken hinunterläuft."

"Beruhigen Sie sich," sagte Mrs. Dapton jest, indem fie die alte Frau unterstützte "es ift keiner unserer Freunde verwundet — sie haben nur einen der Diebe gefangen, den sie nach Sause bringen."

"Aber was in aller Welt erschreckst Du uns da nur so!" rief mit vorwurfsvollem Tone die alte Frau.

"Ach, Bater," betheuerte auch Mrs. Cook, "tie Angst bekomm' ich in vier Wochen nicht wieder aus ben Gliedern!"

"Na, das ist eine schöne Geschichte," brummte der Alte in komischer Verzweislung — "ich werde hier ganz besonders vorauszgeschickt, um gleich als persönliches Beispiel zu dienen, daß sich Alle wohl besinden, und springe nun gerade mit beiden Füßen in's Porzellan hinein. Aber besser noch so wie so. Sie sind alle wohl — Cook und Sander werden gleich hier sein — Bohs ist aber mit Cooks James — Heiland der Welt, man verliert hier noch das Bischen Verstand — James ist mit Cooks Bohs — nein doch nicht — der Hund wollte nicht mit — dem weißen Diebe nach, und wird wol nicht eher wieder kommen, die er ihn selber bringt, oder doch genaue Kunde sagen kann, wohin er sich gewendet."

Der alte Mann mußte jest umständlichen Bericht über das Geschehene abstatten, denn als er in der Nacht die Gewehre holte, hatte er ihnen nur slüchtig sagen können, daß Jemand gestohlen habe, und sie dem nachsegen wollten. Diesem Berichte schloß sich aber eine, von dem alten Lively bis dahin noch gar nicht bemeekte

Berson an, die erst diesen Morgen eingetroffen war und noch beim nachträglich bereiteten Frühstück saß, als die beiden Frauen dem Botschafter entgegeneilten. Dieses Individium war aber niemand Geringeres, als Ooktor Monrove oder der Leichendoktor, wie ihn die hinterwäldler nannten, der jett noch, zwischen hunger und Rengier schwankend, mit einem halb abgenagten Arnthahnknochen in der einen, und einem Stück braungebranntem Maisbrod in der andern settigen hand, zu den Frauen trat, und mit immer wachsens dem Interesse hörte, daß ein Mann verwundet, gefährlich verwundet sei, und sogar hierher geschafft werden würde.

"Bester Dr. Lively" mantte er fich jest an Diesen.

"Ach, Leich — Doctor Monrove" — sagte der alte Mann, während er sich erstaunt und vielleicht auch erschreckt nach dem sonst gern gemiedenen Manne umblickte. Erzählten sich doch die Landsleute überhaupt schon von ihm, er wittere eine Leiche so weit wie ein Turkey Bussard — "Ihr kommt apropos — und könnt hier gleich Euere Kunst zeigen, ob einem armen Teusel noch zu helsen ist, dem das Tageslicht an mehr als einer Stelle durch die Haut scheint. — Aber da kommen sie wahrhaftig schon — so mögt Ihr gleich mit ansassen. Alte, wo wollen wir ihn denn hinlegen?"

"Ach Du lieber Gott!" sagte die alte Dame — "hier in's Saus soll er?"

"Run wir durfen" -

"Nein nein, Du hast recht, es ist auch ein Mensch so gut wie wir, wenn auch ein sündhafter, den Gott gestraft hat. Ja da weiß ich aber meiner Seele keinen Rath weiter, als Ihr müßt ihn in Cooks Haus schaffen, und Ihr Anderen zieht, bis er transportirt werden kann, zu uns herüber. — Ach, beste Mrs. Dayton, daß Sie auch gerade zu so unglücklicher Zeit zu uns kommen mußten, und wir hatten uns Alle so auf Sie gefreut."

Mrs. Danton wollte fie nun zwar hieraber beruhigen, es blieb ihnen aber keine Zeit weiter, benn die kleine Cavalcade hielt in

diesem Angenblicke vor dem Thore, und Cool und Sander an der einen, wie Doktor Monrove und der alte Lively auf der andern Seite, trugen den Berwundeten langsam und so vorsichtig als mögslich in dieselbe Thur hinein, aus der er in voriger Nacht so schlau und flüchtig entwichen.

Der Mulatte stöhnte, als er die Augen aufschlug und den Platz wieder erkannte.

Dottor Monrove, der indessen auf des Alten Anfrage nur uns zusammenhängende und diesem vollsommen unverständliche Worte erwiedert hatte, denn er nannte ihm in aller Geschwindigkeit eine Masse von Brüchen, Queischungen, wie hiebe, Stiche und Schuße wunden, deren Erfolg es ihm ungemeine Freude machen würde, an irgend einem menschlichen Wesen zu beobachten — schien die Zeit kaum erwarten zu können, wo er im Stande war, die Verwuns dungen des Unglücklichen zu untersuchen. Er versicherte auch ein über das andere Mal, es sei der glücklichste Zusall von der Welt, der ihn hier zu so guter Stunde hergeführt habe. Auf Sander's Frage endlich, ob er wol glaube, daß der Mann sein Bewußtsein wieder gewinnen könne, antwortete er, sich freudig dabei die hände reibend:

"Ei gewiß, gewiß — soll mir noch zwei, drei Tage leben; hoffe ihn zu trepaniren und am rechten Arme wie rechtem Beine zu amputiren."

"Bu was?" frug ber alte Lively erstaunt.

"Lassen Sie mich nur machen, bester herr" — erwiederte ber kleine Mann, ohne die Frage weiter zu beachten, in größter Gesschäftigkeit — "lassen Sie mich nur machen. — hier am Feuer, Gentlemen, wird wol der beste Platz sein, sein Lager zu bereiten — ein paar wollene Decken genügen — verlange Nichts weiter für meine Mühe, Gentlemen, als die Leiche. — Werden mir wol ein Pferd borgen, sie nach helena zu schaffen — ein alter Sack genügt — schneiden sie von einander."

Der alte Lively druckte sich leise aus dem Jimmer; ihm sing es an in der Gesellschaft des kleinen Mannes unheintlich zu wersden, und selbst Cook wäre ihm gern gefolgt, wenn nicht noch einige zu tressende Anordnungen seine Gegenwart erheischt hätten. Sanzder, der eine Zeitlang sinnend, und ohne mit Jemandem ein Wort zu wechseln, an dem Schmerzenslager des Mulatten stand, beobachztete aufmerksam den Zustand desselben, und erklärte endlich, als dieser matt die Augen wieder aufschlug, bei ihm bleiben zu wollen. In jedem andern Falle hätte nun Cook das vielleicht nicht einmal zugegeben, dier aber schien es ihm sogar lieb zu sein, und er verzließ selbst auf kurze Zeit das Haus, versprach jedoch bald zurückstehren zu wollen, um von dem Mulatten, wenn dieser aus seiner Betänbung erwache, noch über Manches Ausklärung zu erbalten.

Das zu verbindern war jest Sander's einziger Zweck und mit verschlungenen Armen und fest auf einander gebissenen Zähnen ging er, als er sich mit dem Doktor und dem Aranken allein sah, im Zimmer auf und ab, seine Plane zu ordnen und die nöthigen Maßregeln zu ergreisen.

Er befand sich aber auch hier in einer kritischen Lage. Seine Absicht, weshalb er hierher gekommen, war durch eine Bemerkung der alten Mrs. Lively, wenn nicht ganz bei Seite geworsen, doch sehr erschüttert worden. Er hatte nämlich durch ihr Gespräch mit Mrs. Davton ersahren, daß die alten Benwicks in Georgien gesstorben wären, und er wußte durch seine frühere Bekanntschaft mit Adele Dunmore recht gut, wie sie von jenen erzogen und einem eigenen Kinde gleich behandelt worden sei. Kelly's Absicht mit ihr glaubte er nun zu durchschanen — wahrscheinlich wartete ihrer eine bedeutende Erbschaft, Blackfoot hatte ihm ja gesagt, daß Kelly mit Simrow in Georgien auf das Lebhasteske correspondire. In diesem Falle stand sonach der auf seinen Dienst gesetzte Preis in gar keisnem Berhältniß mit dem Gewinn. Unter jeder Bedingung mußte er also, ehe er des Capitains Plan selber förderte, noch einmal mit

viesem sprechen, und ihm wenigstens zu verstehen geben, daß er mit der Sache näher bekannt sei, als Jener jest zu ahnen scheine. Fand er diesen dann, was er jedoch kaum fürchtete, unnachgiebig, ei nun, so gab es vielleicht irgend einen Ausweg, die schöne Beute für sich selber zu entführen. Wie das möglich zu machen wäre, wußte er für den Augenblick allerdings noch nicht, dem eitlen Büstling schien aber Nichts unmöglich, wo seine eigene Person mit in's Spiel kam. Auf jeden Fall mußte er Kelly's Plan aufschieben, um auch selbst noch seinerseits die nöthigen Erkundigungen einzuziehen, und hierbet gab ihm des Mulatten Gesangennehmung eine herrliche Ausrede, weshalb er den erhaltenen Besehl nicht ohne Isgern ausgeführt.

Des Mulatten Zustand wurde aber auch ohnedies ein neuer Grund solcher Handlungsweise. Er durste diesen nicht verlassen, ohne sich vorher überzeugt zu haben, ob er noch überhaupt im Stande sein werde, Geheimnisse zu enthüllen, und wie weit seine Reuntniß derselben reiche. Konnte er der Insel gefährlich werden, so verlangte es nicht allein sein Schwur — um den hätte er sich vielleicht wenig gekümmert — nein, seine eigene Sicherheit, daß er unschädlich gemacht würde, und seine einzige Hoffnung blieb jetzt, alle Zeugen zu entsernen und dem Musatten dann schnell und uns bemerkt den Todesstoß zu geben. Mit Blut bedeckt wie er war, hätte Niemand daran gedacht, ihn näher zu untersuchen, und rasch beerdigt dann, oder auch dem Voltor überliefert, brauchte er von der Leiche weiter keinen Verrath zu fürchten.

Dieser Plan scheiterte aber an der fürchterlichen Leidenschaft, die der Dottor für Schwerverwundete hegte. Richt durch alle Verssprechungen det Welt ware et auch nur auf einen Augenblick zu vermögen gewesen; das Itmmer zu verlassen, und er sing sogar jest schwa an, obgleich der Angläckliche bei jeder Berührung die heftigsten Schmerzen zu empfinden schien, den Körper zu unterfuchen, welche Theile besonders verlest waren. Dies suchte Sander das

burch zu verschieben, daß er den kleinen Mann darauf aufmerkfam machte, wie unumgänglich nothwendig es sei, Schienen für die gesbrochenen Gliedmaßen herzustellen. Davon wollte jedoch der Doktor Nichts wissen, indem er auf schleuniger Amputation bestand, und er kramte zu diesem Zweck seine rasch herbei geschleppte Satteltasche aus. Oben enthielt diese eine Menge von kleinen Fläschchen und Büchsen, worunter nachher das schwere Geschütz — Messer, Sägen, Scalpels und andere, gräßlich gesormte und markdurchsschneidend blank und sauber gehaltene Instrumente solgten.

Die Fläschchen und Büchsen stellte der kleine geschäftige Doktor, damit ihm nicht irgend ein Ungluck damit passire, auf den Kaminssims, und die Sägen und übrigen Instrumente breitete er auf dem einzigen kleinen Tische, der im Jimmer stand, aus, so daß sich Cook, als er einmal hereintrat, einen heimlichen aber heiligen Eid schwur, von dem Tische nie wieder einen Bissen essen zu wollen.

In Lively's Sause drüben hielten die Manner indessen Rath, was jest am besten angufangen fei, ben entflohenen Beigen einzu= holen, benn Coot meinte, nach des Dottors Aeugerungen durften fle schwerlich darauf rechnen, den Mulatten so weit wieder herges stellt zu seben, irgend eine Frage vernünftig beantwortet zu be= Als sie jedoch noch mit einander darüber verhandelten, tehrte James zurud und erklarte, Cotton habe fich wieder bem Alusse zugewendet, und es sei tein Zweifel, daß er entweder südlich hinab ober den Strom blos freuzen wolle. Beides mußten fie gu verhindern suchen, denn nicht allein hatte er schon in Arkanfas gemordet, weshalb fogar ein Preis auf feinem Ropfe ftand, fondern in seiner jetigen Lage blieb ihm auch fast Richts weiter-als Raub und Mord übrig. Den Nachbarstaat also theils vor folder Geißel au fichern, theils auch nicht ber Gefahr ausgefest zu fein, baß ber Berbrecher in ihre eigene Begend gurudtehre, beschloffen fie, bem Missisppi zu die Rachbarn zu warnen und aufzubieten. follte zu diesem 3wed - ba Coot zu turge Beit in der Gegend

war, sie genau zu kennen, nach helena zu, oder vielmehr etwas über helena, alle Waldeute requiriren, während der alte Lively dem Strom in gerader und nächster Richtung zu ging, um von hier aus ebenfalls die nöthigen Maßregeln zu tressen. Abends wollten sie jedoch zurücklehren, um zu hören, ob vielleicht von anderen Seiten Nachrichten eingegangen seien. Daß der Mörder den Mississpielichten singegangen seien. Daß der Mörder den Mississpielichten sollte zu entkommen, schien ihnen und mit Recht unwahrscheinlich, für unmöglich hielten sie es aber, daß ernach Selena selbst sliehen würde, da sie ja die Verbindungen nicht ahnen konnten, in welcher Helena verbrecherischer Weise mit den Rachbarstaaten stand.

Cook sollte also Indessen suchen mit des Doktors Hülfe den Reger wieder in's Leben zurückzurusen und ihm, da er ja schon gegenwärtig genug für seine Sünden litt, ganzliche Straflosigkeit sichern, wenn er gestehen wollte, wo besonders einzelne, bei Little Rock geraubte werthvolle Gegenstände verborgen seien und wer seine bis dahiu noch unentdeckten Helsershelser waren.

Die Damen rüsteten sich jetzt ebenfalls zum Aufbruch, da ja auch der Raum in Lively's Hause auf so traurige Art beschränkt worden war. James aber mußte natürlich vermuthen, Mr. Hawes, wie sich Sander hier nannte, würde sie auch zurückgeleiten, indem er ja überdies Miß Abele abzuholen gekommen war. Ehe er also sein eigenes, indessen rasch gefüttertes Pferd wieder bestieg, ging er noch einmal hinüber zu den Damen und bat diese, ihn zu entschuldigen, daß er sie nicht noch ein Stücken begleiten könne, aber der Gegenstand, um den es sich handele, verlange zu dringende Eile, ihn auch nur eine Viertelstunde ausschieben zu können. In nachsster Woche sei jedoch hoffentlich Alles beigelegt, und dann käme er wieder herunter nach Helena und wolle die Ladies, wenn's ihnen recht sei — und James wußte gar nicht, wie gut ihm seine jehige Verlegenheit stand, er wäre sonst nach viel verlegener geworden — einmal auf recht ordentlich lange Zeit hierheraus holen.

Trenherzig ging er bann auf Beibe zu, reichte und brückte ihnen herzlich die Hände, sprang in den Sattel und trabte rasch von dannen, während der alte Lively ebenfalls seine Büchse schulzterte, die für ihn hingelegten Lebensmittel in die Rugeltasche schob und mit einem kurzen "Good des" seinen eigenen Weg einschlagen wollte.

"Aber Mr. Lively," bat da Mrs. Dayton und traf ihm in den Weg, "wieder barfuß? Sie sind erst kurzlich krank gewesen — das kann ja auch gar nicht gefund sein. Wenn Sie sich nun recht ordenklich erkälten und einmal Monate lang das Lager hüten müssen?"

Der alte Mann lächelte — der Gedanke war ihm fremd, ja dergleichen hatte er sich noch nicht einmal für möglich gedacht — Monate lang krank im Bett — nein — ein paar Tage lang viels leicht, wenn ihn einmal das kalte Fieber schüttelte, aber auf keinen Fall länger. —

"'S hat keine Noth, Missus," sagte er und griff dabei in den Nacken, um einen ihm dort lästig werdenden Holzbock fortzunehmen — "bin einmal daran gewöhnt — ich kann das Schuhwerk nicht leiden."

.,Ach dazu bringen Sie ihn nicht," meinte die alte Mrs. Lis vely kopfschützelnd, "was habe ich da nicht Alles schon geredet und gebeten, er bleibt bei seinem Dicktopf, und läßt die Schuhe lieber verschimmeln, als daß er sie anzäge. Söchstens Sanutags bequemt er sich einmal dazu, wenn er mit mir zur Kirche reitet."

Dem Alten sing es an unbehaglich zu werden, und er wollte geben, Adele aber trat ihm jest in den Weg und sagte, bittend das bei seine Sand ergreifend:

"Rommen Sie, Mr. Lively, zeigen Sie einmal, daß die Frau unrecht hat und daß Sie auch nachgeben können. — Nicht wahr, Sie ziehen die Schuhe heut an? Sehen Sie, da drüben steigt ein

Better herauf; wenn es regnet und Sie find mit bloßen Füßen weit im Balbe brinne, ba muffen Sie ja trant werden."

Lively bliffte verzweiflungsvoll nach ber Thur. Das junge fcone Maden war aber nicht so leicht abgefertigt wie seine Frau. - Dit ben großen sprechenden Augen blidte fie ihm fo bittenb und treubergig in's Geficht, daß er icon, fast wie unwillfürlich, Die rauben Sohlen anfing auf der Diele abzustreichen, als ob er direct in die beute wirklich unvermeidlichen Schube binein fahren wollte. Das bemertte feine Frau aber taum, als fie auch ichon raich an ben Schrant lief, Die von dem Batten fonft fo wenig gebrauchten und "Fugquetiden" genannten Schuhe berbei zu holen. Gleich dar= auf ftanden fie, mit gelöften Riemen und fauber abgeftaubt, bicht vor ihm, und als er noch einmal von Mrs. Dayton wie von Abele recht freundlich gebeten war, nur diefes Mal ihrem Rathe zu folgen, und bann vorsichtig erft in den rechten und bann in den linken Schuh hineingeseben batte, als ob er etwa glaube, es habe fich in ber langen Beit, in ber fie unbenutt geftanden, irgend ein junges Schlangenpaar bauslich barin niedergelaffen, schuttelte er lachelnd mit dem Rofe, blidte noch einmal in's Freie und fuhr endlich, als er hier jeden Rudzug dreifach abgeschnitten sah, tief aufseufzend in die ihm laftige Fugbefleidung. Bahrend er fich bie Riemen que band, hielt ihm seine Frau bas Gewehr.

Als er endlich zum zweiten Male Abschied genommen hatte und über den schmalen Hofraum schritt, begegnete ihm Cook, und er ging dicht hinter einem dort liegenden Trog weg, damit jener nur nicht sehen sollte, er trage Schuhe. — Es kam ihm so fremds artig vor, daß er sich ihrer ordentlich schämte.

"Ich bin wirklich froh!" sagte Adele lächelnd, als der alte Mann endlich über die Fenz gestiegen war und hinter den dichten Buschen der Waldung verschwand, "daß wir ihn so weit gebracht haben. In seinen Jahren ist es doch sicherlich gefährlich, dem Wetzter auf solche Art zu troßen."

"Mich wundert's, daß er's that," meinte Mrs. Lively, "das hab' ich aber nur Ihnen zu verdanken, meine gute Miß — so gern er mich hat, mir zu Liebe hatte er sie im Leben nicht angezogen. Jest will ich aber auch sehn, ob ich ihn nicht dabei behalten kann, und wenn er mir eine Weile die Schuh getragen hat, ei dann schwaß' ich ihm am Ende auch noch die wollenen Socien auf."

Sute Mrs. Lively — wie Du in Deiner Unschuld da so freundliche Plane auf rindslederne Schuh und wollene Socien baustest. — hättest Du Deinen Alten in demselben Augenblick, wo Du Dich Deines Sieges freutest, gesehn, Deine kühnen hoffnungen würden sich nicht zu solcher hohe hinauf geschwungen haben.

Und was that old man Lively?

Er schritt langsam und vorsichtig, als ob er auf Eiern ginge, in dem theils ungewohnten theils verhaßten Schuhwerk wirklich in den Wald, wie es seine Frau von ihm verlangt. Kaum aber hatte er das düstere Dämmerlicht der Holzung betreten, da warf er den Blick zurück und schaute sich um, ob er die Heimath noch von da aus, wo er sich gerade befand, erkennen könne. Ja — er sah durch die Büsche den hellen Schein der Häuser schimmern. — Weister wanderte er, noch etwa hundert Schritt, bis er zu einem kleisnen Dickicht von Dogwoodbäumen kam, das tief versteckt im stillen Haine lag.

Und was that old man Lively hier?

Er-lehnte vorsichtig seine Buchse an einen Hicory, band sich dann beide Schuhbander wieder, eins nach dem andern auf, zog die Schuhe aus, hing sie sorgsam oben hinein, in den laubigen Wipsel eines niedern Dogwoodbusches, streckte dann das linke und dann das rechte Bein, als ob er irgend ein lähmendes oder beengens des Gefühl hinausdehnen wollte, schulterte auf's Neue, aber dies mal viel rascher und freudiger seine Büchse, und zog nun mit so schnellen und lebhaften Schritten in dem leise rauschenden Walde hin, und lächelte dabei so still vergnügt und selbstzufrieden in sich

hinein, daß gewiß Jeber, der ihn so gesehn, seine recht herzliche Freude an ihm gehabt haben mußte, ob er auch barfuß, mit den hornigen Sohlen durch gelbes Laub und durre Aeste dahin schritt.

Bon dem Tage an weigerte fich Bater Lively nie, wenn seine Frau ernsthaft in ihn drang, die Schuhe anzuziehn. Sonderbar war es aber, daß er dann auch stets genau wieder an derselben Stelle aus dem Balde kam, wo er diesen zuerst betreten hatte. Seine Frau wußte nicht warum — er aber desto besser. Er mußte ja die aufgehangenen Schuhe erst wieder anziehn, ehe er sich vor dem Hause durfte bliden lassen.

## VI.

## Ooktor Monrove und Sander.

Die beiden Ladies hatten sich jest zum Ausbruch gerüstet, ihre Pferde waren vorgeführt, und nur Sander sehlte noch, sie zur Stadt zurückgeleiten. Obgleich dieser aber recht gut fühlte, wie man auf ihn allein warte, ja es sogar für ganz in der Ordnung fände, daß er die Damen, die er herausgesührt, auch wieder zurückgeleite, so konnte und wollte er doch, aus den schon früher angezgebenen Gründen, den Plat jest unter keiner Bedingung verlassen. Gine Ausrede mußte aber gefunden werden, und da ihn die in den Dornen zerrissenen Kleider nicht länger entschuldigen konnten, inzdem ihn Cook sehr bereitwillig mit einem von seinen eigenen Anzügen versah, so dat er Mrs. Danton um wenige Worte unter vier Augen. Hier erklärte er ihr, der Doktor Monrove sei ein verzweiselzter Mensch, dem nur daran zu liegen scheine, die Leiche unter sein Scalpel zu bekommen. Er selbst aber habe Medicin studirt, und

fühle fich überzeugt, daß der unglückliche Berwundete durch sorgsame Behandlung noch gerettet werden könne; verließe er ihn aber in diesem Augenblick, so sei er rettungstos verloren.

Ratürlich beschwor ihn Mrs. Dayton, wie er das auch voranssgeschen hatte, nicht von des Armen Seite zu weichen, und dankte ihm zugleich für die Theilnahme, die er für einen, wenn auch versbrecherischen, doch immer unglücklichen Menschen zeige. Sie selbst hätten den Weg schon mehrere Male allein zurückgelegt und hofften nur ihn recht bald, und zwar mit recht guten Nachrichten, wieder bei sich zu sehn. Sander versprach das auch und bat nun Miß Adele, der Mrs. Dayton mit wenigen Worten den Stand der Dinge erklärte, ihm nicht wegen seines jezigen Mangels an Ausmerksamkeit zu zürnen. Er hoffe aber, vielleicht schon heute Abend den Verwundeten so weit versorgt zu sehen, daß dieser wenigstens seiner Hülse entbehren könne, und er würde dann angenblicklich nach Gelena zurücksommen, um die junge Dame der Freundin zuzussühren.

Abele konnte natürlich hiergegen Richts einwenden. Alle kannsten ja auch den Doktor Monrove und sürchteten den entsetzlichen Menschen, von dem das Gerücht vielleicht noch schrecklichere Sachen erzählte, als verbürgt waren. Mißmuthig aber bestieg sie heut ihr kleines Ponen und sprengte, — uach allerdings herzlichem Abschied von den beiden gutmüthigen Frauen, und besonders gegen die alte Dame mit dem Versprechen recht baldiger Rücklehr — schweigend voran in den heimlichen Schatten des Waldes.

Sie war verdrießlich — ärgerlich über sich selbst und über — sie wußte oder wollte nicht wissen über wen noch sonst, und das kleine Thier, das sie trug, fühlte plotlich so scharsen und unges wohnten Peitschenschlag, daß es erschreckt emporsuhr, und dann-in raschem Galopp den schmalen Pfad entlang flog. Mrs. Dayton konnte kaum Schritt mit dem Wildsang halten.

Indessen saß Doktor Monrove neben dem Mulatten und

beobachtete aufmerkam und wie es schien mit wohlwollender Bus friedenheit, die schmerzdurchzuckten Büge des Unglücklichen, während Sander am Ramin lehnte und ungeduldig seine Rägel taute.

Endlich schien der Mann des Blutes einen Entschluß gefaßt zu haben. — Er stand auf, ging an den Tisch und sing an, die Lleinste der Sägen hier und da nachzuseilen. Cook, der eben in der Thür erschien, wandte sich schaudernd wieder ab und ging in den Wald, nur um das Geräusch nicht zu hören, das ihm durch Mark und Nieren drang.

Sander vernahm kaum, was um ihn her vorging, so sehr war er mit seinen eigenen Planen beschäftigt. Desto entsetzlichern Einsdruck machte es aber auf den armen Teufel von Mulatten, der in diesem Augenblick zum ersten Male sein volles Bewußtsein wieder erlangt zu haben schien. Wenige Secunden starrte er, von keinem der Männer beachtet, nach dem Doktor hinüber, dann aber, als ob ihm eine Ahnung dessen, was ihn erwarte, dämmere, sank er stöhnend auf sein Lager zurück. Sander schaute sich rasch nach ihm um, der Unglückliche hatte aber die Augen schon wieder geschlossen, und sag starr und regungslos da.

"hört einmal, Mr. hawes," brach der Doktor endlich das Schweigen, indem er sich, über seine Brille hinüberlächelnd, an Sander wandte, als ob ihm da eben bei seiner Beschäftigung etwas ungemein Komisches eingefallen sei — "es ist doch eigenthümlich, wie man manchmal in der Prazis — so alt und ersahren man auch sein mag — irgend einen lächerlichen Schniger macht. — Bei dem Sägeschärfen muß ich gerade wieder daran denken. Oben in - aber Ihr hört mir doch zu?"

"Ja wohl," — sagte Sander stüchtig, und wandte sich vers zweiselnd gegen das Kaminseuer, während sein Blick über die dort aufgestellten Floschchen mit ihren daran geklebten Etiquetten schweiste. — Die Ueberschriften waren jedoch lateinisch oder wenigstens in ism unbekaunten Chiffern geschrieben, denn er log, als er sagte, er habe Medicin ftudirt.

"Run feht," - fuhr ber Leichendottor noch immer vor fich hin schmungelnd fort - noben in Little Rock hatten die Aerzte es war im Jahre 39 - ein Placat erlaffen, worin fie eine beftimmte Summe für jede Rur ansetten und baburch gewissermaßen eine Gilbe mit "festen Preisen" bilbeten. Das mare nun gang aut gewesen, denn die Leute thaten damals gar Richts für die Wissenschaft — es gab teine Aufopferung, teinen wirklichen Gifer unter ihnen, und fie wollten nur Geld, immer nur Geld verdienen. Die schonften Leichen ließen fie fich auch, ohne ein Meffer baran zu legen, vor der Rase begraben, ja vernachlässigten sogar auf wirklich unverantwortliche Beise Die Gehängten. Die Preise aber, Die fie auf tie Beilung festen, waren fo enorm, baß fie von armen Leuten gar nicht konnten bestritten werben. - Beilung eines ein= fachen Beinbruche, steigerte fich z. B. bis zu 125 Dollar. Damals tam ich nach Little Rod, fing um einen billigen Preis an zu curiren und behauptete mich, trot zwanzigmal gedrohten Meuchels mords, ein volles Vierteljahr mit unglaublicher Pragis, bis die verwunschten Aerzte, eines einfachen Irrthums wegen, bas gerantenlose Bolt gegen mich aufbetten und ich rasch die Stadt verlassen mußte. Ich hatte noch einige hundert Dollar bort gut ftehn, aber foweit ging sogar die Bosheit jener Quadfalber, daß fie, nur aus Malice gegen mich, damit ich nie mehr einen Cent davon zu sehn betame, nach und nach alle meine Patienten unter die Erte brach: ten und auch dann noch obenein frech behanpteten, fie maren an ben Folgen meiner Curen gestorben.

"Dottor, was ist denn hier in dem Flaschchen," unterbrach ihn da Sander, der augenscheinlich kein Wort von der ganzen Erzählung gehört hatte. —

Der Dottor blidte zu ihm auf — sah einige Secunden fcarf mit der Brille dorthin und rief dann: "Rehmen Sie fich in Acht — ziehen Sie den Pfropsen ja nicht herans — das ist Arsenik — und das gelbe Gläschen enthält Scheidewasser — das andere Beiße, in der großen Flasche, ist Cosomes."

Und das hier mit bem blauen Papier und der darunter gebuns denen Blase Berwahrte?"

"Ift Acidum zooticum ober Blanfaure — das Gefährlichfte von Allem, laffen Sie's lieber ftehn - ich habe nur das eine Flaschen mit und es konnte Ihnen aus der hand fallen und ents zwei gehn. Aber mo war ich doch gleich stehen geblieben - ja bei dem Irrthum" - und er that immer zwischen den einzelnen Sagen einige Striche mit der Teile, gleichsam als Begleitung seiner Ge= schichte. - "Der Fall betraf nämlich einen jungen Raufmann aus Little Rod, der in einem Wortwechsel von feinem Gegner geschoffen, und zwar so sonderbar getroffen war, daß ihm die Rugel burch das dide Fleisch bes rechten Oberschenkels in bas linke Bein, eine Spanne etwa über dem Ruie, hineinfuhr, und bort zwischen Dus: teln und Schenkelknochen fo festsigen blieb, daß fie meinen hartnadigften Bemuhungen, fie wieder beraus gu bekommen, tropte, während ber junge Mann wirklich mufterhaft ftill hielt, und, fo lange meine versuchte Operation dauerte, ein ganges Stud Gummi elasticum turg und klein big. Die Bunde in dem einen Oberschenkel war nur durch Blutverlust bedeutend geworden und ich verband fie deshalb forgfältig, that bann ein Gleiches mit ber andern, in der die Augel stat, und gelangte bald zu der Ueberzeugung, raß bier nichts Anderes geschehen tonne, als eine Amputation bes, die Rugel enthaltenben Beines, um innerliche Schwärung und Anochenfraß zu vermeiden. Der junge Mann zeigte fich auch zu Allem bereit, wenn er nur am Leben erhalten wurde, benn er war Brautigam und hoffte auch mit einem Beine gludlich werben zu können. Ich ging also frisch an die Arbeit, wahrend er - benn

festbinden wollte er sich nicht laffen - russg auf bem Bett lag und an die Dede hinguf fah."

"Da" — und der Dottor nahm in der Erinnerung des Geschehenen die Brille ab und legte die Feile vor sich auf den Tisch
— "als ich schon im besten Schneiden war, schrie der junge Kausmann plotslich — ich sehe ihn noch vor mir, wie er mir rasch nach
dem Arm griff — "Dottor — Heiland der Welt — Sie nehmen
mir das falsche Bein ab."

Ich erschrak natürlich, denn ich hatte schon den Fleischschnitt gesmacht und die Säge eben angesett. — Uebrigens tonnen Sie sich in meine Lage denken, als ich wirklich sand, daß er recht habe. Hier galt es Geistesgegenwart und rasche Entschlossenheit — gestand ich den Irrihum ein, ich wäre verloren gewesen, sie hätten mich gesteinigt. — Ich durfte mich also nur nicht irre machen lassen, lahm wäre er jest doch jedenfalls auf dem Beine geworden — ich lachte ihm also gerade in's Gesicht, bewies ihm, daß er von der, und nicht von der Seite gestanden hätte, als der Schuß kel, und sägte ihm, da er überdies ohnmächtig wurde, den Knochen vollends durch."

"Birflich bas falfche Bein?" frug Sander erstaunt.

"Die Sache ware übrigens ganz gut abgelaufen," fuhr der Dotter fort, ohne die Frage gerade hin zu bejahen — "denn gludslicher Beise siel die Augel jest aus dem andern Beine, vielleicht durch das trampshafte Juden der Musteln getrieben, von selber heraus, und ich behandelte nun den andern Schenkel ganz so, wie früher das nur leicht verwundete und jest abgesägte Bein; der Krauke selber hätte es nie merken sollen. Die verwünschten anderen Verzte aber mengten sich unberusener Beise in die Sache, und da ich nicht zu ihrer Clique gehörte — denn soust hätte keiner von ihnen einen Mucks gethan, — und sie mich überdies gern von Little Rock fort haben wollten, so sielen Alle über mich her, bewiesen auf einmal, daß ich das Bein wirklich abgenommen hätte, durch welches

Die Rugel rein durchgegangen ware — die vermaledeiten Rugels locher von beiden Seiten ließen sich auch nicht wegdisputiren — und ich mußte bei Nacht und Nebel die Stadt und eine ausges breitete Prazis, wie über meine Flucht troplose Kranke hinter mir lassen."

"Die Blausaure wirkt wol als Gift am stärtsten?" sagte Sander, dessen Gedanken immer wieder zu dem einen Ziel zurude kehrten, während er das Flaschchen sinnend in der hand wog.

"Allerdings — ist ein fürchterliches Mittel, animalisches Leben zu zerstören," erwiederte der Doktor und begann sein, im Feuer der vorigen Erzählung fast ganz vergessenes Feilen wieder von Neuem — "eine Verbindung von Chaue und Wasserstoff — zieht den Tod durch plögliche, allgemeine Lähmung des ganzen Rervensschlems nach sich, aber sehr gefährliche Medicin zugleich. — Nur die Probe zu viel angewandt und — ab" — und der kleine Mann sah dabei wieder über seine Brille hinüber und drehte die gegen Sander ausgestreckte stacke hand schnell um. — Es sollte das den plöglichen Tod eines Menschen bildlich darstellen.

"Könnte Ihnen darüber auch zwei wunderbare Geschichten mitstheilen — ich habe nämlich schon zweimal Unglück, wirkliches Unsglück mit Blausaure gehabt. — Einmal betraf es noch dazu einen ganz guten Freund von mir — that mir wirklich seid — das Andere war nur ein Deutscher; doch man schweigt lieber über solche Sachen. — Es kommt Richts dabet heraus, und wenn es nachher weiter erzählt wird, muchen es die Leute gewöhnlich viel schlimmer, als es eigentlich ist."

"Und tiefes Gift tottel unfehlbar und schnell?" frug Sander noch einmal.

"Stellen Sie mir nur um Gotteswillen bas Glas hin," rief der Dottor ängstich und sprang von seinem Size auf — "Sie richten wahrhaftig noch etwas an — das ist fürchterliches Gift und kann in den Händen des Laien zu entsetsichen Folgen führen."

Sander sah fich gezwungen, das Flaschchen wieber auf ben Raminfims zu ftellen.

"So," sagte jest Monrove — als er die Säge durch seines Brillenglas genan betrachtete — "ein Mulattenbein hab' ich mir lange gewünscht. — Ich wollte schon einmal Dayton's Burschen amputiren, der Squire gab's aber nicht zu, und es war auch vielleicht gut — für den Jungen heißt das — denn die Natur half sich wieder."

Er trat jest zu bem Bewußtlosen hin, legte die Instrumente neben diesen auf einen Stuhl, und betrachtete ihn aufmerksam. —

"Ja, ja," sagte er endlich, nachdem er den Puls des Berwuns deten gefühlt, und die Hand auf dessen Stirn gelegt hatte, — "er bessert sich, wie ich sehe, da werden wir also doch au's Amputiren gehen mussen."

"Blauben Sie wirklich, daß er fich wieder erholt?"

"Ja - wahrscheinlich - er athmet gang regelmäßig und ber Puls geht auch, allerdings noch fieberhaft, aber boch ruhiger als vorber. — Bare er mir gestorben, fo batt' ich ihn lieber gang mitgenommen, fo aber werd' ich ibn nur um ein Bein bitten. Das für will ich ihm aber den Arm wieder ordentlich einrichten, und er wird deshalb feinem funftigen Gerrn gewiß nicht weniger, vielleicht noch mehr werth fein. Es ift manchmal recht gut, wenn Reger zwei Arme jum Arbeiten und nur ein Bein jum Beglaufen haben. Alle Wetter, jest hab' ich aber meine Schienen zu Saufe gelaffen; ei nun, im Balde fann man sich da schon helfen — ber Sicory wird fich wol noch schälen und da bol' ich mir ein paar Rinden= ftreifen. Bitte, Sir, bleiben Sie einen Augenblid bei bem Kranten hier - ich gebe nur bort zu ben nachften Baumen, um mir die paffenden Stude zu helen - bin gleich wieder ba. Aber - hab' ich denn gar Richts, womit ich die Streifen abschälen tonnte."

Er wandte fich von bem Bette ab, irgend ein Inftrument gu

suchen, und Sander griff fast convulftvisch wieder nach dem Gifts flaschen, das er rasch in seiner hand verbarg.

"Ach — dieser Tomahawk wird gut sein," rief der kleine Mann, als er die in der Ecke liegende Waffe aufhob und damit zur Thür schritt: "Da drüben steht auch Mr. Cook, den werde ich Ihnen indessen herüber schicken."

Sander löste rasch das Papier von der Biole ab und zog sein Messer, die Blase zu durchschneiden; er durfte keinen Augenblick mehr verlieren, der nächste konnte schon entscheidend sein.

"Wasser!" stöhnte da der Mulatte — es war das erste Wort, das er seit seiner Berwundung sprach. Sander aber zuckte mit wild gemurmeltem Fluch zusammen, denn in dem Moment sast, wo er Berrath für immer unmöglich gemacht hätte, drehte sich der Doktor, der jenen Ausruf ebenfalls vernommen, rasch wieder herum, und kam eisenden Schrittes zurück. Auch Cook näherte sich dem Hause.

"Alle Better," rief da Monrove, nachdem er einen flüchtigen Blick auf den Kranken geworfen — "völlig bewußter Justand — klare Augen — freies Athmen — und unbezweiselt rückehrende Lebenskräfte; — ich bekomme wahrhaftig nur das Bein. — Mr. Hawes, wir werden augenblicklich zur Operation schreiten muffen."

"Basser!" stöhnte der Ungluckliche — "ich verbrenne — ich will ja Alles — Alles bekennen — nur Wasser — Wasser!"

Der Doktor, so eifrig er auch seine eigenen Zwede im Auge haben mochte, begriff doch, daß es sich hier um Etwas handele, was für die Fatmer von befonderer Wichtigkeit sein mußte. Er untersstäte also den Kopf des Berwundeten, was diesem jedoch einen kanten Schmerzensschrei auspreßte, und hielt ihm dann einen, neben dem Bett stehenden Blechbecher an die lechzenden Lippen.

Sander schling — die Bahne vor machtlosem Ingrimm zus sammen knirschend — das Keine Flaschchen rafch wieder in seine

Papterhulle ein, die Biase war aber schon durch ben darangesehten Stahl verlett worden und ein Bittermandelgeruch erfüllte das Haus.

"Blausaure!" rief der Doktor und wandte sich, während er jedoch den Kranken noch nicht aus dem Arm lassen konnte, halb gegen Sander um, "Blausaure so wahr ich gesund bin. — Alle Wetter, Sir, Sie werden wir mit dem Glase so lange gespielt haben, dis es zerbrochen ist, es riecht hier ganz danach — Mr. Cook, es ist gut, daß Sie kommen; hier — der Bunsche da scheint noch Etwas auf dem Gerzen zu haben — lassen Sie ihn erst einmal beichten, und dann wollen wir sehen, was die Wissenschaft für ihn thun kann."

"Lebt er? hat er-gesprochen?" rief Coof und trat schnell zum Bett, "wie geht es ihm?" ---

"Schlecht, Sir!" flüsterte ter arme Teufel — "schlecht — sehr schlecht — mein Kopf — o mein Kopf." —

"Ja, die Wunde ist bas," — bestätigte der Dotter, — "hirnschale hier oben auf jeden Fall sehr bedeutend verlest — Anochens baut getrennt und Gehirn blosgebegt. Walasten haben zwar hochst anerkennungswerth harte Schüdel — das Instrument aber, mit dem der Schiag geführt wurde, muß ein tödliches gewesen sein. — Bitte, beeilen Sie sich nur mit den Fragen, ich möchte gern noch im Stande sein, den Mann zu iverpanfren — man hat überhanpt viel zu wenig Ersahrung, wie lange ein Mensch im Stande ist, bei bewußtem Zustand, den Gebrund der Säge an der Hinschale auszuhalten."

"Massa Cook," sagte der Mulatte und stredte langsam die hand nach dem jungen Farmer and, "ich kenne Sie nach von frühet her. — Sie sind gut — wollen Sie mit — weun ich Ales bekenne, eine Liebe thun?"

"Sprich; Dan," sagte Cool mitleidig, und teichte ihm noch einmal ben Becher hinüber, ba er mellte, daß seine Angen schwe

wieder matt und glanzles wurden — "wenn Dn anfricktig Alles bekennft, so soll Dir weiter Richts geschehen, datauf gebe ich Dir mein Chrenwort; Du hast Strafe genug in diesen Wunden ges litten."

"Und jener Mann," — stöhnte der Mulatte, denn der Doktor war in ganz Arkansas berüchtigt, und er kannte und fürchtete ihre noch von früher her — ", der Leichendoktor — — soll mich — soll mich micht haben und — zerschneiden?"

"Unfinn — Leichendoktor — zerschneiben," rief ber Doktor und richtete sich unwillig auf, — "zwischen Löschpapier kann ich ihn natürlich nicht trocknen."

"Er soll Dir nichts thun, Dan, — ich habe Dir mein Wort ges geben — weder Messer nuch Säge darf er an Dich legen; aber Du mußt auch aufrichtig bekennen, was Du weißt.

"Mr. Coot," sagte Monrove, indem er sich schness an den jungen Farmer wandte, — "Sie geben da ein höchst unüberlegtes Versprechen — ein Versprechen, was Sie unmöglich werden halten können, wenn Sie nicht die Wissenschaft mit ihren segendreichen Folgen gänzlich hintan setzen wollen. Ich glaube überdies gar nicht, daß dieses Riggers Leben wird erhalten werden können, wenn es ihm nicht gerade meine Säge erhält."

"Dann will ich sterben," stöhnte der Mulatte und sank für den Augenblick wieder bewußtlos jurud.

"Doktor!" sagte Cook, als er ihn eine Weile beobachtet und gesehen hatte, daß er wahrscheinlich kurze Zeit der Ruhe bedürfe, ehe er wieder im Stande sein würde, irgend eine an ihn gerichtete Frage zu beantworten — "ich will einmal hinüber gehen und die Frauen fragen, was wir mit dem armen Teufel am besten ansfangen, denn Pflege muß er doch haben. Ich bin gleich wieder hier, aber — thut mir den Gesallen und redet, wenn er früher wieder zu sich kommen sollte, als ich zurück bin, nicht mit ihm von all den gräßlichen Dingen, wie Ihr das gewöhnlich thut — nicht

wahr, Ihr vergest das nicht? Einem Gefunden gerinnt ja schon das Blut in den Adern, wenn er solche Sachen nur erwähnen hört, wie viel mehr also einem unglücklichen Christenmenschen, dem das Alles versprochen wird."

Und damit verließ er rasch das Haus, mahrend ihm der Dokstor — sehr eifrig und ungeduldig dabei mit seinem langen goldsuen Petschaft spielend — ärgerlich nachsah. —

"Hm — ja — hm!" sagte er, und nahm aus seiner kleinen filbernen Dose eine entsetzliche Prise — "hm — das ist recht — das sehlte auch noch, daß sich solche Holzköpfe um die Wissenschaft bekümmerten. Soll nicht einmal davon reden — soll weder "Messer" noch "Säge", wie sich dieser Barbar ausdrückt, an den schwarzen Cadaver legen dürsen — ich möchte nur um Gotteswillen wissen, wozu er sonst noch gut wäre?"

Sander hatte die ganze Verhandlung in wirklich peinlicher Ungeduld mit angehört. — Was aber konnte er machen? einen Schritt thun, der auf ihn selbst den Verdacht lenkte, und dann sliehen? er hatte erst an diesem Morgen gesehen, wie die Hinters wäldler einer Spur folgten. Neberdies war es ja noch nicht eins mal bestimmt, ob der Mulatte um die Existenz der Insel wirklich wisse, und unnütz eine solche Gesahr zu lausen, wäre mehr als thöricht gewesen. Da brachten ihn des Farmers letzte Worte und des Doktors Unwillen darüber auf einen neuen Gedanken. — Vielleicht konnte dieser gewonnen werden ihm beizustehen, wenn er seine Liebhaberei mit zu Hüsse rief; und nach kurzem Ueberlegen sagte er, indem er sich an den ingrimmig auf und ab lausenden kleinen Mann wandte —

"Doktor Monrove, ich würde mich nicht über einen Menschen wundern, der weder von Arznei noch Wissenschaft einen weitern Begriff hat, als daß "Indianphysit" auf die eine, und Ricinusöl auf die andere Art wirkt. — Was hält uns denn ab, doch zu thun, was wir wollen?"

"Bas uns abhält?" rief der Doktor unwillig, indem er stehen blieb und dem Rathgeber in's Antlit sah — ;, was uns abhält? — haben Sie gesehen, was der Mensch für Fäuste hat? ließe sich mit Gewalt dagegen Etwas ausrichten?"

"Nein," sagte Sander lächelnd — "aber mit List — wenn man da überhaupt wirkliche List anzuwenden hat, wo es nur gilt, einem solchen, mit der Axt zugehauenen Verstande zu begegnen."

"Aber wie?" frug der Dottor und warf einen scheuen Seitens blid auf den Berwundeten.

"Er verweigert Ihnen, Hand, oder vielmehr Instrument an den Lebenden zu legen," sagte Sander.

"3a —"

"But, wenn der Mann nun fturbe."

"Aber er stirbt ja nicht," lamentirte der Doktor. — "Solche Mulatten haben Kapenleben, und an einer Hirnwunde ist, glaub' ich, noch nicht ein Einziger drauf gegangen. — Jähe Naturen sind's, denen das Leben nur im Magen sitzt."

"Gut — was hindert Sie dann, es auch dort anzugreifen?" frug ihn Sander lauernd.

"Bas mich hindert? wie verstehen Sie bas?"

"Ei nun, die Sache ist einfach genug — wozu führen Sie diese Gifte bei sich?"

"Doch nicht um Menschen zu vergiften, Sir!" rief der kleine Doktor erschreckt aus. —

Allerdings war es bei ihm zur Leidenschaft geworden, menschsliche Glieder zu seciren und sich in eine "Wissenschaft hineinzuars beiten" — wie er's selber nannte — von der er kaum im Stande gewesen, oberstächliche Kenntniß zu erwerben. In der Ausübung derselben hielt er denn auch Alles für vollkommen gerechtsertigt, was einem, ihm einmal unter die Hände gefallenen Opfer zustieß. Nie aber hätte er es so weit getrieben, wirklichen Mord zu besgehen, um eben dieser Leidenschaft zu fröhnen, ja der Gedanke

war vielleicht noch nicht einmal in ihm aufgestiegen, denn er starrte den jungen Verbrecher mehrere Secunden lang ganz erstaunt und bestürzt an. Dieser aber, der einsah, daß er vielleicht, gleich beim ersten Anlauf ein wenig zu weit gegangen sei, lenkte rasch wieder ein und sagte:

"Berstehen Sie mich nicht unrecht, Sir — nicht tod tliches Gift würde ich dem Burschen geben, nur irgend einen unschädlichen, aber doch dahin wirkenden Trank, daß er in einer Art Starrkrampf liegen bliebe, wo Sie dann nicht allein im Stande sein würden, ihn mit fortzunehmen, da die unwissenden Farmer das sicherlich für den Tod selbst hielten, sondern ihn auch — ein Sieg der wirklichen Kunst — wieder herzustellen."

"Hm, so — ja so — auf die Art meinten Sie bas? — hm ja, das wäre vielleicht eher möglich. Da könnte man zum Beispiel —"

Seine Rede wurde hier durch Covt kurz abgeschnitten, der in diesem Augenblick mit einem großen Blechbecher irgend eines kuh: lenden, von Mrs. Lively selbst bereiteten Getränks in der Thur erschien, und ohne weitere Umstände zum Lager des Kranken schritt.

"Dan," fagte er hier — "Dan — wie geht Dir's?"

"Besser!" stüsterte der arme Teusel nach kleiner Pause, wähsend er die Augen aufschlug und einen leisen Dank murmelte, als ihm Cook den Becher an die Lippen hielt — "Massa Cook — Ihr seid gut" — sagte er dann, während er mit einem tiesen Seuszer wieder zurücksank — "recht gut — aber — laßt die beiden Mänsner einmal hinaus gehn — will Euch — will Euch wichtige Nachsricht mittheilen."

"Die beiden Herren da, Dan? — ei die mögen da bleiben," meinte Cook — "es ist doch kein Geheimniß, was mich allein bes trifft?"

"Rein," ftohnte Dan, und man fah es ihm an, wie schwer

ihm das Reden wurde — "nein — nicht allein — geht Alle an in Arkansas — viel bose Buckra's — will's Euch aber allein sagen:"

Cook bat nun die beiden Männer, das Jimmer einen Augensblick zu verlassen. Sander natürlich suchte alle mögliche Entschuls digungen vor, nur wenigstens in der Rähe zu bleiben; Cook aber, da der Mulatte unter keiner andern Bedingung reden wollte, bestand fest darauf, und er mußte sich zuletzt fügen.

Cook und Dan hatten nun eine gar lange und heimliche Consferenz mit einander, bei der felbst der Pflock innen vor die Thur geschoben war, um auch die geringste Störung zu vermeiden.

Erst als Dan wieder, vom vielen Reden erschöpft, ohnmächtig wurde, oder doch in eine Art bewußtlosen Zustand verfiel, rief der junge Farmer die beiden Frauen herüber, die sich erboten hatten, die Bunden zu besorgen, und besprach sich nun, während es sich der Doktor nicht nehmen ließ, wenigstens gleichfalls hülfreiche Sand anzulegen, mit dem vermeintlichen Mr. Hawes über das, was er eben von des Mulatten Lippen gehört.

Dieser nämlich, obgleich er recht gut das Bestehen der Insel kannte, da Atkins schon sehr viele Pferde dorthin besorgt und ihn selbst einmal bis zum Stromuser mitgeschickt hatte, war doch nicht im Stande, die Lage derselben genau anzugeben, ja wußte nicht einmal bestimmt, ob sie dicht über Helena, oder weiter abwärts liege — wenn er sie auch in der Nähe dieser Stadt vermuthete. Soviel aber sagte er als gewiß aus, daß sich die Bewohner dersselben sürchterlicher Verbrechen schuldig gemacht hätten, und Cook wollte jest nur noch die Rücktunst der Freunde abwarten, um ausgenblicklich die entscheidenden Schritte zu thun. Diese nämlich sollten nicht allein dahin gehen, jenes Ranbnest auszuheben, sons dern auch die Verbrecher selbst zu überraschen und sie den Arm strasender Gerechtigkeir fühlen zu lassen. Früher hatte er schon gehört, daß Sander mit dem Mississippi ziemlich vertraut set, und

verlangte nun zu hören, wie dieser wol glaube, daß man der gesetz= losen Bande am besten und zwar so beikommen könne, um beson= ders die Flucht derselben zu verhindern.

Sander schaute lange und sinnend vor sich nieder — seine schlimmsten Befürchtungen waren eingetroffen — ihr Aller Leben war bedroht, ihr Schlupswinkel verrathen und er selbst stand macht: los da, konnte den Berräther nicht züchtigen, ja wußte im ersten wirren Augenblick selbst weder Rath noch That, diesem fürchterlischen Schlage zu begegnen. In seinem ersten Schreck suchte er denn auch, ehe er im Stande war, irgend einen andern Plan zu sassen; die Sache geradehin als unglaublich und unwahrscheinlich aufzusstellen, und meinte, der Mulatte habe allem Anschein nach solch tolle, wahnsinnige Schreckbilder nur erfunden, um sein eigenes Leben zu retten — seine eigene Haut in Sicherheit zu bringen. Davon wollte Cool aber Nichts wissen, und erst als Jener sand, daß er ihn auf keinen Fall dazu bringen würde, des Mulatten Aussage zu mißachten, beschloß er nach einem andern, nach dem letzten Plane hinzuarbeiten.

Good war allerdings jest noch der einzige Mensch, der um das Geheimniß wußte, und wäre er mit ihm allein im Walde gewesen, wer weiß, ob er da nicht versucht hätte, sein Leben zu nehmen. hier aber wäre das für ihn mit zu großer persönlicher Gefahr versnüpft gewesen, und überdies genügte es ihm ja, die Entdeckung der Insel nur noch zwei Tage hinauszuschieben. Bis dahin behielt er vollkommen Zeit, seine Freunde zu warnen; die Beute konnte dann rasch vertheilt und Alle konnten in Sicherheit sein, ehe die schwerskälligen Waldleute im Stande waren, einen Schlag gegen sie zu führen.

"Gut, Sir," sagte er nach langem ernsten Nachdenken zu dem Farmer — "wenn Sie denn wirklich glauben, daß jener Bursche die Wahrheit gesagt hat und gesonnen sind, eine Bande, wie er sie beschreibt, aufzuheben, so dürsen Sie das auch als kein Kinderspiel

betrachten, denn folche Burichen, wenn fie wirklich existiren, wurden, Da ihr Alles auf bem Spiele fteht, auch wie Berzweifelte fampfen. Fallen Sie also nicht mit der gehörigen Macht über fie ber, fo geben Sie ihnen nur eine Barnung und finden fpater bas Reft leer, benn bagu tenne ich ben Diffiffippi und feine Ufer zu genau - und Sie vielleicht auch - um Ihnen nicht die feste Berfiche rung geben zu können, daß an eine Berfolgung darauf nicht an denken ift. Wollen Sie also das, was Sie thun, auch mit Erfolg thun, so bereden Sie Die Sache heute Abend mit Ihren Freunden, benachrichtigen bann morgen Ihre Nachbarn und tommen morgen Abend oder Sonntag früh nach Helena. Ich selbst will augenblicklich nach Helena zurud, bort ben Richter bavon in Kenntniß setzen und bann nach Sinkville hinüber fahren, um bort ebenfalls Alles an waffenfähigen Leuten aufzubieten. Nachmittag spätestens bin ich wieder in helena und dann muffen wir noch an demselben Abend den Schlag ausführen, da wir keine lange Beit barüber verfaumen burfen,"

Dieses Alles leuchtete dem jungen Farmer, der Sander natürslich nicht selbst in Verdacht haben konnte, vollkommen ein. Früher, das wußte er selber, war es auch kaum möglich, die nöthigen Kräfte zusammen zu bringen. Er versprach also bis längstens am Sonntag Morgen wohl bewassnet mit allen Nachbarn in Helena einzutressen und Sander, dem jest natürlich nur daran liegen mußte, die Freunde so schnell als möglich von der ihnen drohenden Gefahr in Kenntniß zu setzen, erklärte keinen Augenblick länger verlieren zu wollen, um die nöthigen Schritte noch vor der zum Ausbruch bestimmten Zeit in Sinkville zu thun. Rasch holte er sein Pserd, das er selbst aufzäumte und sattelte, und sprengte bald darauf, dem Thier vollkommen die Zügel sassel, in wisdem Galopp die Straße nach Helena entlang.

## VII.

## Die Abfahrt. — Mrs. Breidelford's Sinspruch. — Die Begegnung.

Edgeworth's Steuermann trieb den gauzen Freitag Morgen, daß sie absahren sollten, und drohte mit Wettern und Rebel. Edgeworth aber, der in den Wolken Richts sah, was die ersten verstündete, und die gewaltigen Nebel des südlichen Mississpie noch gar nicht kannte, also auch nicht fürchtete, hatte einen Freund, einen frühern Nachbar aus Indiana angetroffen und mit diesem, in Smarts Hotel drüben, ein Stündchen verplaudert. Smart selber saß dabei, das eine Bein hoch herausgezogen und mit beiden Händen haltend, und hörte den Erinnerungen der beiden alten Leute zu, die sie nicht allein auf Jagd und Wald, sonderu auch auf die wilden Kriege mit den Indianern, auf Prairiekämpse und die nächtlichen Hinterhalte jener dunken Race zurücksührten.

Da trat endlich Blackfoot in's Zimmer, und mahnte dringend zum Aufbruch. — Er habe, wie er sagte — die Güter gleich morsgen früh zu versenden und musse bestimmt darauf dringen jest abzusahren, damit sie noch vor Tagesanbruch an Ort und Stelle kämen.

hierin pflichtete ihm der Indianamann selber bei, indem er versicherte, sie hätten keinen Augenblick mehr zu verlieren, wenn sie noch in der Zeit Victoria erreichen wollten. Der Steuermann, Bill, der einige Minuten nach Blacksoot, ohne sich aber um die Uebrigen zu kümmern, zum Schenktisch getreten war, frug jetzt den alten Edgeworth, ob er noch heute Morgen absahren wolle, sonst ginge er gern einmal ein Viertelstündchen vor die Stadt, wo ein alter Schiffsgefährte von ihm wohnen solle.

"Nein, Mann!" rief da Blacksoot schnell dazwischen, "das geht unmöglich mehr. — Ihr habt die ganze Nacht Zeit dazu ge-

habt. — Entweder wir fahren jest, ober ich kann die ganze Ladung nicht brauchen."

"Ei nun meinetwegen," brummte der Steuermann und trank sein Glas auf einen Zug aus, drückte sich den hut tropig in die Stirn und verließ wie ärgerlich das Zimmer.

"Unfreundlicher Gesell das —" sagte der vermeintliche Kaufsmann, als er dem Bootsmann nachblickte — "habt Ihr den schon lange an Bord?"

"Ja, von Indiana ans," erwiederte Edgeworth, "und ich weiß nicht, was mir den Menschen so verhaßt gemacht hat — doch, wir sind ja bald geschieden. Er ist übrigens ein wackerer Steuers mann und versteht seine Sache; den Fluß kennt er, wie ich meine Tasche, und hat mein Boot bis dahin wacker und gut geführt. Aber, wie gesagt, ich will froh sein, wenn ich von ihm sos bin — sein Blick hat für mich etwas Abstoßendes, das ich nicht überwinsden kann. Apropos, Landsord," wandte er sich da plötzlich an den Wirth, der indessen Blacksoot von der Seite mit flüchtigem Blicke maß — "hat denn der Büchsenschmied mein Schloß hergeschickt? er versprach's wenigstens."

"Ja, die Buchse steht da drinne" — sagte Smart, ohne seine Stellung zu verändern — "Francis — reich' einmal das lange Schießeisen heraus, an dem Toby erst herumgearbeitet hat."

"Sabt Ihr ihm die Reparatur bezahlt?" frug Edgeworth.

"Ja" — erwiederte der Barkeeper — "es war ein halber Dollar. — Er sagte, die Feder wäre zerbrochen und die ganze Nuß hätte drinne gefehlt; Ihr müßtet sie einmal auseinander genommen und die Ruß verloren haben."

"Unsinn!" rief der Alte — "ich habe die Buchse, seit ich sie abschoß, auswischte und wieder sud, nicht angerührt — Tom eben so wenig, denn der hat seine eigene. Weiß der henker, wie die Ruß herausgekommen sein kann. Nun meinetwegen — sie schießt doch jetzt wieder. Da kann ich ja auch gleich den Schuß heraus:

brennen, der noch im Rohre steckt, und einen andern hineinladen. Wo schießt man denn hier wol am sichersten bin?"

"Ei nun am sichersten gar nicht," meinte Smart, "eigentsich ist's auch in der Stadt verboten, wir nehmen's aber immer nicht so genau. Schießt nur hoch. Seht, da oben sitt ein Specht an dem trocknen Stumpf — ganz hoch — gerade über dem rechts hinausstehenden Ast — seht Ihr ihn? — Ihr könnt Euer Gewehr da an den Pfosten anlegen."

Edgeworth war indessen, mit der Büchse im Anschlag, vor die Thur getreten und blickte scharf nach dem bezeichneten Gegenstande hin.

"Anlegen?" sagte er dabei lachend — "auf neunzig Schritt anlegen? das sehlte auch noch; wenn das Schloß ordentlich Feuer giebt, könnt Ihr den Specht holen." Er hob rasch die Büchse, zielte einen Augenblick und mit dem Krach des Gewehrs fast zuckte das arme kleine Thier hoch empor, und stürzte dann dicht am Stamm herab auf die Erde.

"Es geht ja noch" — lächelte der alte Mann, während er die Büchse neben sich niederstellte und aus der umgehangenen Kugelstasche den Kräger nahm, sie erst ordentlich wieder auszuwischen. "Da man aber nicht mehr auf Indianer zu schießen braucht, schießt man Spechte, das ist so der Welt Lauf. — Der Mensch ist, wenn nicht das größte, doch sicherlich das gefährlichste Raubthier — er mordet zum Vergnügen. Doch mein handelsmann da wird ungedulsdig — geht nur voraus, guter Freund, ich lade blos meine Büchse, bezahle meine Rechnung und bin gleich unten."

Blackfoot schien damit zufrieden, bat ihn nur noch einmal, nicht lange mehr zu zögern; und verließ das Zimmer; Smart aber, als jener die Thür hinter sich zugedrückt hatte, wandte sich an Edsgeworth und frug ihn:

"Rennt Ihr ben da schon von früher?"
"Nein — weshalb?"

"Wie seid Ihr denn zu ihm gekommen, den handel mit ihm abzuschließen?"

1

"Wie? ei nun, ich fand ihn hier im Union-Hotel, Ihr waret ja selbst dabei. — Bill hat ihn irgendwo in der Stadt getroffen."

"Bill? wer ift Bill?"

"Mein Steuermann!"

"So?" sagte der Wirth nach ziemlich langer Pause, und fing an das Knie, was er wieder zwischen den Händen hielt, hin und her zu schaukeln — so? — also Bill hat Euch den recommandirt. Hört einmal, Mr. Edgeworth — der Bursche gefällt mir nicht."

"Weshalb?" lachte der Alte, "weil er nicht wie ein Handelsmann aussieht? Ei laßt Euch das weuig kummern. Unsere indianischen händler sind immer mehr Krieger und Jäger als Kaufleute, und mussen ihre Waffen so gut wie ihre Gewichte zu führen wissen."

"Aber die Beiden verstehen sich mit einander," sagte Smart.

"Wer? der Kaufmann und Bill? — hm, das ist wol kaum möglich. Der Mann hat mir treffliche Preise geboten, und einen Theil sogar schon als Draufgeld baar ausgezahlt."

"Ich sah, wie sie Blicke wechselten," versicherte Smart, indem er aufstand, "und müßte mich sehr irren, wenn sie nicht wenigstens bekannter mit einander sind, als sie hier anzugeben scheinen. Habt lieber Acht — es giebt gar nichtsnutziges Volk am Fluß, und hes sonders helena weiß eine Geschichte davon zu erzählen. Auf Euere Leute könnt Ihr Euch doch verlassen? denn ein Fremder hat hier unten gerade nicht viel hülfe zu erwarten."

"Ei gewiß kann ich das," sagte der alte Mann, "mehr jedoch verlass ich mich auf mich selber; es hat übrigens keine Noth. So klug ist der alte Edgeworth auch noch, daß er sich nicht von bloßem Gesindel frei zu halten wüßte. Aber, was ich noch sagen wollte, Mr. Smart, es hat mich eine junge Frau hier, die von irgend Jemandem erfahren haben muß, daß ich in Victoria landen will, gesbeten, sie und ihre Sachen mit an Bord dorthin zu nehmen —

eine gewisse Mrs. — — Mrs. — Everett, glaub' ich. Sie will von Helena fortziehn, um sich, wenn ich nicht irre, in Victoria niederzulassen — ist das eine ordentliche Frau?"

"Ei gewiß, Sir" — rief Smart eifrig — "ein braves, wackeres Weib, dessen Bräutigam erst kürzlich im Fluß verunglückte, und dessen Land ich kaufte. Ich habe ihr alle nur mögliche Hülse angeboten, sie weigert sich aber hartnäckig, auch nur die geringste Unterstützung anzunehmen. Und sie will wirklich nach Victoria ziehen?"

"Ja; so sagte sie aus — doch ich muß wahrhaftig sort. Also Good bye. Sollte ich Tom Barnwell versehlen und er wieder hiers her nach Helena kommen, so sagt ihm, er möchte nur gleich wieder zurücksahren. — Werde ich mit Ausladen früher fertig, nun so wart' ich auf ihn, bis er kommt."

Und damit warf sich der alte Mann die Büchse auf die Schulster, und schritt, dem Wirth noch einmal die Hand zum Abschied reichend, zum Fluß hinab, wo eben auf einer sogenannten Dray, einer Art zweirädrigem Güterkarren, die wenigen Habseligkeiten Mrs. Everett's angefahren kamen. Die Fran ging neben ihnen her

Es war eine schlanke schöne Gestalt, das junge Weib; von Kopf bis zu Fuß in Schwarz gehüllt, aus dem das bleiche, gramges drückte Schwerzensantlitz gar traurig mit den großen blauen Augen berausblickte. Das hellcastanienbraune Haar quoll ihr dabei in vollen Locken aus dem eng anschließenden Kopftuche hervor, und manchmal noch fuhr sie sich, wie verstohlen, über die blassen Wansgen nach den rothgeweinten Augen hinauf, als ob sie da jede, ungehorsame Thräne, die sich trotz allem sesten Willen unter den langen Wimpern vorstehlen wollte, gleich auf frischer That zu erstappen und fortzunemen gedenke.

Der Karren hielt an der Flatbootlandung, dicht vor Edsgeworth's Boot, und der Mann, der Peitsche und Hutzu Boden warf, wollte eben einen Theil seiner Ladung über die schmale Planke an

Bord tragen, als sich ihm hier Bill, der Steuermann, in den Weg stellte, und ihn mit einem herzhaften Fluche fragte, was er da noch für Packen und Passagiere an Bord bringe — sie hielten keine Fähre und brauchten keine Gesellschaft weiter.

"Laßt's nur sein, Bill!" sagte Edgeworth, der gerade oben von der Uferbank herabschritt — "wir setzen die Lady in Victoria an's Land. — Es ist schönes Wetter und die Sachen können oben an Deck bleiben."

Der Steuermann trat brummend bei Seite, der Fluß schien aber seine Ausmerksamkeit jest mehr in Anspruch zu nehmen, als das Land. Den Mississpie herunter trieben gerade sechs oder sieben Ohioboote — als was sie das geübte Auge der Bootsleute bald erkannte — und dem ruhigen Aussehen der an Bord Besindlichen nach mußten sie auch gar nicht gesonnen sein hier zu landen. Oben an Deck ausgestreckt lagen die meisten der Männer höchst behaglich in der ziemlich heiß niederbrennenden Sonne, und nur an der hinztersten langen Steuersinne lehnte der Lootse — beide Arme rechts und links hinausgelegt über das baumlange Holz — und schaute gesmächlich nach der kleinen Stadt hinüber.

"Nun, da finden wir Gesellschaft," meinte Edgeworth — "schnell, Ihr Leute — nehmt die Sachen an Bord — wenn wir uns ein Bischen scharf in die Ruder legen, können wir die da drüben wol noch einholen."

Damit schien aber der Steuermann nicht besonders einversstanden und meinte, sie hatten nicht so gar weit von Helena eine Insel mit ziemlich schmalem Fahrwasser zu passiren, durch das sie aber wol acht Meilen Biegung abschnitten. Wären dann viele Boote beisammen, so geschähe es nicht selten, daß sie einander auf verstedte Snags trieben. Sie wollten deshalb die Boote immer voraus lassen, und wenn sie nicht ganz vortressliche Lootsen an Bord hätten, gedächte er ihnen vor Victoria den Weg schon wieder abzuschneiden.

Blackfoot stimmte ihm darin bei, und die Leute trugen eben die letten Sachen an Bord, denen Mrs. Everett gerade folgen wollte, als diese auf eine so unerwartete, als gewaltsame Weise daran verhindert werden sollte.

Mrs. Breidelford nämlich war Mainstreet herabgekommen und erkannte dort die schwarzgekleidete Gestalt der jungen Wittwe, die, wie sich nicht verkennen ließ, mit all ihrem Habe in Begriff war Helena zu verlassen. — Einer Rachegöttin nicht unähnlich — sofern man sich nämlich Rachegöttinnen in einem höchst altmodischen, versblichenen Seidenhut mit gemachten Blumen, einem hochrothen großen Umschlagetuch, gelb und grünem Kattunkleid und ledernen Schuhen mit Kreuzbändern denken kann — fuhr sie da plötzlich auf die wirklich erschreckte Frau ein, saßte sie am linken Handgelenk, und schüttete nun eine solche Fluth von Schimps und Drohs wörtern über sie aus, daß die unglückliche junge Frau nur noch bleicher wurde und sich zitternd dem Griff der Wüthenden zu entzziehen suchte.

Diese aber, dadurch noch mehr erbost, hob drohend die geballte Rechte gegen sie empor und rief mit vor innerer Bosheit fast ers stidter Stimme:

"So? fortlausen will Sie? Sie Creatur, Sie? fortlausen wie ein Dieb in der Nacht? oh, wo ist Sie denn die letzten zwei Tage überhaupt gewesen, Madame? wohat man sich denn, so lange es hell war, heimlich aufgehalten, um Nachts, in Dunkelheit und Nebel fremder Leute Schlösser zu probiren und durch fremder Leute Schlösser zu guden?"

"Um Gotteswillen — befreien Sie mich von der Rasenden!" rief Mrs. Everett, und sah sich überall nach Schutz und Beistand um. Die Leute aber, die sie rings umstanden, konnten natürlich nicht anders glauben, als daß die junge schöne Frau auch wirklich ein ganz absonderliches Verbrechen verübt haben musse, solcher Art auf öffentlicher Straße angehalten zu werden, und scheuten sich ba, wo allein bas Gesetz entscheiden konnte, bazwischen zu treten.

"So?" rief aber hier wieder, jest auch zugleich an ihrer Ehre angegriffen, Mrs. Breidelford aus, und rückte sich den, ihr immer in das Gesicht rutschenden Blumenbut wol zum zwanzigsten Mal nach hinten. "So? — eine Rasende bin ich, wol weil ich auf meinem Recht bestehe und mein Haus nicht Nachts von fremden Menschen visitirt haben will? Ich bin auch eine einsame Wittwe — ich stehe auch allein — mutterseelensallein in der Welt, aber ich betrage mich anständig und zurückhaltend, und laufe nicht Nachts allein und heimlicher Weise in der Stadt herum, und audern Mänznern nach, daß ich um jeden Bootsmann itrauern müßte, der im Mississpie ersäuft. Louise, sagte mein Seliger immer — Louise, Du —"

"Mr. Edgeworth!" bat die zur Berzweiflung getriebene Frau — "schützen Sie mich vor dieser Wahnstunigen — Sie bringt mich um."

"Jurud da, Master Cschhold oder wie Sie sonst heißen mögen"
— rief diesem aber die erzürnte Dame entzegen — "lause einmal Einer von Euch zum Richter — Squire Danton soll einmal herstommen — gleich — der Constabel soll ber — da drüben stehen ihre Sachen — Stück für Stück muß sie auspacken. Ich will doch sehen, was sie Nachts an meinem Schlosse zu probiren hat — ich will doch sehen, ob ordentliche Bürgeröfrauen turbirt und geängsstigt werden sollen, daß sie Abends nicht einmal bei Freunden eine Tasse Thee ruhig trinken können. Wo ist der Constabel, sag' ich?"

"Großer Gott, ist denn Niemand hier, ber sich eines armen Beibes annimmt?" rief die ungluckliche junge Frau.

Bill und Blackfoot hatten heimlich lachend die ganze Scene ruhig bewoachtet. Der Aufenthalt kam ihnen überdies gelegen, denn dadurch gewannen die anderen Boote einen Vorsprung, und nach Allem, was sie sahen, glaubten auch sie natürlich, die gute

Dame habe das junge Frauenzimmer auf iegend einer bosen That ertappt und wolle fie nun dafür vor Gericht ziehen. Edgeworth aber, der Menschenkenntniß genug zu haben glaubte, in dem bleichen, edlen Antlit der Einen nichts Schlechtes und Unehrenhaftes, bas gegen alles nur mögliche Wiberliche in bem ihrer Antlagerin gu lesen, brach die Sache turg ab, erfaßte Drs. Breibelford's Arm und zwang fie, während er ihr das handgelent fest zusammenpreßte. Dabei schüttelte er jedoch ber Mrs. Everett's Arm loszulaffen. darüber emporten und laut aufschreienden Frau herzlich und nachbrudlich eben biefelbe Sand — erkfarte ihr, daß jene Dame fein Paffagier sei und die Fahrt nicht versaumen durfe, reichte Drs. Everett ben eigenen Arm und führte biefe nun, mabrent feine Leute dicht hinter ihm der nachstürmenden Wittwe Breidelford den Weg vertraten, rasch auf sein Boot, wonach die Planken schnell eingezo= gen und die Taue geloft murden. Die übrige Mannschaft sprang an Bord und Die "Schildfrote" lofte fich langsam von den übrigen Fahrzeugen ab.

Im Anfange trieb das breite gewaltige Boot dicht an der Flatbootlandung nieder, und drohte auf einen unten angeschwemmten Baum aufzulausen. Dann aber, als die Leute erst rasch die langen Finnen in ihre eisernen Halter gestoßen und Raum gewonnen hatten, mit diesen mächtigen Rudern ordentlich auszugreisen, gehorchte auch das sonst so unbehülsliche Fahrzeug dem Steuer. Mit dem Bug langsam der Mitte des Flusses zu strebend, arbeitete es sich weiter und weiter von der gefährlichen Stelle hinweg, dis es, über jenen Platz hinaus, die eigentliche Strömung erreicht hatte, die es in gerade südlicher Richtung der schon früher erwähnten runden Weideninsel zusührte.

Wer beschreibt aber die Wuth Louise Breidelford's, als sie sich ihr Opfer so plötzlich und ganz hoffnungslos entrissen sah. Sie war nämlich, Gott weiß weshalb, zu der unumstößlichen Ueberzeugung gelangt, daß Mrs. Everett jene Frau sein musse, die nach Mr.

Smart's Aussage vor einigen Abenden ihr hans umschlichen und versucht hatte, mittelft Rachschluffels ihre Thur ju öffnen. Eis nige Begenstände, die sie wol verlegt haben mußte oder sonft nicht finden tonnte, bestärften fie noch mehr barin, und fie hatte jest wirklich nichts Eiligeres ju thun, als ju Squire Dayton's Saus au laufen und die Gerechtigkeit allen Ernftes angurufen, damit jenes Boot aufgehalten und ihr zu ihrem Rechte verholfen wurde. Squire Dayton mar aber eben so wenig ju haus, als irgend eine ber Damen, wenigstens gab ihr Rancy hieruber bie Berficherung aus bem Tenfter heraus, ohne fich dabei die Dube gu nehmen, der febr erhitten Lady die Thur ju öffnen.

Ihre einzige Hoffnung blieb jest ber Conftabel. Um aber rasch zu bessen Sause zu kommen, ba er an dem andern und außerften Ende der fleinen Stadt wohnte, mußte fie etwa zweihundert Schritt, auf einem schmalen Fahrweg bin, burch ein Didicht geben, das hier aus einer frühern Robung wieder aufgewachsen war. Rafch fcblug fie auch diesen Weg ein, und hatte etwa die Balfte beffelben jurudgelegt. Gine Giche war bier quer über die Strafe gefturgt, und als sie um diese herum ihre Bahn suchen wollte, trat ihr plog= lich, wie es schien von beiden Seiten gleich unerwartet, ein Mann entgegen, beffen ganges Aussehen in Diesem etwas abgelegenen und selten betretenen Theile allerdings ein Erschreden der sonft gerade nicht febr schrechaften Dame rechtfertigte.

Die Rleider hingen ihm fast in Streifen vom Leibe — die Saare umftarrten ihm wild den blogen Ropf, und der Bart mußte wochenlang tein Rafirmesser gefühlt haben. Schweiß und Blut Hebten ihm dabei auf Beficht und Banden, und Mord ftand ihm mit fürchterlichen Beichen auf der Stirn und fprach aus seinen ftier aber mißtrauisch umberschweifenden Augen.

"Jejus Maria!" rief Drs. Breibelford, als ber Dann plots lich vor ihr stand und den Blick - gleichfalls überrascht, fest und Gerftader, Flugpiraten. II.

prafend auf ste gehestet hielt. — "Was wollen Sie, Sir? was sehen Sie mich so stier an, Sir? ich bin auf dem Wege zum Constabel — er wohnt keine zehn Schritt von hier, und der Friedensrichter kommt dicht hinter mir!" Und damit krat sie rasch etwas zur Seite und suchts an der unheimlichen Gestalt vorüber zu schreiten. Der Fremde rührte sich auch gar nicht, er folgte ihr nur mit den Angen. Als sie aber gerade an ihm vorüberschritt, und nur noch einmal misse tranisch den Kopf nach ihm hinwandte, slüsterte er leise:

"Mrs. Dawling!"

Wären die wenigen Sylben der Bannfluch irgend eines morgenländischen Jauberers gewesen, nach denen Wrs. Breidelford von nun an verdammt sein sollte, drei bis viertausend Jahr unbeweglich, und in der gerade angenommenen Stellung, auf einem Platz stehen zu bleiben, so hätte die würdige Lady von dem einsachen, obengesnannten Namen nicht mehr erschrecken können. Ihre Augen sins gen dabei an, sich aus ihren Söhlen zu drängen, so erstaunt und zugleich entsetzt hafteten sie auf dem Mann, der unzweiselhaft ein für sie fürchterliches Geheimniß kennen mußte. Dieser aber, ohne auch nur im mindesten den hervorgebrachten Eindruck weiter zu besachten — außer daß vielleicht ein trotziges Lächeln für einen Mosment um seine Lippen zuckte — trat rasch einen Schritt gegen sie vor und slüsterte:

"Folgt Euch der Friedensrichter wirklich dicht auf dem Fuß?"

"Rein," stammelte Mrs. Breidelford und schien noch immer nicht weder zu Athem noch zu völliger Besinnung gekommen zu sein — " nein — er kommt — er kommt nicht."

"Desto besser — Ihr mußt nich verbergen — die Verfolger sind mir auf den Fährten. Im Walde konnte ich den verdammten Schurken nicht mehr entgehen — wie die Indianer spürten sie meiner Fährte nach, und ich mußte mich endlich, als ich die breite Straße traf, auf dieser halten. Bielleicht aber sind sie dicht hinter

mir — jede Minute kann mich in ihre Hande bringen, also macht schnell — führt mich in Euer Haus."

"Seiland der Welt, henry Cotton, so wahr ich munsche ges sund zu bleiben und selig zu werden. Cotton, nach dem ganz Arkansas fahnt. Zu mir wollt Ihr, Mann? in mein haus? das geht nicht, das ist unmöglich — Ihr mußt fort."

"Ich kann nicht weiter," — knirschte der Flüchling. — "Matt und abgehett wie ich bin, wurde ich den Verfolgern augenblicklich in die hände sallen — ich muß wenigstens einen Tag rasten. Gift und Pest! über vierzehn Tage werde ich nun schon wie ein Panther gehett, und zehnmal den Rettungsweg vor Augen, den sichern hassen sallen fast erreicht, immer und immer wieder zurückgetrieben in Clend und Roth — immer wieder gejagt und umstellt und auf Mord und Raub sörmlich angewiesen. Verbergt mich deshalb in Euerem hause, bis ich im Stande bin über den Fluß zu setzen, oder vielleicht auch in irgend einem Boot stromab — ja — wenn es nicht anders sein kann, bis auf die Insel zu gehn. Ich habe dieses Leben satt, und will es nicht läuger führen."

"In mein haus könnt Ihr nicht, Sir," rief da die Wittwe schnell — "ich bin eine alleinstehende Frau, und wenn — "

"D, laßt zum Donnerwetter den Unsinn!" rief Cotton ärgerlich, — "die Pest über Ener Schwaßen — bringt mich in Sischerheit."

"Es. geht wahrhaftig nicht an," rief die würdige Dame in Berzweiflung, "denkt nur, wenn Ihr in dem Aufzug durch die Stadt und in meine Wohnung ginget, was das für Aufsehen ers regen müßte. Die geringste Nachfrage hier nach Euch würde auch Euere Bersolger augenblicklich auf die richtige Spur bringen, und wenn sie bei mir Hanssuchung anstellten — nein, das darf nicht sein. Bleibt hier im Walde irgendwo versteckt, und ich will Euch heute Abend abholen und sicher auf die Insel befördern lassen; mehr kann ich für Euch nicht thun."

"So? wirklich nicht?" hohnte Cotton, "sagt lieber, mehr wollt Ihr nicht thun, — aber Ihr werdet wohl müssen. Doch die Zeit drängt und nochmals sage ich Euch, ich werde verfolgt und bin, wenn Ihr mich nicht verbergt, heute Abend noch in den händen meiner Feinde. Ihr seid jett im Stande, mich zu retten, thut Ihr es nicht, wohl, so mögen auf Euer Haupt auch die Folgen sallen. Glaubt aber nicht etwa, daß ich den Großmüthigen spiele, und als Märtyrer in Kerker und Ketten vorkomme, oder gar am Galgen varadire, während Ihr hier hochnäsig als fromme Lady sitt. — Ich werde States evidence, und was Euch dann bevorsteht, könnt Ihr Euch etwa denken!"

"Seid Ihr rasend?" rief Mrs. Breidelford erschreckt, "wollt Ihr mich und uns Alle unglucklich machen, Mann?"

"Nein — gewiß nicht; Ihr müßtet mich denn dazuzwing en. Aber — in einem Stück habt Ihr recht. — Ginge ich so in die Stadt, wie ich hier stehe, so müßte ich die Ausmerksamkeit Aller auf mich ziehen, denen ich begegnete — geht also und holt mir Kleider — Ihr werdet sie Euch schon zu Verschaffen wissen; ich will indessen bier in diesem kleinen Sassafras-Dickicht liegen bleiben und Euerer Rücklunft harren. Bleibt aber nicht zu lange, wenn ich indessen entdeckt werde, tragt Ihr die Schuld — und die Folgen."

"Bo soll ich denn um Gotteswillen die Kleider hernehmen!" rief Mrs. Breidelford erschreckt — ich weiß ja gar nicht — "

"Das ist Euere Sache," unterbrach fie Cotton und wandte sich gleichgültig von ihr ab, — "benkt aber an Dawling ober — soll ich Euch vielleicht noch einen andern Namen nennen? — ich dachte doch, der genügte Euch!"

"Schrecklicher Mann!" stöhnte die Frau — "ha fort — rasch fort — ich höre Jemand kommen — verbergt Euch!"

Cotton hatte schon seit einigen Momenten hoch aufgehorcht, benn auch er vernahm Schritte, und wußte nur noch nicht recht, von welcher Seite sie nahten. Endlich schien er sich bavon übers zengt zu haben und glitt jest rasch — den Finger nur noch eins mal drohend gegen die Frau erhoben, in die Busche, die sich wieder hinter ihm schlossen.

Gleich darauf schritt pseisend, die Hände in die Taschen geschos ben, den Hut etwas nach hinten auf den Rops gedrückt, Jonathan Smart auf der Straße heran, und Mrs. Breidelford hatte wirklich kaum Zeit sich zu sammeln und einen Entschluß zu sassen, nach welscher Seite sie sich überhaupt wenden wolle, als Ionathan auch um die schon früher erwähnte umgestürzte Eiche bog, und nun seinersseits ebenfalls überrascht war, Dame Breidelsord in unverkennbarer Berlegenheit hier allein zu sinden. Sein erster Berdacht siel auf ein Liebesabenteuer, den verwarf er jedoch augenblicklich wieder, als total unmöglich, und konnte nur ein in aller Eile herausgesstoßenes "Guten Morgen, Madame" vorbringen, als auch diese schon in voller Eile an ihm vorbeistürmte und der Stadt wieder zuseilte.

"Pot Zwiebelreihen und Golzuhren!" rief der Yankee lächelnd, als er stehen blieb und ihr erstamt nachblickte — — "gewaltige Eile, Mrk. Breidelford, gewaltige Eile — wichtige Geschäfte wahrscheinlich — wieder vielleicht eine Freundin mit einem Besuch für einen ganzen Abend elend zu machen, oder einen guten Namen vernichten oder auch einmal zur Abwechselung eine Frau gegen ihren Mann aufhetzen — wäre noch gar nicht dagewesen — o Gott bewahre. Was aber hat sie in aller Welt nur hier zu thun gehabt? irgend eine Zusammenkunft? oder war der Ausenthalt hier zusälig? Weshalb aber bewies sie sich da so augenscheinlich verlegen?"

Smart fing an die Straße gerade da, wo er sie zuerst gesehn hatte, zu untersuchen, um vielleicht Spuren andern Schuhwerks darauf zu erkennen. Obgleich er aber die Fußstapsen eines Männersschuhs zu sehen glaubte, die sich hier und da abgedrückt zeigten, so war er doch zu wenig geübt, zu wenig Waldmann, um auf dem betretenen Wege etwas Genaueres darüber bestimmen zu können

Er schritelte also ein paar Mal gar bedeutsam mit dem Kopfe — schrif seine Bande auf ihren alten Platz zurück, schritt wieder langs sam weiter, und siel genau in denselben Ton, mitten im Liede wies der ein, wo er vorhin durch Mrs. Breidelford's Anblick unterbrochen worden war.

Etwa eine Stunde später verließ die Dame zum zweiten Mal an diesem Tage dieselbe Straße und eilte, ohne sich höchst ungewöhnlicher Weise auch nur im mindesten um das zu kummern, was um sie her vorging, ihrem eigenen Hause zu. Am andern Ende ber Straße aber solgte ihr ein, in die gewöhnliche Tracht der Landleute gelleibeter Mann, den breiten Strohhut jedoch tief in's Gesicht gedrückt. Hinter ihm schloß sich bald darauf ihr Haus, und wurde jest von innen sest verriegelt.

## VIII.

## Der Ban Buren. — Mr. Smart fügt sich bem Willen seiner Frau.

Tom Barnwell hatte, wie schon früher erwähnt, seinen uns glücklichen Schütling an Bord des "Van Buren" gebracht, und gab ihn hier, um allen lästigen Fragen überhoben zu sein, einsach für eine franke Schwester aus, die er nach helena zu Verwandten bringen wolle. Marie war dabei durch die gehabte Aufregung so erschöpft und angegriffen, daß sie, ohne auch nur die geringste Einwendung dagegen zu machen, Alles mit sich geschehen ließ. Die Kammerfrau der Cajüte erstaunte allerdings, als sie das durch die Dornen und Zweige zerrissene Oberkleid sah, und mochte wol nach dem stieren, au Nichts haftenden Ange der Unglücklichen ihren

wahren Justand ahnen. Doch was kummerte sich die Mulattin um den Justand der Weißen, sie hatte barauf zu sehn daß ihre Cajüte, nicht das hien ihrer Passassere in Ordnung sei, und sie bereitete ihr deshalb das Lager und Aberließ sie dann ihren eiges nen wilden Phantasten und Traumgebilden.

Der "Ban Buren" war ein wackeres Dampsschiff, eines ber sogenannten Clipper, die nach St. Löuis oder Louisville und Cincinnati, gewöhnich wit einer Tasel vorn einlausen, auf welcher die Zeit threr Fahrt anti großen weitschenden Jahlen gemesdet wird. In der That grenzt auch die Schnelle, mit welcher diese Boote oft ungebeuere Streden, und zwar gegen die starke Strösmung des Mississpie — zurücklegen, an's Unglaubliche. So rühmte sich der "Ban Buren" auf seiner letzten Fahrt von NewsOrleans nach Louisville, nur eine halbe Ginnde länger gebraucht zu haben, als die Diana — welche Zeit er auf einer Sandbank im Ohto sestgesessen haben wollte — und das war fünf Tage und dreiunds zwanzig und eine halbe Stunde — eine Entsernüng von 1350 engslischen Meilen stromnus.

Der Ban Buren arbeitete benn auch biedmal gar waster gegen die steigende Fluth un, und hoch und gewaltig tanzten und schliegen die Wogen hinter ihm brein, und brachen sich in trübem, gahrendem Schum. In wenigen Stunden hatten sie Gelena erreichen mussen, gerade aber an jener, schon mehrmaß erwähnten runden Weideninsel wur der Lostse, der den Ohio vielleicht gut genug kannte, diedmal aber zwerst den Mississpiel und zwar nach seinem "Navigator" besuhr, zu nabe an die kleine Insel hinangerathen und ausgelausen, und konnte, troß dem gewaltigen und stundenstangen Arbeiten der Maschine nach rückwärts, nicht wieder lodskommen. Da sie nun endlich sahen, daß jeder weitere Bersuch nuplos, die Racht vagegen eingebrochen war, und der Fluß mit jeder Stunde stieg, so hofften sie mit Tagesandruch vielleicht von selber siett zu werden, und versuchten deshalb mit der Jolle an's

User zu fahren und ein Springtan dort irgendwo zu befestigen. Es geschah das nur deshalb, damit sie, wenn sie wirklich lostämen, nicht wieder mit der Strömung hinabtrieben.

Die mit der Besestigung des Taues beauftragten Leute fandem indeß ein schwereres Geschäft, als sie im Anfang vermuthet haben mochten. Die ganze Insel war allerdings dicht mit Bäumen beswachsen, jedoch nur mit schwachen Baumwollenholzstämmen, die kaum ein Flatboot, viel weniger denn ein so schweres Fahrzeng gehalten hätten. An dem äußern Rande der Insel stand dabei der junge Auswuchs, lauter Schößlinge der Baumwollenholzbäume, und diese, die starr und dicht wie Schilf aus dem schon etwas ansgeschwellten Missississischen berauswuchsen, verweigerten dem breiten Bug der Jolle hartnäckig den Eingang. Die ersten bogen sich zwar, wenn die Matrosen mit allen Krästen dagegen ruderten, elassisch zur Seite, wie Stahlsedern presten sie aber dann auch ausgenblicklich mit rückwirkendem Druck wieder gegen das Boot an, sobald die Ruder nur einen Moment aushörten zu arbeiten.

Die Matrosen mußten den Bersuch endlich aufgeben und hinein in das hier etwa drei Fuß tiese Wasser springen, was des Triebsandes wegen an und für sich schon mit großer Gesahr versänüpft war. Mit vereinter Anstrengung zogen sie nachher das lange schwere Tau so weit inselwärts, als ihnen das möglich war, schlugen es hier, wo sie wieder trodenen, das heißt wenigstens nicht unter Wasser stehenden Boden fanden, um eine Anzahl der schwachen Stämme herum, und kehrten dann an Bord zurück, um zu weiteren Operationen den anbrechenden Tag zu erwarten.

Nun waren allerdings zwei Wachen an Deck gelassen, die auch die Feuer unter den Resseln unterhalten sollten. Wie das aber mit fast allen Wachen geht, so blieben sie im Ansange ungemein munter — warfen sorgsam Holz nach, und sahen nach dem Tau, ob es noch immer straff und sest halte; sobald jedoch einmat Mitternacht vorüber, und keine Ablösung für sie bestimmt war, so

legten sie sich auf das vor den Resseln aufgeschichtete Holz, singen an, sich Geschichten zu erzählen, und suchten sich damit munter zus halten. Der Erzähler wurde aber auch endlich schläfrig — der Zushörer hatte schon lange aufgehört, Juhörer zu sein, und tieses Schweigen herrschte bald auf dem schlummernden Koloß.

Leise murmelud brach sich die Fluth an seinem Bug, und in der nicht sern gelegenen Weideninsel rauschte und brauste es — das vorn angeschwemmte Holz stemmte die Strömung, und dann und wann warfen sich mächtige losgeschwemmte Stämme dagegen und versuchten diesen natürlichen Damm zu durchbrechen. Rabensschwarze Nacht lag dabei auf dem dumpf grollenden Strom und es war als ob die Waldgeister von beiden Usern wunderliche uns heimliche Weisen herüber und hinüber riesen, während der alte Wississpielich die langgehaltenen Welodien dazu in seinen schäumenden. Bart summte.

Auf dem Boote rührte sich Nichts mehr. — Nur die beiden Wachen hoben noch dann und wann einmal müde, und schon halb bewußtlos, die Köpse, und blickten nach den Sternen empor und nach den zu Starbord leise schwankenden Weiden, ob sie noch auf der alten Stelle lägen. Das monotone Summen des Stromes schloß aber bald wieder ihre Augenlider, und das harte Lager war doch nicht hart genug, sesten, gesunden Schlaf von ihnen sern zu halten.

An dem Springtau zerrte und zog indeß die kräftige uners müdliche Fluth, und der steigende Strom hob das Boot aus seinem: sandigen Bett, Je mehr es aber ansing flott zu werden, desto mehr wirkte auch die Strömung darauf ein und begann schon das noch haltende Tau straff anzuspannen. Im Ansang hielten die schwanken jungen Stämme allerdings noch sicher die ihnen anverstraute Last, je stärker aber das Boot enzog, desto mehr bogen sie sich, desto mehr rutschte das Tau nach oben. Wol leistete die Jahl poch einigen Widerstand, hier und da brach aber einer, der am

meisten in Anspruch genommen; ein anderer ließ des Sau stber den elastischen Wipfel gleiten — mit jedem Augendlick verminderte sich der Salt, den jenes ungeheuere Gewicht erforderte, und jest knickte auch der letzte Stamm.

Der Ruck, der des Ban Buren Tan befreite, zistette aber durch das ganze Boot und storte den Schlummer der sorglos im Bug ausgestrecken Wachen. Inerst schlugen sie erstannt die Augen auf und sahen nach dem himmel; der spannte sich aber noch in seiner alten Gestalt über ihnen aus. Dieselben Sterne schutten sankelnd auf sie nieder, auf die sie deim Einschlafen ihre Blide gesheftet hatten, doch entsetzt sprangen sie empor, denn die Banms wollenholzschöstinge, deren träumendes Wiegen sie dis dahin ebensfalls neben sich beobachtet und deren Ricken sie mit dem eigenen Kopf gar ost accompagnirt, sagen hinter ihnen. — Das Wasser rauschte nicht mehr gegen ihren Bug an — die Weiden rücken weiter und weiter zurück. Die Männer wurden mit einem Male munter und sprangen, von einem Gesühl getrieben, nach dem Tau — es hing soder über Bord und ihr Aus:

"Das Boot ift los!"

werdte mit Bligesschnefte bie noch hier und ba in der warmen Sommernacht am Ded umber gestteuten Gefährken.

Alles sprang jest herbei, und lief wild und raihlos durcheins ander; Einige fühlten nach Grund, Andere rissen am Tau, ein Paar sprangen nach bem Lovisen, um diesen an's Steuerrad zu rufen, Keiner aber dachte an die Hauptsache, daß das Dampsboot auch nicht ohne Dampf regiert werden könne, und erst die Fener wieder ausgeschürt und das Wasser erhist werden musse, ehe sie hossen dursten, wirklich ernster Gefahr für ihr Boot zu entgehen.

Des Steuermanns fester Ruf sammelte die Schaar zuerst wieder zu geregelter Thatigkeit. Rasch wurden vor allen Dingen um die stets bereit liegenden Keinen Anker Taue geschlagen, diese über Bord zu werfen und sie wenigkens da zu halten, we sie sich gembe besinden. Die Heverleute mußten indessen unter allen Resseln die Fener ausschützen und zu gleicher Zeit nachpumpen, das mit nicht durch Wassermangel ein noch größeres Unglud — das Jerspringen derselben — herbeigeführt wurde. Diese Vorsichtsmaßeregeln, zur rechten Beit getrossen, waren auch hinlanglich gewesen, das Boot gar bald wieder in Stand zu sehen. Durch die ungemein starte Strömung aber waren sie schwn weiter hinabgerissen, als sie im Ansange selber vermuthet hatten, denn diese führte sie mit reißender Schnelle, und zwar rückwärts dem westlichen User entgegen.

"Stungen hinter — an Larbord Sterageded!" schrie ber Steuermann mit heiserer Stimme, "stemmt Efich, meine Burschen, sucht die Baume zu treffen und schiebt ab."

Die Matrosen gehorchten in sinchtiger Eile dem Besehle — Die langen Stangen wurden, Alles von Passagieren niederrennend, was ihnen zufällig in den Weg trat, nach hinten geschleppt und dort rasch über Bord und gegen die Seitenwand gestemmt, um das jest unvermeidliche Auprallen wenigstens so viel als möglich zu mildern. Die Anker waren zu gleicher Zeit ebenfalls übergeworsen; der weiche Schlammboden gewährte ihnen aber noch keine Festigsteit — sie schleppten nach, und in demselben Moment rannte auch der Ban Buren, seitwärts gegen das lifer treibend, mit der Larbordseite und mit dem hintern Theile zugleich so gewaltig gegen die Stämme an, daß das mächtige Boot bis in seinen Ktel hinunster erzitterte, und das Larbordradhaus krachend und prasselnd zussammenbrach.

Die Passagiere stürmten jest erschreckt von allen Seiten herbei, einzelne sogar schon mit ihren Sabseligkeiten unter bem Arm ober auf dem Rücken; bereit, mit nächster Gelegenheit an's User, ober doch wenigstens in ein rettendes Boot zu springen. Auch die Mannschaft selbst war im ersten Augenblick bestürzt, denn man wußte noch nicht genau, wie bedeutend der angerichtete Schaden

- sei, und ob ber Rumps wirklich so gelitten habe, daß bas Fahrzeng finken musse.

Der Zimmermann sprang denn auch vor allen Dingen in den Rumps hinunter, und die Pumpen wurden versucht. Da ergab es sich denn, daß der Ban Buren wahrscheinlich nur mit dem breiten Obertheil in das starre Treibholz hineingerannt sei, und weiter nicht gelitten habe als an Rad, Bulwarks und Steuer. Allerdings wurde der Schaden jetzt so schnell als möglich, und so gut es gehen wollte, ausgebessert, ehe das Steuer aber wieder hergestellt war, konnten sie nicht daran denken auszulansen, und die Sonne stand schon hoch am Simmel, als dieses erst, mit Hulfsstüden und starzken Retten geschnürt-und besestigt, so weit hergerichtet war, um den Ban Buren wenigstens die Helena zu nehmen. Dort mußte dann Alles wieder ordentlich reparirt werden.

Bweimal machten sie dabei vergebens den Bersuch auszulausen, denn noch immer verweigerte das Steuer den Dienst. Das Lars bord-Rad war nämlich ganz zertrümmert, und sie mußten mit dem ebenfalls beschädigten Starbord-Rad allein gegen den Strom ansarbeiten. Hierdurch wurde der Bug aber natürlich gegen Larbord hinüber geworsen, was das Steuer außergewöhnlich austrengte. Endlich, und noch mit einem starten Tau versehen, schien es gesnügend zu sein; die Maschine sing wieder an zu arbeiten und wie ein verwundeter Leu, der traurig die zerschossene Pranke nachschleppt, so keuchte und ächzte das verletzte Boot schwerfällig kroman.

Die Sonne hatte den Zenith schon überschritten, als sie Hes lena erreichten und dort landeten, um vor allen Dingen erst wieder ordentlich flußtüchtig zu werden. Tom Barnwell aber, der in peinslicher Ungeduld sich zehnmal an's Ufer gewünscht hatte, um zu Fuß schneller noch die Stadt zu erreichen und der Abfahrt des alten Edgeworth zuvor zu kommen, war indeß den ganzen Morgen bitteren Unmuths voll auf dem Hurricanedeck hin und her gelaufen, und hatte oergebens nach den zahlreichen vorbei treibenden Flats

booten ausgeschaut. Eins sah aus wie das andere und er konnte unmöglich erkennen, welches das sei, zu dem er gehöre.

Einmal zwar glaubte er an mehreren, nur dem Auge eines Bootsmannes bemerklichen Kleinigkeiten und troß des beginnenden Rebels, die "Schildkröte" zu erkennen, und hatte schon die Hände trichtersörmig an den Rund gelegt, sie wo möglich anzurusen. Da entdeckte er an Bord jenes Bootes eine Menge Kisten und zwischen diesen eine Frau, die, wie es ihm vorkam, geschäftig unter ihnen herum ging. Das konnte ihr Boot also auch nicht sein — an Bord der "Schildkröte" war keine Frau und er hoffte jest nur, Edgeworth werde vielleicht durch irgend Etwas ausgehalten, Helena noch gar nicht verlassen haben.

Darin sollte er sich freilich getäuscht sehen — das Boot war wirklich und wie, er später ersuhr, erst ganz kurze Zeit vor seiner Ankunft, abgesahren; und als er hörte, daß der Alte eine Frau als Passagier mitgenommen, wußte er anch gewiß, er habe sich in dem Boote damals nicht geirrt. Her half aber freilich kein langes Ueberlegen weiter, und er geleitete nur vor allen Dingen das arme Mädchen, das sich willenlos an seinen Arm hing, so rasch als möglich in das Union-Hotel, und erzählte dort, allen weiteren Fragen darüber auszuweichen, ebenfalls wie auf dem Dampsboot, daß es seine Schwester sei, die von New-Orleans herauf gekommen wäre.

Hier aber hatte er noch mit einer und allerdings am allers wenigsten erwarteten Schwierigkeit zu kampfen, denn Mr. Smart, der ihm in das Jimmer hinauf folgte und sich bald selbst von dem trostlosen Zustande der Unglücklichen überzeugte, erklärte ihm ganz frei und offen, daß er, was ihn selbst beträfe, das arme Wesen von Herzen gern dei sich aufnehmen und verpstegen würde, daß dieses aber weiblicher Pflege bedürfe und seine Frau jetzt so mit Geschäften überhäuft sei, wie noch nie vorher. Sie befand sich deshalb auch in keineswegs rosensarbener Laune, und er vers

sicherte dem jungen Manne, sie würde, wenn ihr das Mädchen so ohne Weiteres aufgebürdet werden sollte, nicht allein aus Leibessträften dagegen protestiren, sondren auch in diesem Departement, wo ihr Besehl vor allen anderen gelten mußte, ohne Umftände die Wiederentfernung der Kranken verlangen.

"Aber wo um Gotteswillen soil ich mit dem armen Wesen hin," sagte Tom traurig, als er dem Wirth den wahren Berlauf der Sache erzählt hatte. "Das Boot ist sort, ich muß nach, denn ich habe nicht allein mein sämmtliches kleines Vermögen, sondern auch alle meine Kleider dort an Bord, und dieses unglückliche Weib darf ich in ihrem Zustande, ohne Schutz, ohne Freunde hier, in einer fremden Stadt unmöglich zurücklassen. — Eben so wenig kann ich sie aber mit mir nehmen; behaltet sie deshalb hier, mein guter Herr, und seid versichert, daß ich vielleicht schon in wenigen Tagen wieder zurück bin und Euch dann reichlich vergüten werde, was Ihr an ihr gethan."

Ihr Gespräch wurde hier von außen her und auf etwas laute Weise unterbrochen, denn draußen auf dem Gange hörten sie plotze lich Mrs. Rosalie Smart, die eben in keineswegs freundlichen Ausdrücken dagegen eiserte, daß hier jeder "lumpige Bootsmann" herein fallen sollte, um ihr seine Dirne in's hand zu schleppen.

"Schwester?" rief sie dabet, wahrscheinlich auf eine von dem Neger gemachte Entgegnung — "Schwester? — was da Schwester — da könnte Jeder kommen und seine Schwester bringen. Und noch dazu nicht recht bei Sinnen — na weiter sehlte mir gar nichts. Jest, wo ich Tag und Racht nicht weiß, wo mir der Kopf steht? jest, wo ich mich placen und qualen muß, um nur das Saus in Ordnung zu halten und die gesunden Gaste zu bedienen, ja wo nur erst noch gestern mein Mädchen sortgelausen ist, das mir diese Person, diese Mrs. Breidelsord abspenstig gemacht hat, jest soll ich auch noch Kransenwärterin werden? So? oder will Mr. Smart das junge Ding vielleicht gar selber warten und

pflegen? Rein, daraus wird nichts, aus dem Hause muß sie mir wieder, und das gleich; ich will doch sehen, wer hier Jimmer zu vergeben hat, Mr. Smart oder ich. Wenn er das besorgen will, so soll er auch die Wirthschaft führen und die Betten in Ordnung halten, und dann bin ich nachher ganz überstüffig — ich werde so schon mehr wie ein Dienstbote und Stlave behandelt. Sier will ich denn aber doch einmal sehen, wer" —

Das Beitere wurde unhörbar, denn Madame arbeitete sich in gewaltigem Eifer die Treppe hinauf, und es war augenscheinlich, daß sich die Aussichten, diese Sache in Frieden und Freundschaft beizulegen, mit jeder Minute verringerten.

"Ich will hinauf und sie selbst darum bitten," sagte Tom jette rasch und griff nach seinem hut — "sie kann und wird mir's nicht abschlagen. Sie muß auch wissen, was sie dem eigenen Gesschlecht schuldig ist und darf ihr herz dem Mitgefühl nicht ganz verschließen."

Er wollte hinaus, Smart aber, der sich bis jest das Kinn mit dem Zeigesinger und Daumen der rechten Hand sinnend ges strichen und starr dabei vor sich niedergesehen hatte, ergriff ihn rasch am Arme, und sagte schnell:

"Halt! Sie verderben die ganze Geschichte. — Meine Frau ist herzensgut, wir haben aber einen Fehler gemacht: dem Mädchen ist nämlich eine Stube angewiesen, ehe sie darum befragt wurde, und das vergäbe sie nie: — Gehen Sie jest nachträglich zu ihr, und bitten Sie um Etwas, was wir schon vorher als gestattet ans genommen haben, so möchte ich Sie nur ersuchen, mich vorher etwa zweihundert Schritte sortzulassen, denn Sie bekämen das schönste Ausgebot, das man sich wünschen kann, und Ihre Bitte ersüsste sie nachher erst recht nicht. Darin kenn' ich" —

"Aber um Gotteswillen, was sollen wir denn da thun!" rief Tom in Berzweiflung — "Sie find der einzige Mensch hier in ganz helena, dem ich diese Unglückliche anvertrauen möchte, und gerade Sie verweigern es. D fürchten Sie ja nicht, daß ich eiwa nicht wieder kame und die Schuld abtrüge — Sie wissen nicht, wie theuer mir jenes arme Wesen einst war" —

"— meine Alte zu gut," fuhr Smart, ohne sich irre machen zu lassen, fort. "Ein Mittel giebt es aber noch, und das ware wenigstens eines Versuches werth."

"Und das ist?"

"Ruhig — lassen Sie mich machen — warten Sie einmal" — und er sah sich dabei rings im Zimmer um — "ja, das wird gehn. Springen Sie einmal zu dem Fenster da hinaus."

"Aber Mr. Smart" — sagte erstaunt der junge Boots=

"Ja, ich kann Ihnen nicht helfen," lächelte der Yankee — "wir mussen heute ein Bischen Comodie spielen. Springen Sie nur da jum Fenster hinaus, und kommen Sie mir vor Abend nicht wieder in's Saus."

"Das geht unmöglich!" rief Tom — "ich kann die Unglücksliche nicht eher verlassen, bis ich sie sicher untergebracht weiß; und — und was sollte ihr denn das auch nüßen? — ich muß erst wissen, wie es mit ihr wird."

"Ja dann mussen wir's unterlassen," sagte der Yankee gleichs gultig und schob die Hande wieder in die Tasche. — "Das ist das Einzige, was ich weiß; wenn Sie dafür keine Zeit haben, so thut's mir leid. — Vielleicht nahme sie Squire Dayton."

"Wer ift Squire Danton?"

"Der Friedensrichter hier im Orte — er ist verheirathet und hat auch noch ohnedies eine weitläufige Verwandte seiner Fran bei sich. — Vielleicht nimmt ber sie in's Haus."

"Glauben Sie, daß ich ihn jest finden kann?" frug Tom schnell. —

"Rein," sagte der Yankee ruhig — "der ist fortgeritten, und die beiden Damen find auch nicht babeim."

"Neberreden? nein," erwiederte diefer. — "Es kunn sich Ries mand auf dieser Welt rühmen, meine Frau zu Etwas überredeti zu haben, doch — ich bringe sie dazu — ich hosse es wenigstens, und das ist ja Alles, was Sie wollen. Also — wenn's Ihnen ges fällig wäre — dort ist das Fenster" —

"Aber weshalb nur jum Fenfter hinaus?"

"Beil Sie jest gerade meiner Frau nicht draußen begegnensollen — oh, Sie können wol die fünf Fuß nicht hinunter springen."

Tom wollte noch Etwas erwiedern — bezwang sich aber, dffnete den einen Fensterslügel und drehte sich dann noch einmal gegen den Wirth um.

"Sir" — sagte er — "wenn Sie nur ahnen könnten" — Ein Schritt wurde auf dem Gange gehört. —

"Meine Frau," sagte der Yankee einfach, und machte dabeieine leise Verbeugung, als ob er dem jungen Mann Jemanden,
der eben in die Thür trete, vorstellte. Dieser verstand den Wink,
legte, ohne weiter ein Wort zu erwiedern, die rechte hand auf das
Fensterbret, und war mit einem Satz unten auf der Straße.

Reine drei Secunden später ging die Thur auf, und Mrs Smart trat, mit fast eben so erhistem Gesicht, als wir ihr im Ansang unserer Erzählung begegneten, in's Jimmer, obgleich diese mal ihre Köthe wos einen andern, viel gefährlichern Grund haben mochte.

Smart aber ging plötstich — die Hände auf dem Rücken, den Hut fast noch weiter nach hinten gedrückt als gewöhnlich, mit schnellen Schritten in der Stube auf und ab:

"Wer hat mir die Mamsell in's Haus — ?" waren die ersten. Gerftader, Fluppiraten. II.

Worte, die sie sprach, und sie stemmte dabei, als ob sie ihren Grimm expt recht von unten herauf drucken wollte, die Arme in die Seite. Selber unterbrach sie sich aber in ihrer Rede, als sie Niemanden bei ihrem Mann bemerkte, wo sie doch gewiß glaubte Stimmen geshört zu haben. — "Mit wem sprachst Du denn eigentlich eben hier?" sagte sie dann erstaunt und schaute sich überall um — "ich weiß doch, daß ich Jemanden reden hörte."

"Wol möglich," erwiederte der Gatte kurz, ohne den Blick auch nur einmal auf ste zu heften — "ich kann mit mir selbst gessprochen haben. Doch das ist einerlei, ich will nichts mit vagas bondirendem Gesindel zu thun haben, und ich muß Dich bitten, mein Kind, mich kunstig, ehe Du Gäste, das heißt solche Gäste, kranke Gäste in's Haus nimmst, davon zu benachrichtigen."

Mrs. Smart blieb vor Verwunderung, ohne auch nur eine Splbe darauf zu erwiedern, stehen.

"Es ist ganz gut, mildthätig zu sein," fuhr der Wirth, ihr Erstaunen gar nicht beachtend, fort — "ich will aber mit dem Bootsgesindel nichts zu thun haben. Niemand hat weiter Noth und Sorge davon als ich, und Niemand —"

"So?" suhr jest plotlich Mrs. Smart auf, denn Jonathan hatte eine Saite berührt, die jedesmal bei ihr einen rauschenden Anklang sand — "so — der gestrenge herr da hat Sorge und Noth davon, wenn Gäste im Hause sind? er kocht wol das Essen, oder hält Betten und Stuben rein? oder besorgt Wäsche und sons stige Gegenstände, die zu Küche und Haus gehören? Hat nun je ein Menschenkind schon so Etwas gehört? Wo aber kommt das Mädchen her? wer hat sie mir in's Haus gebracht, und was soll mit ihr geschehen?"

— "wird dann auch später einmal dafür verantwortlich gesmacht," sagte Jonathan, der, während sie sprach, ihr ruhig in's Auge gesehen hatte, und nicht um die Welt einen einmal begonnes nen Sat unvollendet gelassen hätte.

"Wer fle in's haus gebracht hat, will ich wissen," rief Mrs.-Smart ärgerlich.

"Das kann uns gleichgültig sein," entzegnete Jonathan, —
"ein junger Farmer von Indiana mar's — es ist seine Schwester
und er ist fremd hier und meint, die Person müßte elend umkom=
men, wenn sich nicht eine rechtschaffene Frau ihrer annehme, weil
er jetzt, um seinen Geschäften nachzusgehen und sein Leben zu fri=
sten, den Fluß hinab muß. Was geht das aber uns an? ich kann
hier kein krankes Geschöpf warten und psiegen und — will die
Umstände und den Spektakel auch nicht in meinem Hause haben."

"Person — Geschöps? ja, das ift so die Art, wie die Herren der Schöpfung von einem armen Frauenzimmer reden, das nicht ein Seidenkleid an und einen Federhut auf hat" — fiel ihm hier Mrs. Smart etwas pikirt in die Rede — "Du brauchst auch kein krankes Geschöpf zu warten und zu psiegen — das wäre auch die rechte Wartung und Psiege, die es bekäme. Wo ist denn aber der Mosje, der hier anderen Leuten seine Schwestern in's Haus bringt?"

"Fort!" rief da Mr. Smart in hochster Aufregung — "fort ist er — das ärgert mich ja eben so — zwingt mir die Person, ordentlich auf — sagt, ich hätte überhaupt darüber gar Nichts zu bestimmen, das wäre der Hausfrau Sache, und Mrs. Smart's Edelmuth wäre bekannt und noch mehr solchen Unsinn, und sort ist er nun, mitten in den Wald hinein, vielleicht nach Little Rock oder sonst wohin. Doch was geht das mich an — macht er sich so wenig aus seiner kranken Schwester, daß er sie auf solche Art fremden Leuten überläßt, so brauch' ich noch weniger Theil an ihr zu nehmen. Richt einmal ein einziges Kleidungsstück hat sie mit — nicht einmal ein hemd, ihre Wäsche zu wechseln."

"Mr. Smart!" rief Mrs. Smart auf das Tiefste empört aus — "ich muß Sie bitten, Ihre Ausdrücke anständiger zu wählen, wenn Sie in meiner Gegenwart von solchen Sachen reden wollen. Ich bin gerade so gut eine Ladu, als ob ich in Rew-Pork oder Philadelphia wohnte. Wo hat übrigens der gestrenge Herr bestimmt, daß die Kranke hingeschafft werden soll?"

"Seipio soll sie vor die Thur führen und sie mag gehen, wohin es ihr beliebt. Ich will weiter Richts mit ihr zu thun haben."

"Bor die Thur tonnen wir fie nicht fegen," fagte Mrs. Smart, "tas ift gegen Menschen= und Christenpflicht, und ich will es nicht nachgefagt haben, daß ich so ein armes Ding aus dem Sause geworfen hatte, blos weil es kein Geld und keine Rleider hatte, und fonft noch ungludlich war. Hebrigens haft Du auch gar Nichts bamit zu thun; die Sache geht Dich weiter Richts an, bas Matchen mag meinetwegen ein paar Tage hier bleiben, und wenn es fich ordentlich beträgt und fich wieder erholt, fo wollen wir seben, was weiter wird. 3ch brauche fo Jemanden als Gulfe im Hause, wenn ich nicht formlich braufgeben und mich aufreiben foll. ift Dir aber einerlei - Du gehft Deinen Geschäften ober Bergnus gungen nach, und fummerft Dich nicht, wie fich Dein armes Beib plagen und qualen muß. Du weißt freilich nicht, wie es fo einem armen Wesen zu Muthe ift, das feine Aeltern mehr bat, und nun verlassen in der Belt fieht. — So feid Ihr Manner aber — hartherzige Egoisten, alle miteinander, und uns, die wir fo Etwas besser muffen wiffen, benen ber liebe Berrgott ein Berg in die Bruft gelegt hat, das Leiden Anderer zu fühlen — uns wollt Ihr tann auch noch vorschreiben, was wir thun ober lassen sollen, wenn es fich um Etwas handelt, wo eben nur ein Weib über ein Weib ent: scheiden kann. Das lag Dir aber nur nicht weiter einfallen; bas Madden bleibt jest bei mir, bis ich fie felber fortschicke."

Und damit verließ Madame das Zimmer, warf die Thur heftig hinter sich zu, und stieg stracks zu dem Zimmer des armen Kindes hinauf — freilich jest in ganz anderer Absicht, als sie vorhin in ihrem Selbstgespräch geäußert hatte. Jonathan aber schob wieder, wie das fo feine Art war, wenn er entweder gar ernsthaft über Etwas nachdachte oder sich ganz außergewöhnlich freute, die Sande tief in seine Beinkleidertaschen hinein und schritt, aus Letbesträften Bantee-Doodle pfeifend, in dem kleinen Zimmer auf und ab.

#### IX.

Der Jre theilt Jonathan Smart seinen Verdacht mit. — Tom Barnwell's Zeugniß.

Jonathan Smart wurde in seinen höchst erfreulichen Selbsts betrachtungen durch einen Besuch unterbrochen, der ihn nicht allein störte, sondern auch ohne weitere Umstände seine Ausmerksamkeit auf längere Zeit verlangte.

"Nun, D'Toole?" frug ihn der Wirth, als er ihn erstaunt bestrachtete — "wo habt Ihr denn gestern und heute den ganzen Tag gestent? Ihr waret ja auf einmal ordentlich verschwunden! Donners wetter, Mann, wie seht Ihr denn aus?"

"Berschwunden?" wiederholte D'Toole — "nein, das wol nicht nicht, aber heimlich fortgegangen — ja. Doch hört, Smart — ich habe ein Wort mit Euch zu reden und machte das — aufsrichtig gesagt, lieber mit Euch im Freien ab. hier in dem Jimmer, dent' ich immer, kann man Richts sagen, was der Nachbar, der an der andern Seite der Wand steckt, nicht ebenfalls hören musse, und da mir keineswegs damit gedient wäre, daß die ganze Stadt gleich von Haus aus erführe, was ich Euch mitzutheilen habe, so dächt' ich gingen wir ein Bischen, meinetwegen an's Flußuser hinunter, spazieren."

"So? also Geheimnisse?" lachte Smart, "nun da muß ich ja wol mitgehn. Aber was betrifft's?"

"Rommt erst hinaus, dort draußen spricht sich's besser," erwies berte der Ire, und ohne weiter eine an ihn gerichtete Frage zu besachten, verließ er rasch das Haus, und schritt dem Flußuser zu, wo ihn Smart bald einholte und stellte.

"Nun zum Henker was rennt Ihr denn so?" rief er hier, als er den kleinen Mann hinten am Rockfragen faßte und festhielt. "Bir wollen doch wahrlich nicht zu Fuß nach dem Arkansas, daß Ihr dorthin Sieben-Meilen-Schritte macht."

"Smart," sagte D'Toole, indem er plötzlich stehen blieb und sich gegen den Wirth wandte, "Ihr erinnert Euch doch, daß neulich Abends jenes Boot dort hinüber ruderte" —

"Ja wohl."

"Gut — das Boot ift nicht bei Beathelhope gelandet."

"Das ist erschrecklich" — meinte der Yankee lächelnd — "aber wo denn sonst?"

"Das weiß ich eben nicht," rief der Ire ärgerlich, und stampfte mit dem Fuße den Boden.

"Ihr habt mir in der Sache allerdings kein Stillschweigen auferlegt, Mr. D'Torle," bemerkte Smart da seierlich, "ich versichere Euch aber nichts destoweniger, und zwar ganz von freien Stücken, daß ich keiner sterblicher Seele dieses mir anvertrante Geheimniß je — selbst nicht unter peinlicher Tortur — vertrauen oder gestehen werde."

"Smart — die Sache ist ernsthafter, als Ihr glaubt," rief D'Toole ärgerlich. — Allerdings weiß ich nichts Bestimmtes, ein Geheimniß liegt aber diesen Booten zum Grunde. Jenes Fahrsteng ist nicht drüben gelandet, aber auch nicht, weder stromauf noch kromab am Ufer hingefahren; ich bin eine ganze Strede hinauf und hinunter gegaugen, und überall haben mich die Leute versichert, es könne kein Ruderboot, außer mit umwickelten Rudern, zu jener

Stunde an ibrem Ufer vorbeigefahren fein, ohne daß fle es gebort hatten. Beshalb find nun die Burichen ba hinüber gefahren, wenn fie nicht landen wollten? Einfach deshalb, um uns hier glauben ju machen, fie gingen bort binüber, während ihr Biel gang wo anders lag - und weit tann das Biel auch nicht von bier fein, fie hatten fich fonft nicht folch' unnuge Dube mit uns gegeben. 3ch bin jest - und bas ift eigentlich bie Sache, Die ich Euch mittheilen wollte — fest bavon überzeugt, daß die Bootsleute irgendwo drüben im Sumpf — ja vielleicht sogar hier auf ber Artansas-Seite - einen Schlupfwinkel haben, wo fie, wenn fie nichts Schlimmeres thun, wenigstens ihre Spielhollen halten und andere ehrliche Christenmenschen baburch unglücklich zu machen fu-Meinen armen Bruder haben fie in folder Spielspelunke den. auch einmal bis aufs Bemb ausgezogen und nachher halb nacht vor die Thumgeworfen. Es ware ein Wert der Barmbergigfeit, ein foldes Rest zu zerstören und überhaupt eine Bande bier aus ber Begend zu vertreiben, Die nichts Gutes, aber unendlich viel Elend über ihre Nachbarn bringen fann. hier oben bas baus, ber graue Bar, wie fie's nennen, ift auch ein folder Plat, dem ich von Bergen muniche, daß ihn der Dississpi einmal bei nachfter Belegenheit mit fortspult."

"Hom — ja," sagte Smart endlich nach ziemlich langer Pause, während er sich das Kinn strich und gar ernsthaft vor sich nieder sah. — Das, was ihm Tom Barnwell an diesem Morgen erzählt hatte, siel ihm sast unwillfürlich wieder ein, und er blickte sinnend nach dem Strom hinaus, den aus Sümpsen kommende leichte Rebelschleier umzogen und über die, noch immer hier und ta in ter Sonne blizende Fluth, einen dünnen beweglichen Schleier woben. "Und Ihr wißt ganz sicher, daß sie nicht drüben gelandet sind?" frug er endlich, — "nicht etwa bei Müller's unten? denn von da an führt auch noch ein Weg durch den Sumps."

"Das dacht' ich ebenfalls," rief D'Toole, "und ließ mich bes:

palb die Rühe nicht verdrießen, hinab zu lausen, aber Gott bewahre. Misters Rigger, Jim, Ihr kennt ihn ja, hat von Dunkelwerden an das User nicht verlassen, und schwört Stein und Bein, es sei keine Raye in der Zeit vorbei geschwommen, viel weniger an Land gesties gen. Und in den Rohrbruch, unten und oben, können sie doch wahrhaftig auch nicht ohne ganz besondere Gründe hineingekrochen sein. Beiläusig gesagt, war ich auch bei dem Deutschen dort unten, Brander heißt er glaub' ich, der neulich hier auf einmal krank gessagt wurde, und nach dem der Doktor in Nacht und Nebel sortssprengen mußte. Aber kein Finger thut ihm weh, oder hat ihm die letzen acht Wochen weh gethan. Ich will gerade nicht be—aber da kommt Einer von der Bande, seid ruhig, wir bereden die Sache ein ander Mal."

Smart wandte sich schnell nach dem also Bezeichneten um, erstannte aber Riemand anders, als unsern alten Freund Tom Barnwell, der nach seinem Boot gesehn hatte und nun am User herauf schlenderte. Als er den Wirth bemerkte, ging er rasch auf ihn zu und rief ihn schon von weitem an:

"Nun Sir — wie ist's? habt Ihr Euch des armen Madchens etbarmt? — wollt Ihr sie nicht wieder heraus auf die Straße stoßen?"

"Ei nun," lächelte Jonathan, — "ich hätte das schon gern gethan, aber, — meine Frau will nicht. — Sie besteht darauf, das arme Kind bei sich zu behalten und es zu pslegen, bis es wieder gesund ist — nachher soll es aber erst recht da bleiben, und ihr in der Wirthschaft helsen."

"Das haben Sie durchgesett?" rief der junge Mann freudig.
"Ber? ich?" sagte Mr. Smart, — fragen Sie einmal meine Frau darüber. — Aber — Scherz bei Seite, Sir — erzählen Sie uns doch noch einmal — uns Beiden hier — Mr. D'Toole ist ein Freund von mit und ein braver Mann — wie und wo, aber bes fonders genau, wo Sie bas Madchen gefunden haben, und was es dort für Auskunft über fich gab."

Tom willsahrte gern diesem Wunsch und gab über jenen Platz, wo er die Unglückliche auf so munderbare Art angetroffen hatte, so ausführlichen Bericht, als es ihm möglich war.

Und konntet Ihr gar Nichts weiter von dem armen Kinde heraus bekommen, wie es auf die Insel gerathen sei? ob es Schiffs bruch gelitten, ob has Boot vielleicht einfach auf einen Snag gesrannt, oder vielleicht gar — angefallen ware!" frug Smart endlich, während der Ire mit der gespanntesten Ausmerksamkeit dem Besrichte lauschte.

"Nein," sagte Tom sinnend, — "nichts Gewisses, denn in ihrem Zustande konnten ihre Neden kaum für zurechnungsfähig gelten, obgleich einzelne Worte, die ihr entschlüpften, auch wieder das Fürchterlichste ahnen ließen — Sie sprach von gespaltenen Köpfen und blutigen Leichen — von ihrem — Gatten, der rein und weiß aus der Fluth empor getaucht wäre. Ich hoffe, ihr Zustand wird sich, dis ich zurückehre, gebessert haben und sie selbst dann vielleicht Näheres über ihr Unglück anzugeben wissen. Ach Gott, es ist ja auch möglich, daß irgend ein entsetzliches Loos die Ihrigen betraf, und Schreck und Entsetzen ihre Sinne verwirrten. Es sollen sich, wie ich gehört habe, noch immer Indianer in der Nähe des Flusses aushalten."

"Sie sprach also gar Nichts, was auf das Vorgefallene weiter Bezug haben konnte?" frug der Ire.

"Die ersten Worte, die ich hörte," sagte der junge Mann nachs denkend — "klangen von einem Bogel, den sie in seinen goldenen Käfig zuruck haben wollten, und sie redete von "durch die Busche kriechen und ihn wieder fangen wollen." Doch das war der Wahnsinn — sie saß auch wie ein Bogel auf dem Aste eines niedergebrochenen Baumes."

"Run, einen goldenen Rafig hatte fie wahrlich nicht ges habt, wenn fie auch gefangen gewesen ware," meinte ber Bantee.

"Auf welcher Insel war das?" frug der Ire, "unten auf dreis undsechzig?"

"Ja, ich kenne die Zahlen nicht genau," erwiederte Com; "es muß die zweite oder dritte von hier gewesen sein."

"Es lagen zwei von ihnen nicht weit von einander entfernt?"

"Ja, ich glaube — erst kam eine runde fleine Insel, dicht mit Baumwollenholzschößlingen bedeckt — an der haben wir auch die Nacht mit dem Dampsboot gelegen."

"Die hat keine Rummer und ist unbewohnbar," sagte ber Ire.

"Dann — ja wahrhaftig, dann muß die gekommen sein, wo ich Marien fand — ich weiß mich wenigstens auf keine weiter zu ersinnern, als noch ein Stuck weiter unten zwei größere nebeneinans ander, zwischen denen ich hinfuhr."

"Das ist zwei und dreiundsechzig — also war das einundsech= zig. Die hat aber eine Hurricane durch und durch verwüstet; — ich wollte bort einmal an's Land, es war jedoch nicht möglich ein= zudringen, die Bäume lagen wild und toll durcheinander."

Ja, ganz recht — an der Insel war's und Gott nur weiß, wie sie in das Zweig= und Astgewirr hinein gerathen ist; ein wah= res Wunder muß sie gerettet haben."

"Smart, Smart," sagte ber Ire topfschüttelnd, "ob am Ende nicht doch jenes Boot mit ber ganzen Geschichte zusammenhängt."

"Das wäre kaum möglich," meinte ber Wirth, "am Mittwoch Abend sind die hier abgefahren, und Donnerstag — nun ja, es könnte schon sein, bas glaub' ich aber nicht."

"Bas für ein Boot?" frug Tom, aufmerksam werdend, — "am Mittwoch Abend?"

O'Toole erzählte ihm den Verdacht, den er babe, und wie ein Boot, was hier vom Lande gestoßen und gerade über den Strom gerudert, doch von Riemandem drüben gesehn worden ware.

"Und das war am Mittwoch Abend?"

"Ja, spät."

"Ein junger Farmer, Namens Bredschaw, den tch unterwegs sprach, erzählte mir, daß er an jenem Abend ein mit vielen Mansnern besetztes Boot angerusen babe," sagte Tom.

"Bredscham? der wohnt ja gleich hier unten, keine sechs oder fieben Meilen von hier, und an dieser Seite des Flusses."

"Ja, gang recht — er hat es mir noch gestern erzählt — er behauptet auch, es gingen, besonders Rachts, recht häusig Boote dort vorüber, und zwar eben so oft stromauf als stromab. Er meint, es musse irgendwo, in Helena oder Montgomervs Point, eine Spielhölle sein, daß sich die Leute nächtlicher Beise des Stromsaufruberns unterzögen, um nur nicht entrecht zu werden und in Strafe zu verfallen."

"Sonderbar bleibt das," sagte Smart, — "das Flußvolk — Ihr nehmt mir die Benennung nicht übel — ist doch sonst gerade nicht so entsetzlich furchtsam vor den Gesetzen, die sie wahrhaftig am allerwenigsten geniren."

"Smart," — rief jest der Ire plösslich, — "ich habe mein Wort gegeben, dem Boote nachzuspüren, und ich will es halten — vorerst lande ich einmal bei Bredschaw, uud lasse mir von dem sazgen, was er weiß, und dann untersuch' ich die Beideninsel und die darauf folgenden Nummern — eine nach der andern. Find' ich verdächtige Spuren, so hol' ich Hülse, sind' ich keine, so spür' ich die Sümpse ab. Bei St. Patrik, ich will doch sehn, ob ich so auf den Kops gesalben bin, daß ich am hellen lichten Tage Gespenster sehe, wenn keine da sind."

"Wann fahrt Ihr ab?" frug ihn Tom.

"Gleich — das verschieb' ich keinen Augenblick länger," lautete die Antwort; "wolkt Ihr mit?"

"Ich gehe allerdings auch stromab, aber jest noch nicht. — Ich darf jenes unglückliche Mädchen wenigstens heute noch nicht aus den Augen lassen und kann morgen immer noch zeitig genug in Victoria eintressen, ehe Edgeworth sein Boot ausgekaden hat, noch dazu da er, Mr. Smart's Versicherung nach, auf mich warten will, bis ich ihm nachkomme. Ein solcher Fall wird sicherlich mein ets was längeres Zögern entschuldigen."

"Gut, mir auch recht," sagte D'Toole, "desto ungestörter, und vielleicht auch unbemerkter, kann ich meine Nachforschungen begin= nen, aber — etwas von Provisionen sollt' ich eigentlich mit= nehmen."

"Die mögt Ihr bei mir zu hause einpacken. Geht zu meiner Frau, bittet sie barum und sagt nur, Ihr hattet —"

"Die glebt sie mir im Leben nicht," rief D'Toole — Acushla machree, Smartchen, kennt Ihr Euere Alte so wenig, daß Ihr noch glauben könnt, die gehorchte einem solchen Befehl? Sie hat mich ganz gern, und weiß, daß ich ihr, wo ich nur kanu, gefällig bin, heute ist sie aber in so bitterböser Laune, daß ich ihr nicht gern wieder zu nahe kommen möchte. Ich sprach vorher einen Augensblick mit ihr."

- "mich schon darum gebeten, ich aber habe Euch grob an= gefahren und Euch geheißen, zum Teufel zu gehn."

"Hahahaha," — lachte D'Toole, — "Smart spielt einmak wieder Herr im Hause. — "Nun meinetwegen, versuchen kanu ich das, und auf jeden Fall ist's besser, als wenn ich sagte, Ihr schickstet mich deshalb. Doch Good bye, Gentlemen, Good bye, die Zeit vergeht, und bei Gott, wir bekommen auch einen ächten Mississspisnebel. Nun wahrhaftig, wenn das nur nicht ärger wird, und ich habe noch dazu neulich meinen Compas verloren. Da geh' ich lieber zum Richter und borge mir da einen, der führt ihn so immer in der Tasche. — Der henker mag das Rudern holen, wenn man nicht weiß, wo Nord noch Süd ist."

"Und foll ich jest mit zum Hause gehn?" frug Tom, als "O'Toole bes Richters Wohnung zuschritt, "ich hatte gern Gewiß-

heit über ihr Schickfal, benn zu lange darf ich mein Boot nicht verlaffen."

"Rein, jest noch nicht," sagte Smart — "bleibt meiner Frau lieber noch ein Bischen unter ben Augen weg. Sie ist herzensgut, will aber immer gern ihren eigenen Willen haben, und so lange mir der nicht geradezu die Quere läuft, laß ich ihr auch die Freude. Ihr habt übrigens keine Eile, das Flatboot erreicht heute Bictoria nicht, ja liegt vielleicht jest schon irgendwo an einer Sycamore sest gebunden, denn bei dem Rebel, der gerade den Fluß herausstommt, also weiter unten schon ärger ist als hier, durste der beste Lootse nicht wagen mit einem Flatboot unterwegs zu sein. Er würde auf irgend eine Sandbaut lausen, und das Steigen des Wassers abwarten müssen, oder gar, was noch viel schimmer wäre, auf irgend einen Snag rennen, und dann sänk er so tief, daß ihm nicht einmal das Steigen etwas Weiteres hälfe. Also gedusdet Euch — die Nacht bleibt Ihr bei mir, und morgen früh wossen wir schon sehn, wie es weiter wird.

Tam Barnwell, der wohl einsah, daß er dem Rathe des gutmüthigen Pankees folgen musse, schlenderte langsam am User hin,
nm zu sehen, ob er nicht auf einem der anderen Flatboote vielleicht einen Bekannten sinde. Das war jedoch nicht der Fall, und
er wollte eben in die Stadt zurückgehn, als er Pferdegetrappel hinter sich hörte. Gleich darauf sah er zwei Damen die Straße herabsprengen, die, auß dem Junern des Ländes kommend, den Fluß
gleich oberhalb Helena berührte, und dicht an dessen User eiwa
hundert Schritte hinführte, ehe sie wieder, nach Squire Dayton's
Wohnung zu, rochts abzweigte.

Tom blieb einen Augenblick stehn, sie an sich vorüber zu lassen, und sah zu ihnen empor, die Sonnenbonnets aber, die Beide trugen, verhinderten ihn, ihre Züge genau zu erkennen. Nur einz mal, als die Jüngste ihre klaren Augen einen Moment sest auf ihn hestete, war es ihm sast, als ob er das Gesicht schon einmal gesehen

habe, doch wurde ihm der Anblick zu schnell wieder entzogen, als daß er zu irgend einer Gewißheit hatte darüber kommen können. Ueberdies gingen ihm jest viel andere, ernstere Dinge im Ropfe herum, und er schritt schweigend, der unbekannten Reiterin nicht mehr denkend, in die Stadt.

#### X.

# Tom Barnwell findet eine Freundin Marie's. — Seine Unterredung mit dem Squire.

Jene beiden Damen, welche der junge Bootsmann am Ufer des Flusses gesehn, waren Adele und Mrs. Dayton gewesen, die von Lively's zurücklehrten und nun in kurzem Galopp vor ihr Haus sprengten. Ihr Mulattenknabe empfing sie schon an der Thür und nahm ihnen rasch die Pferde ab', während Mrs. Dayton zuerst nach ihrem Gatten frug.

"Squire Dayton ist diesen Rachmittag fortgeritten," lautete des Knaben Antwort, — Mr. D'Toole hat ebenfalls nach ihm gesfragt. Er muß aber schon wieder in Helena sein, denn vorhin brachte ein Matrose von dem Dampsschiff, was unten an der Landung liegt, sein Pferd, und sagte, Master würde bald uach Hause kommen."

Die Frauen stiegen schweigend die Treppe hinauf, und Abele legte nur ihr Bonnet ab, warf sich die langen vollen Locken aus der Stirn und öffnete das Clavier. Langsam glitten ihre Finger zuerst über die Tastenhin; in leisen, kaum hörbaren, Accorden deustete sie mit leichtem Griff einzelne Melodien an. Immer fester wurde aber die wehmuthig ernste Weise, in die sie hineingerathen

schien, immer weicher verschmolzen die sansten Tone in einander, und erst da, als sie plotlich schross in einen Duraccord üherging und nun in rauschenden wilden harmonieu die frühere Schwäche zu bannen, wenigstens zu übertäuben suchte, glänzten und bliten ihre holden Augen wieder in dem alten gewohnten Feuer, und die kleinen zarten Finger berührten die Tasten mit so sestem, sicherem Anschlag, daß dieser auch wieder in seiner Rückwirkung der Seele der Spielenden Festigkeit und Sicherheit zu geben schien.

Mrs. Dayton hatte indessen, von Rancy dabei unterstützt, ihre Reitkleider abgelegt, saß in ihren weichgepolsterten Stuhl zurückgeslehnt, das reizende, aber etwas bleiche kleine Antlitz in die Hand gestützt, sinnend da, und heftete nur manchmal das Ange sest und prüsend auf das halb von ihr abgewandte Köpschen der jüngern Freundin.

"Was fehlt Dir, Adele?" frug sie endlich leiser, während ein kaum merkliches Lächeln um ihre Lippen spielte, — "weshalb bist Du so verdrießlich?"

"Wer? ich? verdrießlich? was mir feblt? ein paar wunderliche Fragen, Sedwig, — es ist mir nie wohler und ich bin nie munsterer gewesen, als eben jest — was soll mir sehlen? Ach Du meinst, weil ich das alberne "days of absence" einmal durchs spielte? hahaha, es kam mir nur gerade so unter die Finger. — Nein, tanzen möcht ich jest — tanzen, bis ich — bis ich mich einmal recht sait getanzt hätte: Apropos, Hedwig, — der junge Wann, der gerade da, wo die ersten Flatboote lagen, am User stand, kam mir recht bekannt vor; ich bemerkte ihn nur eben erst, als wir vorbeisprengten, aus helena ist er aber nicht. — Ich muß das Gessicht schon früher einmal gesehen haben, wenn auch vielleicht in ans derer Tracht und anderer Umgebung."

"Mir war er fremd!" sagte Mrs. Dayton, — "seiner Kleidung nach schien er zu einem der Boote zu gehören. Doch wo nur Dayton wieder bleiben mag; ach, wenn er doch das, was er vor kurzer Zeit zum ersten Mal erwähnte, wahr machen und von hier fortziehen wollte — ich weiß nicht — Arkanfas will mir gar nicht mehr gefallen. Dieses rübe Leben und Treiben verlett mich — die Leute sind, mit wenigen Ausnahmen, so roh und theilnahmlos, und Dayton sieht sich so von allen Seiten in Anspruch genommen, daß er sein Leben ja gar nicht mehr genießen kann. Wie er mir sagt, will er nach New-Pork ziehn."

"Ich gehe mit Euch," sagte Adele, indem sie rasch vom Clavier aufstand, an's Fenster trat und mit den kleinen Fingern der rechten Hand langsam die Scheiben trommelte, — "mir gefällt's ebenfalls nicht mehr hier, — ich will auch fort — ich, glaube — dies Arstansas ist ein recht ungesundes Land — es mundert mich, daß Ihr so lange hier ausgehalten habt."

"Allerdings ist das Klima hier in helena gerade nicht besons ders," erwiederte mit leichtem Lächeln Mrs. Danton, "aber etwas weiter im Lande drin, — in und auf den hügeln soll die Luft doch —"

"Sieh, dort kommt der Fremde," — unterbrach sie schnell Adele, "er scheint sich die Stadt ein Bischen besehen zu wollen. Jest bin ich neugierig, wer das sein — Tom Barnwell, bei Allem, was da lebt — Tom Barnwell von Indiana. Den glaubte ich eher in Afrika oder Europa."

"Aber wer ift Com Barnmell?"

"Ein früherer guter Bekannter unser er Familie und ein das maliger, wie es hieß, sehr starker Anbeter von Marie Morris, der jetigen Mrs. Hawes. Jene Liebe, soll auch die Ursache gewesen sein, daß er zur See ging; er ist aber rasch wieder zurückgekehrt."

"Er tommt gerade auf das Saus ju!"

"Ei, — ich ruse ihn an," — sagte Adele plötzlich, — "Tom war stets ein waderer Bursche, und überall belieht. Marie vers stand ihn nur damals nicht, so wenigstens glaube ich, und als er sah, daß sie den andern Bewerber vorzog, räumte er freiwillig das

Feld und verließ die Staaten. Ob er wohl weiß, daß sie so gang hier in der Rähe ist? — Aber er geht wahrhaftig vorüber, ohne herauf zu sehn. — Der muß in tiefen Gedanken sein, unser Haus siele ihm doch sonst gewiß von allen übrigen auf. Höre, Nanch — geh' einmal rasch hinunter und sage dem jungen Mann dort — siehst Du denn, der da gerade um die Ecke biegen will — eine alte Bekannte ließ ihn bitten, einen Angenblick hierherzukommen — sie wünsche ihn zu sprechen."

Die Mulattin folgte rasch dem Besehl, und Tom war nicht wenig erstaunt, auf solche Art und in einer ihm wildfremden Stadt angeredet zu werden, gehorchte aber ohne Weiteres der Einladung und stand bald darauf vor Adelen, die ihm freundlich grüßend die hand entgegenstreckte.

"Billtommen in Arkansas, Mt. Barnwell, es ist hübsch von Ihnen, daß Sie des alten Onkel Sams Territorien nicht ganz versgessen haben. — Mr. Barnwell, von Indiana, Mrs. Dayton, von Georgia."

"Miß Dunmore!" rief Tom erstaunt und ersaßte wie mechanisch die ihm gebotene Rechte — "Miß Dunmore — träum' ich denn oder wach' ich? — Sie hier in Helena — und wissen Sie denn? — nein, nein, wie konnten Sie es denn wissen — Marie —"

"Um Gotteswillen!" sagte Adele erschreckt, — "was fehlt Ih= nen, Sir, erst jest seh' ich — Sie sind leichenblaß — Sie haben Marie gesehn?"

"Ja,"— stöhnte der junge Mann, und barg für einen Augenblick das Antlig in den händen, dann aber, sich rasch wieder sammelnd, fagte er leise: "sie ist hier!"

"Ja, ich weiß es," erwiederte Adele mitleidig, — "wenn auch nicht hier in Helena, boch gar nicht weit entfernt, in Sinkville."

"In Sinkvisse? nein — hier — hier — in der Stadt."

"Wer? — Marie?" rief Adele, — "und ihr Mann?"

Gerftader, Flufpiraten. II.

"D, Miß Dunmore!" bat Tom, ohne die lette Frage zu besantworten, ja ohne sie vielleicht zu hören — "Sie waren stets Masrien eine treue, liebende Freundin — verlassen Sie jest nicht die Unglückliche in ihrer größten, fürchterlichsten Roth" —

"Um alles Lebendigen willen, was ist geschehen?" rief Abele und erfaste frampshaft den Arm des Unglückboten. Dieser aber erzählte der athemlos Juhörenden die Erlebnisse des gestrigen Abends, und wie und wo er das arme Besen getroffen, theilte ihr seine Befürchtungen mit und bat sie nochmals, sich der Schuplosen hier in der fremden Stadt anzunehmen.

Mrs. Dapton, die theilnehmend dem Bericht zugehört hatte, fiel hier, als fie das troftlose Entsetzen in Abelens Angesicht erstannte, dem jungen Mann in die Rede, und versicherte ihm, die Freundin ihrer Adele solle in ihrem eigenen Sause ein Asplfinden.

Das Madchen faßte bantend ihre Sand.

"Wie aber theilen wir Hawes die Schreckensbotschaft mit?" rief fle angstlich, "und wie kommt Marie gestern Abend auf den Fluß, da er sie doch erst gestern Morgen auf seiner Plantage verlassen haben kann?"

"Wer — Hawes?" frug Tom erstaunt — "Eduard Hawes? der muß mit auf dem Boote gewesen seine Marieus Phantasieen kehren immer wieder zu ihrem Gatten zurud, den sie, wie ihre Aeletern, todt sagt."

"Bas ist das?" rief Abele entsett — "sie wahnsinnig — ihre Aeltern todt — und Hawes hier — gesund und wohl? Großer Gott, wie kann das zusammenhängen — waren wenige Stunden im Stande, solch' fürchterliche Beränderungen hervorzubringen oder — ich weiß nicht, mir schwindelt selbst der Kopf, wenn ich nur so Entsehliches denken soll, es kann ja wahrhaftig nicht sein."

"Fasse Dich, liebes Kind," beruhigte sie Mrs. Dayton — "ges wiß herrscht hier noch irgendwo ein Mißverständniß — Marie

hames, die Mr. hames erst gestern Morgen auf seiner Plantage verlassen hat" -

"Liegt jest krank, halb wahnsinnig in Mr. Smart's Hotel in Helena," unterbrach sie Tom seufzend — "wollte Gott, ich hätte mich wirklich geirrt — doch das Alles ist nur zu mahr — zu fürchsterlich mahr."

"Ich muß hin — ich muß sie sehen," rief Abele — "komm, Sedwig — nicht wahr, Du begleitest mich?"

"Gewiß, Adele; es ware mir sogar lieb, wenn uns auch Georg dort aufsuchen wollte. — Er ist Arzt, wie Friedensrichter, und ich fürchte fast, das arme Wesen wird die Hulse des Einen wie des Andern gebrauchen."

"D, so laß uns eilen," bat Abele — "jeder Augenblick Bers zögerung könnte der Tod der Unglücklichen sein — komm, Hedwig, komm."

Rasch setzte sie das erst abgelegte Bonnet wieder auf, half Mrs. Dapton ein Tuch nmhängen und schritt hastig voran zur Thur; Hedwig aber blieb hier noch einmal stehen und hinterließ bei Rancy, die ihnen öffnete: Mr. Dapton, sobald er nach hause kommen sollte, zu sagen, sie seien in das Union-Hotel gegangen, eine Kranke zu besuchen, und ließen ihn bitten, doch auf jeden Fall dort, sobald ihm das nur irgend möglich wäre, vorzusprechen.

Unten im hotel trasen sie weiter Riemanden, als den Reger, der ihnen auf ihre Frage mittheilte, Mrs. Smart sei oben bei der tranken jungen Frau, Mr. Smart aber abwesend, und ihm selber wäre besohlen worden, keine menschliche Seele, die hinauf wollte, passiren zu lassen, den Doktor ausgenommen.

"Schon gut, Scipio, schon gut," sagte Adele und drudte ihm ans ihrer kleinen Borse einen halben Dollar in die rauhe schwielige Hand — "wir muffen die junge Dame sprechen, horft Du?"

"Ja, Missus, wenn Sie mussen, da ift's was Anderes," lachte der Reger mit breitem Grinsen — "meine Missus hat mir nur ausdrücklich gesagt, alle die abzuweisen, die hinauf wollten — selbst Massa; — aber wenn Sie mussen, "und er machte eine etwas ungeschickte Berbeugung, während die Damen an ihm vorstder, die Treppe hinaufstiegen. Rur erst, als Tom ihnen folgen wollte, faste er dessen Arm und erklarte, er würde ihn unter keiner Bedingung hinauf lassen. Tom aber, darauf wohl vorbereitet, stüssterte ihm, mit einem ähnlichen Geschenk, rasch zu — "es ist meine Schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinauf; wonach er auch schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinauf; wonach er auch schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinauf; wonach er auch schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinauf; wonach er auch schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinauf; wonach er auch schwester allen Bedenklichkeiten des Aethiopiers ein Ende machte, daß er diesen shne Weiteres mit riesenstarter Faust zur Seite schob und den Damen in raschen Sähen treppauf folgte. Scipio aber stedte die beiden halben Dollarstücke in die Tasche und murmelte, während er sich mit breitem, innig vergnügtem Lachen abwandte:

"Es war doch ein Glud, daß Miffus den Poften hierher. ge= stellt hat — hatte sonft das größte Unglud passiren können."

Im nächsten Augenblick standen die beiden Damen mit Tom an der Thur der Kranken, und auf ihr leises Klopfen öffnete Mrs. Smart dieselbe, das heißt nur so weit, als nothig war, die Außenstehenden zu erkennen, wobei sie schon mit scharfer Junge, aber sehr gedämpster Stimme eine grimmige Jornrede von innen heraus bes gann. Kaum erkannte sie jedoch Mrs. Davion und die muntere Miß Adele Dunmore, ihren Liebling, als sich ihr eben noch so sinsteres Angesicht auch aufflärte und sie zurücktretend die Frauen, und ihren ihnen dicht folgenden Begleiter eintreten ließ, Stillschweigen übrigens durch alle nur möglichen Beichen und Geberben als etwas unumgänglich Röthiges anempfahl und zur Pflicht machte.

Marie schlief, und noch immer trug sie das weiße, dornzerrissene Oberkleid. Die langen Locken hingen ihr wirr und unordentlich um die fast leichenbleichen Schläfe, die rechte Hand hielt sie fest auf das herz gepreßt, und die linke stütte die blutleere Wange, gegen welche die langen dunklen geschlossenen Wimpern nur noch mehr abstachen und ihre Blässe hervorhoben. Ihre Brust hob sich ängst-

lich und die Lippen bewegten fich leise — ihr zerrütteter Geift ließ ihr selbst im Schlafe keine Rube.

Abele blickte farr und entsett auf die Freundin hinüber, und die großen hellen Thranen liefen ihr an ben Wangen hers ab. —

"Marie, o Du arme, ungludliche Marie!" ftobnte fie.

Leise, fast unhörbar waren diese Worte gelispelt worden, dens noch hatten sie das Ohr der Schlummernden erreicht. — Sie dsten nete die großen blauen Augen und ihre Blide hasteten im ersten Moment erstaunt auf ihrer Umgebung. Dann richtete sie sich halb auf dem Lager empar, strich sich das wirre haar aus der Stirn und streckte Adelen lächelnd die hand entgegen. Sie schien gar nichts Außerardentliches darin zu sinden, die Freundin, die sie doch weit von da entsernt glauben mußte, so plöslich hier zu sehen.

"Marie!" — rief aber diese und warf sich schluchzend über sie — "Marie — armes — armes unglückliches Kind — wo bist Du gewesen, was ist Dir widerfahren?"

"Das ist schön von Dir, daß Du mich zu besuchen kommst,"
sagte die Frau, schob ihr leise mit beiden Sanden die Locken zurück und küßte ihre Stirn — "auch Tom Barnwell ist da — armer Tom" — und sie bot ihm mit mitseidigem Blick die eine kleine Hand, die er schweigend nahm und leise drückte.

"Marie — willst Du mir eine Frage beantworten?" stüsterte da endlich Abele und suchte sich so viel als möglich zu sammeln, "willst Du mir über Einiges, was uns Beide angeht, Austunft geben?"

"Ei ja wohl — recht gern" — lächelte die Kranke — "gewiß will ich bas, warum nicht?" — Sie war ganz ruhig und gefaßt, nur der unstete, umherschweisende Blick verkündete noch die wilde Richtung, die ihr Geist genommen.

"But" - fagte Abele und hieft gewaltsam die Thranen gurud,

ble ihr fortwährend die Stimme zu erstiden dröhten — "wann — wann hast Du Sintville verlassen?"

"Sinkville?" wiederholte Marie erstaunt — "Sinkville? den Ramen habe ich nie gehört — in Indiana liegt doch kein Sinkville."

"Ich meine Deine Plantage druben in Diffiffippi."

"Plantage? in Missisppi?" sagte Marie noch eben so verswundert und halb lächelnd — "Du träumst wol, närrisches Kind — wie sollte ich denn zu einer Plantage in Missisppi kommen? — ich kenne den Staat gar nicht, und habe ihn nie betreten."

"Hat sich denn nicht Eduard bei Sinkville angekauft?" frug Abele verwundert.

Marie war bis jest vollkommen ruhig gewesen, und augenscheinslich mußte sie die letzten fürchterlichen Borgänge ganz vergessen haben. Der fremde Ort, an dem sie sich befand, die Personen, von denen keine eine Erinnerung an das Geschehene zurückries — die Erwähnung fremder, ihr unbekannter Namen, senkte sie mehr und mehr von den Erlebnissen jener Nacht ab, oder mochte ihr diese wenigstens, wenn sie in düsteren Bildern dennoch wieder vor ihrer Seele aussteigen wollten, wie irgend einen wilden sürchterlichen Traum erscheinen sassen.

Eduard's Name aber, ihr so plotlich entgegengerufen, war das Jauberwort, das diesen glucklichen Schleier zerriß. Krampshaft suhr sie empor — die Hände preßte sie gegen die Stirn, und die stieren Blicke heftete sie wild auf die zurückbebende Freundin. Dann aber sprang sie rasch von ihrem Lager auf und rief, während sie mit ausgestrecktem Finger, dem ihr Blick in glanzloser Leere folgte, nach dem Fenster deutete.

"Dort — dort steigt er herauf! — Seine Loden sind naß — aber sein helles Lachen schallt über das Berdeck. Eduard! — Heis and der Welt — Eduard, schütze Dein Weib! — Hahaha, Kinder — das ging vortrefflich — über Bord mit dem Nas — gebt ihnen

nur die Steine mit — Eduard — schütze Dein Weib — Eduard! — hahahabaha!" und mit frampshaftem Lachen sank fie bewüßtlos auf ihr Bett gurud.

Die Franen hatten ihr schaudernd zugehört und selbst Tom's Herz erbebte, als er den markdurchschneidenden Schmerzensschrei der einst — ach der noch so Geliebten hörte. Mrs. Smart war die erste, die sich wenigstens so weit sammelte, dem armen Kinde alle nur mögliche änßerliche Hülse zu leisten. Marie kam bald wieder zu sich, und die wilde Angst, die sie die dis dahin erfaßt, schien jetzt einem sanstern Schmerze Raum geben zu wollen. — Sie weinte sich an Abelens Brust recht herzlich aus und horchte wenigstens ruhig den Trostworten der Freunde. Alles aber, was diese verssuchten, Ausklärung über das entsetzliche Geheimniß von ihr zu beskommen, blieb fruchtlos, denn was sie ja darüber äußerte, verwirrte sie, da es mit Eduard Hawes' Worten sogar nicht zusammenstimmte, nur immer noch mehr.

Dieser mußte nun vor allen Dingen von seines Weibes Zusstand benachrichtigt werden, und Adele beschloß, ihn brieflich in ihre eigene Wohnung zu bestellen, um ihn dort erst auf das Gräß: liche vorzubereiten. Ein Bote sollte zu diesem Zwecke augenblicklich nach Lively's Farm hinausgesandt werden, und während Adele die kurze Note schrieb, berieth sich Mrs. Dayton mit Mrs. Smart, wie und auf welche Weise Marie am besten in ihre eigene Wohnung geschafft werden könne.

Das wollte nun die gute Frau im Anfang allerdings gar nicht zugeben Da sie aber doch wol einsehen mußte, die Unglückliche würde sich, von der Freundin gewartet und gepflegt, viel schneller erholen, als das bei ihr möglich sei, so gab sie endlich nach, ja erbot sich sogar, die Kranke in ihrem eigenen Cabriolet hinüber zu schicken, damit sie nicht die Ausmerksamkeit des stets müßigen und gaffenden Volkes zu sehr errege.

Der Bote, der nach Lively's Farm hinausritt, follte zu gleicher

Zeit vor Dapton's haus halten und Raney davon benachrichtigen, das kleine Zimmer im obern Stock herzurichten, damit sie, wenn sie dort ankamen, Alles bereit fänden. Scipio, der zu diesem Dienst erwählt war, hatte denn auch eben Squire Dapton's Wohnung verlassen und den breiten, nach Lively's Farm hinaussührenden Reitpfad eingeschlagen, als der Squire selbst zurückehrte und von Nanch die hinterlassene Botschaft seiner Frau empfing.

"Eine franke Freundin? woher?" frug er diese erstaunt.

"Missus sagte nichts davon," erwiederte das junge Madchen, "aber Sip, der eben hier war und einen Brief nach Lively's Farm hinausbringen soll, meinte, es ware die Schwester eines Boots-manus, der sie mit dem Dampsichist von Rew-Orleans gebracht batte."

Squire Dayton ging, ohne hierauf Etwas weiter zu erwiedern, in sein Zimmer hinauf, schloß in den dort stehenden Secretair ein ziemlich großes Packet Papiere, zog den Schlüssel wieder ab und schritt dann in tiesem Nachdenken und augenscheinlicher Unruhe rasch dem Union-Hotel zu.

Mufregung erholt. Abele war nämlich eifrig bemüht gewesen, ihr das Ganze, was jest ihre Seele ängstige und quäle, als einen fürchterlichen Traum zu schildern, der aber auch weiter Richts als eben ein Traum set, denn ihr Eduard lebe, sei gesund und werde sie noch heute Abend in seine Arme schließen. Das aber, was sie da immer von hohen Palmen, einer wunderschönen stolzen Frau und wilden Gestalten phantasire, die ihr Leben bedrohten, sei auch eben nur eine Phantasie, der sie sich nicht so machte und willenlos hingeben, sondern die sie bekämpfen müsse.

Da wurden Schritte auf der Treppe gehört und gleich darauf frug, dicht vor ihrer Thur, Squire Dayton's Stimme, in welchem Zimmer sich die Kranke befinde. Kanm aber hatte Marie diese Tone gehört, als fie, ein Bild ftarren Entsetzus, von ihrem Lager ems porfuhr.

"Um Gotteswillen, was ift Dir wieder, Marie?" frug Abele erschreckt.

"hier? gleich in dieser Thur?" sagte noch einmal ber Squire drangen, als ihm dieselbe wahrscheinlich von unten berauf bezeichnet worden war.

"Seiland der Welt — das ist er!" schrie Marie entset — "das ist der Fürchterliche — schützt mich vor ihm — er will mich wieder haben."

"Marie — bernhige Dich boch nur" — bat sie Adele, "das ist ja Squire Dayton, hier dieser Dame Gatte — ein braver, wackerer Mann, der Dich vor jedem Schaden bewahren wird."

In diesem Augenblicke öffnete sich die Thur und der Squire trat ein. Marie hestete dabei sest und prüsend den Blick auf ihn, und schien mit peinlich äugklicher Spannung in seinem Inneren zu lesen, als aber dieser, nach einigen flüchtig mit seiner Frau geswechselten Worten, auf sie zuging, ihre Hand erfaßte und sie mit seiner gewinnenden Stimme, und jeht zwar mit den sanstesten Tönen derselben begrüßte, ließ die Furcht in ihrem ganzen Wesen nach—sie sant auf ihr Lager zurück und wurde ruhig Nur noch manchsmal, wenn sie die Augen schloß und dann nur den Laut seiner Worte vernahm, suhr sie wieder empor, und sah sich schen im Zimmer um, als ob sie sich überzeugen wolle, wo sie denn eigentlich, und was ihre Umgebung sei.

Der Wagen fuhr indessen vor und die Frauen geleiteten Marien die Treppen hinab. Tom aber, der mit dem Squire noch zurucksblieb, erzählte diesem jest umständlich, was es eigentlich für eine Bewandtniß mit dem armen Mädchen habe, wie er sie gefunden und wie sein Verdacht durch alles Gehörte immer mehr verstärkt würde, hier irgend eine planmäßige Büberei zu vermuthen, wenn es auch jest noch nicht möglich sei, sie zu ergründen. Dr. Hawes'

Gegenwart muffe indessen viel dazu beitragen, Licht auf die Sache zu werfen.

"Und Sie glauben, daß Sie die Unglückliche an einer Insel gefunden haben?" frug ihn der Squire, der bis jest der Erzählung des jungen Mannes mit dem gespanntesten Interesse gefolgt war

"Glauben?" sagte dieser — "das weiß ich gewiß — es ist die zweite von hier stromab, und muß nach jenes Irlanders Bericht Rr. Einundsechzig sein."

"Bessen Irlanders — jenes, ber im Anion sotel aus und ein geht?"

"Das weiß ich nicht, doch sprach ich ihn allerdings mit Mr. Smart am Ufer, und er ist jett stromab, um jene Insel zu unters suchen."

"Ber? ber Ire?" frug der Squire schnell —

"Run ja, er will überhaupt allerlei Berdächtiges in letzter Zeit bemerkt haben, und behauptet sogar, es musse dort irgendwo eine Art von Spielhölle existiren, die das bose nichtsnutige Gesindel so in Helena's Nähe halte. Er war seiner Sache ziemlich gewiß und ist jetzt den Strom hinnuter, um sich vollkommen davon zu überzeugen. Ich selbst möchte nur noch abwarten, wie die Beränderung aus den Zustand jener unglücklichen Frau einwirkt, und dann nehm' ich meine Jolle und sahre so rasch als möglich nach Victoria, unser Flatboot zu überholen. Unterwegs will ich übrigens selbst dort landen, wo ich die Arme gefunden, und einem alten Jäger, wie ich bin, wird es nicht schwer werden, zu entdeden, was jener Ort verbirgt."

"Sie fahren allein?" frug ber Squire.

"Leider, ich muß Steuermann und Bootsknecht spielen, doch cas kann nichts helfen, wenn sich nur der verwünschte Nebel ein klein wenig aufklären wollte."

"Ja, -ja," fagte Danton, "wie es jest ift, murbe es Ihnen

auch unmöglich werden, stromab zu gehen; sobald Sie die Ruder eingelegt haben, wissen Sie nicht mehr wohin. Ich rathe Ihnen auf jeden Fall, erst den Rebel abzuwarten, vielleicht finden Sie bis dahin auch eine Begleitung. Es sind fast stets Leute hier, die nach Bictoria hinüber wollen."

"Run, statt mancher Begleitung führ' ich lieber allein," meinte Tom. Wenn mich übrigens Jemand, um seine Passage zu verstienen, hinabrudern wollte, hätt' ich nichts dagegen. Das wird übrigens keiner thun und ich habe auch keine Zeit darauf zu warsten. Kann ich in dem Nebel nicht rudern, ei nun, so laß ich das Boot eben treiben und die Strömung muß es ja dann mit hinab nehmen; jeder Snag, an dem ich vorbei komme, sagt mir die Richstung der Fluth, und überdies kann ich mich ja auch im Ansange noch ein wenig in der Nähe des Ufers halten. Doch ich muß einsmal nach meinem Boote sehen — es ist nicht angeschlossen und ich traue den Burschen hier nicht besonders viel Gutes zu."

"So erwarten Sie mich wenigstens, ehe Sie abfahren, an Ihrem Boote," sagte der Richter, "ich will Ihnen ein paar Zeilen an den Friedensrichter in Sinkville mitgeben, damit Sie, im Fall Sie wirklich etwas Verdächtiges entdeckten, dort gleich Unterstützung fänden. Die junge Dame soll indeß gut aufgehoben sein."

"Ich fürchte bas Schlimmste für die Unglückliche," seufzte Tom und schritt langsam dem Flußufer zu, während der Richter stehen blieb und ihm lange und finnend nachschaute.

Noch stand er so, als ein kleiner weißer Anabe auf ihn zutrat und ihm ein locker und unordentlich zusammengefaltetes, aber mit vielen Siegeln fest verklebtes Briefchen gab, das er las und zu sich steckte. Dann ging er langsam Mainstreet hinab und verschwand in der nächsten rechts abführenden Straße.

#### XI.

<u>!~.</u>

## "Bum grauen Baren."

Dicht an helena, und zwar die nordlichfte Grenze ber Stadt bilbend, ja eigentlich faft wie ein verlorener Boften, ichon über bas Beichbild berfelben binausgerudt, fand ein einfam fleines Bausden gang bicht am Ufer, im Rorben und Beften boch von Baumen, im Often vom Miffiffippi, im Guben aber, und gwar nach ber Stadt gu, von dichtem, nieberem Bufdwert eingeschloffen, das einer vorjährigen unbenutten Rodung entwachert mar. Frontftreet führte übrigens bis bier heraus, wenigstens verfundete bas ein, neben ber "ausgehauenen" Straße an eine ftarte Giche genageltes Meines Bret, und ber gange umliegende Plat war auch in einzelne "Lot's" ober Bauplage abgetheilt, von Speculanten aber angefauft und liegen geblieben, ba fich die meiften Anfiedler lieber bem mader gedeihenden Stadtchen Rapoleon, au ber Mundung bes Arfanfas, anschloffen. Diefes erhielt namlich burch ben Arfanfas eine ununterbrochene Berbindung mit dem gangen ungeheueren Beften ber Bereinigten Staaten, wahrend helena gerate im Beften fast ganglich burch jene ungeheueren Sumpfe von den auch nur sparsam dort zerftreuten Anfiedelungen abgeschloffen war. Rur burch jene niedere Bugelreihe tonnte es mit Little Rod und Batesville eine Communication unterhalten, die noch überdies nach ber ersteren Stadt bas gange Jahr hindurch leichter auf Dampfbooten bewertstelligt wurde. Selbst nach Batesville liefen tleine Dampfer icon bei nur mäßigem Baffers stande.

Der Besitzer jener, dicht am Ufer gelegenen "Lot's" schien auch geglaubt zu haben, seine Rechnung in der Bebauung des Plates selbst zu finden, denn er errichtete dort ein ziemlich geräumiges

Bauschen, lichtete den Bald um Diefes herum und begann fogar ein in ber Rabe gelegenes und ihm gehöriges Feld ju bebauen. Bald aber, wie es bei ben westlichen Pionieren und Badwoodsmen gewöhnlich geschieht, fing ihm ber Ort an ju mißfallen; Belena hatte fich nicht so rasch, wie er es erwartet, vergrößert, und er vertaufte, taum gum Betrag der barauf verwendeten Arbeitstoften, fein fleines Befigthum an einen früheren Bootsmann. Dieser ließ fich bort nieder, erhielt vom Richter die Erlaubniß, spirituose Getranke — nur nicht an Indianer, Reger und Soldaten, nach dem ameris fanischen Gesete - zu verkaufen, und mußte auch wol gang gute Geschäfte machen, benn er legte bald barauf noch ein Flatboot bicht an fein Saus an, das bei bobem Baffer mit diesem fast parallel ftand, im Fruhjahr aber tief unten auf bem Strome an langen Tauen befestigt lag, während eine in die Ufererde gestochene Treppe die Verbindung zwischen Land und Wasser unterhielt.

Allerdings wollte man in der Stadt ziemlich bestimmt wissen, es werde, besonders auf jenem Flatboote, Nachts, und zwar um bes deutende Summen, gespielt. Der Richter hatte aber schon mehrere Male mit dem Constabel selbst, und zwar ganz unerwartet, Nachssuchung gehalten, ohne auch nur das mindeste Verdächtige zu besmerken, und da das haus ziemlich getrennt von der Stadt sag und man das nächtliche Singen und Zechen dort nicht hören konnte, so bekümmerte sich bast Niemand mehr darum. Der Wirth, der seine Bedürfnisse ebenfalls nur von Flats oder Dampsbooten bezog, kam überdies selten oder nie nach Helena hinein, so daß ihn viele Beswohner desselben nicht einmal von Ansehen kannten.

Der Nachmittag war jest ziemlich weit vorgerückt, trübe und düster lag er aber auf der niederen Sumpfstrecke, die sich fast nach allen himmelsgegenden hin in weiter ununterbrochener trostloser Fläche ausdehnte: Der Nebel, der bis dahin in einzelnen noch zersrissenen Wolken, bald hier bald da hinüberdrängte und dann und wann kleine Strecken des Flusses, ja manchmal sogar, bei einem

etwas stärkern Luftzug das gegenüberliegende Ufer sichtbar werden ließ, hatte sich jett zu einer festen Masse verdichtet, und lagerte ruhig auf der unheimlich unter ihm dahin schießenden Fluth. Selbst der leise, noch nicht ganz erstorbene Wind vermochte nicht mehr auf ihn einzuwirken, und konnte nur dann und wann einen wehenden Streisen von ihm losreißen und über das seste Land hinauspressen. Dieser durchzog es dann in weißen durchsichtigen Wolken, um später, mit den Schwaden der Niederung vermischt, nur neue und compaktere Kräfte in seinen rothlich ungesunden Dünsten zu sammeln, und in das nebelgefüllte Strombett zurückzusühren.

Die Sonne selbst vermochte nicht durch die ihrem Lichte trogens den Massen zu dringen und ihre blutrothe Scheibe stand strahlenslos und düster am Firmament. — Die ganze Mittagszeit hindurch hatte sie den Titanenkamps gegen die ineinander gepreßten Schwas den gekämpst, doch vergebens, und jett schien es sast, als ob sie voll zornigen Unwillens das unerfreuliche Ringen ausgebe und ernst und mürrisch in ihr waldumschlossenes Lager niedersteige. Brach sich dann die Abendluft nicht Bahn, und zerstreute diese nicht mit starkem Hauch den stämmigen Feind, dann konnte die Nacht wol schwerlich seine Massen bewältigen. Feuchter Nachtshau, und der Athem der schlummernden Erde nährten ihn mehr und mehr, so daß er sich noch nach allen Seiten ausbreitete und zuletzt sogar den Wald, was ihm am Tage nicht möglich gewesen, bis zum Rand mit milchweißem Schaum erfüllte.

Das dicht am Ufer stehende kleine haus befand sich ebenfalls im Bereich dieser Schwaden oder doch wenigstens so dicht an der Grenze derselben, daß bei jedem nur leise herüberwehenden Luftzug der ganze Drang des Nebels sich über dasselbe hinwälzte und es sörmlich umhülte. Wenig schien das aber die darin versammelte lüstige Schaar von Bootsleuten zu kummern, deren Lärmen und Jauchzen nur einmal, und selbst da nur auf Secunden unterbroschen werden konnte, als ein, augenscheinlich nicht zu ihnen gehörender

sehr modern und selbst elegant gekleideter Mann eintrat, und rasch, ohne links oder rechts zu sehn, den menschengedrängten Raum durchschritt, und gleich darauf in einer zu dem hintern Theil des Gebäudes führenden Thur verschwand.

Als er das, auf den Strom hinaussehende niedere Gemach betrat, wollte sich eine andere Person, wie es schien, leise und uns bemerkt zur gegenüberliegenden Thür hinausstehlen, des Fremden scharses Auge vereitelte aber den Versuch.

"Baterford!" rief er ernst, — "bleibt hier! — ich will jest nicht untersuchen, weshalb Ihr Eueren Posten verlassen habt, ich bedarf Euerer — später werdet Ihr vielleicht darüber Rechens schaft zu geben wissen. Ist Toby eingetroffen?"

"Rein, Capitain Relly!" lautete die demuthig gegebene Antwort des sonst wild und tropig genug aussehenden Burschen, der mit dem eisnen funkelnden Auge — das andere hatte er in einem Gouchkamps") versloren — scheu unter den grauen buschigen Augenbrauen hervorblinzte.

"Nein?" rief Kelly und stampste unmuthig den Boden, "daß die Pest seine faulen Sohlen treffe. — Schick ihm rasch Jemanden entgegen — er muß unterwegs sein und noch heute Racht auf der

<sup>\*)</sup> Das gouching ist eine, ben sonst so kräftigen und offenen Charafter ber Amerikaner wahrhaft schändende Sitte, und wird überhaupt nur in einem sehr Neinen Theil der Union, vorzüglich aber in Rentuch ausgeübt. Hat nämlich beim Boxen oder Ringen der eine Kämpfer den andern niedergeworfen, und will dieser sich durch Treten oder Beißen defreien — denn die der Besiegte nicht sein "senough" — genug — ruft, wird der Kampf nicht für beendet angesehn— so sucht der Obenliegende den schon so weit Ueberwundenen zu gautschen — das heißt, er drängt ihm einen oder auch beibe Daumen in die Augenhöhlen hinein, aus denen er, wenn nicht daran verhindert, die Augäpfel herausdreßt. Richt selten wickelt er dabei mit raschem geschickten Griff die an den Schläsen mach senden Haare des Opfers um seine Beigesinger, um dadurch in seinem fürchterz lichen Geschäft nicht allein mehr Sicherheit zu gewinnen, sondern auch den Riedergeworfenen zu verhindern, sich die ihm Blindheit drohenden Daumen in

Insel eintressen — rasch — sende Belwy, der ift leicht und kann dem Rappen eher etwas zumuthen. Er soll sich gleich übersetzen lasssen und reiten, dis ihm das Roß unter dem Leibe zusammenbricht, und halt — noch Eins. Sobald Ihr drüben das Raketenzeichen seht, brancht Ihr keine weiteren Besehle von mir abzuwarten. Ihr wist dann, was Ihr zu thun habt. Seid aber schnell und sendet Alle, die Ihr auftreiben könnt, und zwar Alle auch zu augensblicklicher Flucht gerüstet."

Der Einäugige verschwand durch die Thur und der Capitain schritt, mit fest verschlungenen Armen und schweigend, wol mehrere Minuten lang rasch im Zimmer auf und ab. Endlich blieb er vor Thorby, dem Wirth dieser Diebsspelunke, stehn, der ihm ehrfurchts, voll, mit der Müße in der Pand, zuhörte und sagte mit leiser aber schneller Stimme:

"Es wird — hoffentlich in kurzer Zeit — ein Bote von dem See hier sein — der soll mir augenblicklich auf die Insel folgen, auch dann, wenn es Sander selbst ist — ich muß ihn sprechen. Im Uebrigen haltet Euch heute und morgen ruhig — entfernt Alles, was bei einer etwaigen Hansuntersuchung Verdacht erregen könnte,

ben eigenen Mund zu ziehn und mit verzweiselter Wuth abzubeißen. Hunderte tonnen bei solchem Rampse gegenwärtig sein, keinem wird es einfallen, das gräßliche Resultat zu verhindern, ausgenommen der Eine gesteht mit dem Ruf, "genug" seinem Gegner den Sleg zu. Dann müssen augenblicklich alle Feindselisteizten eingestellt werden. Das Gouchen bedingt übrigens nicht sedesmalige Blindbeit, zu Beiten können die Augen wieder in ihre Hohlen, ohne ihre Seheraft zu verlieren, zurückgeschoben werden, nur zu oft zieht es sedoch seine entseplichen Folgen nach sich, und Hunderte sind, die so, theils halb, theils ganz erdlindet, die Wirkung eines unnatürlichen Kampses durch's ganze Leben schlep: pen. Der Berlust eines Auges gilt auch dabei als vollkommen hinreichende Entschuldigung, einen angebotenen Kamps auszuschlagen, ohne dabei in den Berdacht der Feigheit zu gerathen, da man es erklärlich sindet, der also Berkrüppelte wolle nicht gern auch sein zweites Auge gleicher Gesahr aussehen.

und — seid wachsam. Daß mir die Burschen an den Raketen ihre Plätze nicht verlassen; vielleicht ift die Vorsicht nur noch —"

Relly horchte hoch auf, denn heftiges und rasches Pferdeges trappel ließ sich im nächsten Moment kören und hielt, wenn ihn sein Ohr nicht täuschte, dicht- vor der Thur. Thorby glitt hinaus, den Besuch zu erkunden, kehrte aber auch gleich darauf mit dem ersschöpften Sander zuruck, ber in den fremden Kleidern, mit den flatternden Haaren — den hut hatte er unterwegs in den Buschen verloren — gar wild und verstört aussab

"Sendet einen Boten nach Kelly," — waren die ersten Worte, die er dem Wirthe flüsternd zurief, — "aber rasch — rasch — rasch — pabt Ihr die Ohren verstopft, Holzkopf? einen Boten sollt Ihr an Kelly senden."

"Der Capitain ist hier," sagte endlich der, durch die wilde Ans rede und das wunderliche Aussehn Sander's erstaunte Wirth — "er hat schon nach Eurem eigenen Boten gefragt."

Ohne ein weiteres Wort des Alten abzuwarten, schob ihn der junge Mann zur Seite, warf sich die Haare aus der Stirn und trat rasch in den mit Gästen gefüllten Raum. Lauter Jubelruf schallte ihm hier entgegen, und von mehreren Seiten hoben Einzelne die Becher zu ihm auf, daß er mit ihnen trinken solle. Aber nur einen von diesen ergriff er, leerte ihn, ohne es auch nur erst der Mühe werth zu halten, zu prüsen, was er enthalte, bis auf die Hese, und trat dann, nicht einmal mit einem Ropfnicken dafür dans kend, rasch in die vorerwähnte Thür, die er hinter sich verriegelte.

Kelly war allein und faßte ihn scharf in's Auge, Sander aber, nachdem er nur einmal den Blick schen im Kreise umbergeworfen hatte, um sich vor allen Dingen zu überzeugen, daß Niemand weister seine Worte höre, trat dicht an den Capitain hinan und flüsterste leise:

"Wir find verrathen." -

- Erstaunt sah er zu dem Führer auf, denn dieser, anstatt wie Gerstäcker, Flufpiraten. II.

er es erwartete, vor der fürchterlichen Botschaft zurückzuschrecken, hielt den rubigen, kalten Blick fest auf ihn geheftet. Das Einzige, was er darauf erwiederte, war:

"Beshalb habt Ihr Eueren Auftrag nicht erfüllt?"

Sander, hierüber sast außer Fassung gebracht, zögerte einen Augenblick, und Kelly, der gewohnt war, in der Seele der Menschen zu lesen, durchschaute ihn im Nu. Der junge Berbrecher aber, vielzieicht mehr durch des Capitains Betragen als die Frage überrascht, sammelte sich gleich wieder und erzählte nun so kurz, aber auch so genau als möglich, die Borgänge bei Lively's, bis zu des Mulatten Geständniß, bei dem Cook und der Doktor Zeugen gewesen waren. — Seine Gründe, weshalb er zu solcher Zeit den Mulatten nicht verlassen durste, waren — das wußte er auch recht gut — wichtig genug, und alle Nebenpläne mußten jetzt sallen, wo es galt, das Leben vor den ausmerksam gewordenen Bewohnern des Staates zu retten.

Relly erwiederte ihm keine. Sylbe, sondern trat nur an das kleine, auf den Strom öffnende Fenster, und blickte sinnend in das weiße Nebelmeer hinaus, das seine Fläche bedeckt hielt. Sander schritt indessen ungeduldig auf und ab, bis ihm das lange Schweisgen peinlich wurde und er es mit einem halb angstlichen halb trotzisgen "Nun, Sir?" brach.

"Nun, Sir?" wiederholte der Capitain und wandte sich langs sam gegen ihn — "das, was ich lange befürchtet, ist endlich eingestroffen, und es wundert mich weiter Nichts davon, als daß diese sonst so scharfsichtigen Waldläuser, mit all ihrem gepriesenen indianischen Spurfinn, die Sache nicht früher heransbekommen und uns jetzt volltommen Zeit gegeben haben, unser Schäschen in's Trockene zu bringen."

"In's Trodene?" sagte Sander erstaunt, "verdammt wenig Schafe sind's, die ich in's Trodene gebracht habe — ich hoffte auf die morgende Theilung der in Eueren Sanden besindlichen Bereins= taffe, und habe mich so rein ausgegeben, daß ich nicht einmal Casjütenpassage nach NewsDrieans bezahlen könnte. In's Trockene brins gen — zum henter, Capitain, Ihr nehmt die Sache verdammt kaltblütig. Wißt Ihr denn, daß und die verbrannten Schuste in jedem Augenblick hier auf ben hacken sigen können? Doch — noch Eins — ich muß Euch um Borschuß bitten, Sir, man weiß doch jest nicht, wie die Sachen stehn, und was Einem passtren kann, und da ist's gut weuigstens so viel in der Tasche zu haben, um vielleicht für den Augenblick eine kleine Reise machen zu können. Schießt mir fünshundert Dollar vor und zieht sie mir morgen Abend von meinem Antheil ab. Ich muß auch in den Kleiderladen in helena, und mir neue Sachen schaffen. Ich sehe wahrhaftig wie eine Bogelscheuche im herbste aus, und kann mich gar nicht so vor den Damen wieder sehn lassen."

"Ihr thatet überhaupt besser, Ench von denen heut etwas fern zu halten," sagte Relly ruhig lächelnd, "wie ich gehört habe, ist dort Besuch angekommen!"

"Besuch? — was für Besuch? — ist Lively schon hier?"
"Nein Damen besuch — Mrs. Hawes von Sinkville."

"Unsinn, — laßt Eueren Scherz jett. Donnerwetter, Mann, das Messer sitzt uns an der Kehle, und Ihr steht da und lacht und spaßt, als ob wir uns auf irgend einem guten Segelschiff und ets wa tausend Meilen von Amerika entsernt befänden. Mir ist jett gar nicht wie spaßen."

"Und wer sagt Euch denn, daß es mir so wäre?" erwiederte Relly ernst. "Ich spaße nicht, Sir, — Mrs. Hawes befindet sich in diesem Augenblick in der Pflege von Mrs. Dayton und Miß Adele Dunmore, und heute Nachmittag ist der Ire O'Toole nach Nr. Einundsechzig abgefahren, auf welche unschnidige Insel er solchen Verdacht geworfen hat, daß er eine genaue Untersuchung derselben beabsichtigt. Ebenso wird in eiwa einer Stunde ein anderer junge

Bootsmann von hier auslaufen, und zwar zu demselben Zwed — Das sind meine Neuigkeiten; nicht wahr, meine Spione sind gut?"
Sander hatte ihm, starr vor Schrecken und Entsetzen, zugehört. —

"Bie in des Tenfels Namen ift Marie!" —

"Ruhig, Sir," — unterbrach ihn Kelly, — "ich ahne ben ganzen Zusammenhang, aber noch ist Nichts verloren — die Insel müssen wir allerdings aufgeben, doch uns selber sollen sie nicht fangen. Ich bin gerade deshalb hier, Gegenmaßregeln zu ergreisen. In der Stadt dürft Ihr Euch übrigens, so lange es hell ist, noch nicht sehen lassen; und selbst dann möchte es gerathen sein, irgend ein Tuch um's Gesicht zu binden. Ich selbst will augenblicklich auf die Insel hinunter, um dort die nöthigen Anordnungen zu tressen. Glück genug, daß wir Alles so zeitig erfahren haben, das hätte sonst ein böser Schlag werden können."

"Und ein junger Bootsmann wird, wie Ihr sagt, von hier auslaufen, die Insel aufzuspüren?"

"Ja," — erwiederte Relly, und seine Lippen umzuckte ein hohnisches Lächeln, — "das ist jest wenigstens seine Absicht, doch die wird zu vereiteln sein. Er darf die Stadt nicht verlassen. — Aber das ist das Wenigste. Nichts ist leichter als einen solchen Burschen auf ein paar Tage unschädlich zu machen — wofür haben wir denn die Gesetze?"

"Die Gesete? frug Sander erstaunt.

"Laßt mich nur machen — meine Maßregeln find schon getroffen."
"Aber ber Ire —"

"Kann die Insel, bis ich hinunter komme, noch nicht wieder verlassen haben, und wenn auch — ehe unsere langsame Justiz die Sache in die Sande nimmt, find wir lange außer aller Gefahr."

"Die Justig? Ihr glaubt doch nicht, daß die Rachbarn hier auf die warten werden?"

"Desto weniger konnen sie dann ausrichten. Lebendig fangen sie uns nicht, und in unsere Schlupswinkel in den Sumpfen von

Mississpissind sie eben so wenig im Stande, und gleich zu folgen. Auf jeden Fall behalten wir Zeit zur Flucht, und ich glaube fast, daß wir die morgende Nacht noch ruhig abwarten können. Uebrisgens sind wir auf das Schlimmste gerüstet. hier an gewissen Stelslen befestigte Naketen, die eine laufende Linie bis zu uns bilden, kunden uns unten, ob uns von hier aus Gesahr drohe, und dafür sind meine Pläne ebensfalls bis zur Aussührung sertig. Wollen die Burschen Gewalt, gut, dann soll sich's auch zeigen, in wessen handen sich die befindet; — wir sind fürchterlicher, als sie es jest noch ahnen."

Er sprach diese letten Worte mehr zu sich selbst als zu dem Rameraden, der indessen, ganz in Gedanken vertieft, mit seinem Bowiemesser lange Spane von dem roben Holztisch abbieb.

"Pest!" murmelte er nach einiger Zeit, — "daß wir jett unser freundliches Plätchen verlassen mussen — es ist schändlich. — Konnte diese vermaledeite Katastrophe nicht noch wenigstens zwei Tage später kommen? — Run wie ist's, Capitain, wollt Ihr mir das Geld geben!"

"Ich habe nicht so viel bei mir," sagte Kelly ruhig und schritt zur Thur, deren Griff er erfaßte, "seid aber um acht Uhr wieder hier, dann sollt Ihr es haben, bis dahin hat es noch keine Sefahr. Auf Wiedersehn — Vorsicht brauch' ich Euch weiter nicht anzus empsehlen."

- Er verschwand aus dem Zimmer und Sander blieb noch eis nige Minuten in tiefem Nachdenken, die Augen fest und sinster auf die wieder geschlossene Thur geheftet, sitzen.

"So?" sagte er endlich, und stieß, während er von seinem Size aufstand, das Messer wol einen Zoll tief in das weiche Holz, — "Deine Plane sind also zur Aussührung fertig, aber Du hast nicht einmal lumpige fünshundert Dollar für Jemanden, der in den letzten Monaten Deiner Privatkasse solch ungeheuere Summen eingebracht? Und warten soll ich, mich hier bis acht Uhr verstedt

halten, um dann vielleicht auf's Neue halsbrecherische Aufträge zu bekommen, aber kein Geld? Rein, mein Alterchen, da Du so sike Dein eigenes Wohl gesorgt zu haben scheinst, so vergöune mir wenigstens ein Gleiches. Mrs. Breidelford kann unmöglich schon von der uns drohenden Gesahr wissen, die will ich anzapsen. Das Zauberwort, was mich Blacksoot gelehrt, wird, wenn es das fast Unglaubliche vermögen soll, ihre Zunge zu hemmen, doch auch wol ein paar hundert Dollar aus ihr heraus pressen — die alte Hege hat früher überdies genug durch meine Vermittelung verdient. An's Werk denn, es kennt mich ja doch Niemand bier in der Stadt als Dayton's, und beren Wohnung kann ich vermeiden.

Er verließ rasch das Haus und verschwand bald in dem sich immer mehr und mehr dichtenden Nebel, der jett sogar selbst die vom Fluß am weitesten entfernten Straßen erfüllte.

#### XII.

### Die unerwartete Berhaftung.

Tom schritt ungedustig in Frontstreet auf und ab. Dem Richster hatte er versprechen mussen, auf ihn zu warten, und der kam jetzt nicht zurück. Seine Jolle befand sich zur Absahrt bereit, dicht neben dem dort noch immer vor Springs und Sterntau liegenden Dampsboote Ban Buren, das seine Schäden so weit ausgebessert hatte, am nächsten Morgen elf Uhr wieder absahren zu können, und zweimal schon war er die vom Fluß absührende Wallnutstreet in aller Ungedusch hinauf und herunter gelausen, und immer noch wollte sich der Squire nicht sehen lassen. Der Abend brach dabei

mehr und mehr herein, und Tom blieb ploglich, mitten in feinem Marsch Reben, stampfte ärgerlich mit dem Fuße und rief:

"Ei so hol' ihn der Penker, ich gehe wieder zum Fluß hinunter. und läßt er dann noch Nichts von sich sehen, dann fahr' ich ohne seinen Wisch ab. Wetter noch einmal, der Constabel in Victoria muß mir überdies beistehn, wenn ich gerechte Sache habe, und wenn ich die nicht habe, kann mir auch die Empsehlung nichts belfen."

Er schritt Wallnutstreet wieder hinab, und bog eben scharf um Frontstreet-Ede, als ihm anch ganz unerwartet ein Mann entgegenstam, der, den Fremden kamm bemerkend, sein Taschentuch schnekt vor das Gesicht hielt, als ob er Jahnschmerzen habe, und dann rasch aber den Kopf gesenkt, an ihm vorüber schritt.

Nebel und Abenddammerung vergönnten dem scheidenden Tageslicht nur noch einen schwachen Strahl. Dennoch war er dem
Scharsblick des jungen Mannes hinreichend, in dem schnell verhülls
ten Antlig des Fremden die Büge eines Mannes zu entdeden, die
sich, außer ihren ganzen Eigenthumlichkeiten, ihm auch noch mit
einer Schärfe in Herz und Gedächtniß einzegraben hatten, um ein Bergessen unmöglich zu machen.

Es war Eduard Hawes — die blonden, flatternden Loden ließen ihm keinen Zweisel, wenn anch der grobe Farmersrock den für einen Moment erweckt haben mochte. — Es war der Mann, der ihn damals, als er in der Rähe der reizenden Warie Morris sein ganzes irdisches Glück zu sinden glaubte, und wirklich sand, aus all' seinen süßen seligen Träumen riß und wieder in die kalle Welt hinaus stieß. Ach, Warie hatte ja nicht einmal geahnt, mit welcher Gluth und Leidenschaft der rauhe Jäger an ihr hing. — Wie einen Bruder hatte sie ihn gesiebt, und als Hawes, mit Reichthum, Schönheit und dem einfachen Kinde imponivenden Geist dazwischen trat, reichte sie ihm, des Schrittes kaum bewußt, den sie that, die Hand. Erst als Tom jest in Berzweislung sieh, und sie beim Abschied seinen tiefen, kaum bezwungenen Schmetz erkannte, mochte

ihr eine Ahnung seiner Gefühle dammern. Da war es aber zu spät — schon am andern Tage legte der alte Friedensrichter, Morris, der Onkel der Braut, der Tom Barnwell wie einen Sohn liebte und auf dessen Berbindung mit seiner Richte schon als auf den Trost seines Alters gehofft hatte, die Sande der beiden Berslobten ineinander und drückte dann die weinende zitternde Braut, selbst mit Thränen im Ange, an sein Gerz.

Dieser hawes, dessen Bild sich Tom Barnwell's Seele mit unausloschlichen Bugen eingeprägt hatte, fand plotlich vor ibm, und das gange Befen und Benehmen deffelben mußte in Tom den faft unwillfürlichen Gebanten erweden, jener wolle nicht gesehen fein. Mit Bligesschnelle fliegen ba all die wirren und fürchterlichen Bermuthungen wieder in ihm auf, die er, feit er Marien gefunden, oft hatte fast gewaltsam guruddrangen muffen. Sawes hier, wo ein Brief an ihn auf das Land hinaus geschickt war, in einem gang andera Theile ber Stadt, als in dem fich Marie befand. -Bollte er wirklich unerkannt sein, ober war diese Bewegung nur Bufall? Alle diefe Gebanten zudten pfeilschnell durch Tom Barns well's hirn, als er fteben blieb und ber Gestalt des rasch bavon Eilenden nachsah. Im Augenblid hatte er fich aber auch wieder in so weit gesammelt, einen festen Entschluß zu fassen; auf teinen Fall durfte er jenen Mann aus den Augen verlieren, denn wußte er wirklich noch Richts von seines Weibes Buftand, so war es nothia, daß er es erfuhr, und wußte er es. — Ihm blieb teine Zeit ju langerem Ueberlegen, mit flüchtigen Schritten folgte er dem jungen Mann, ber gerabe um die nachfte-linke Ede bog, und wollte ihm, dort angelangt, eben nachrufen. Da fab er ihn, teine zwei Baufer entfernt, vor einer Thur fteben, an die er augenscheinlich eben erft angeklopft haben mußte. — Daß ihm ber, dem er begege net, gefolgt war, hatte er nicht einmal bemerkt.

Die Straße bildete hier eine Art von freiem Plat, denn die Linke Reihe ber Saufer war, die zwei vorderften abgerechnet, weiter

zurückeräckt, und enthielt neben anderen Privatwohnungen auch das etwas allein stehende Gerichtshaus und die County Jail oder das Gefängniß. Schräg-diesem gegenüber befand sich aber das Haus, vor welchem der vermeintliche Mr. Hawes jest stand, und Tom Barnwell schritt rasch und ohne Zögern auf ihn zu. Jener jedoch, viel zu sehr in sein Klopsen vertieft, und vielleicht ungedulzdig, daß ihm von innen nicht geöffnet wurde, mußte den sich nahenden Schritt des leichten, mit Moccasins bekleideten Fußes gar nicht gehört haben, denn er bog sich eben zum Schlüsselloch nieder und rief ärgerlich hinein:

"Aber in's drei Teufels Namen, Mrs. Breidelford — ich bin es ja, Sander, und muß Euch wichtiger" —

Er schraf empor — dicht neben sich vernahm er in diesem Augenblick zum ersten Mal die Tritte des ihm Folgenden, und als er überrascht auffuhr, blickte er in das ernste ruhige Antlig Tom Barnwell's. Dieser stutte allerdings über die eben gehörten Worte, war jedoch zu sehr mit dem Justande Mariens beschäftigt, um ihnen auch nur mehr als flüchtiges Gehör zu schenken. Ueber den Mann sethst aber, der vor ihm stand, blieb ihm kein Zweisel mehr. — Es war Hawes, und Tom, da er das Zurückschrecken und den ängstelichen Blick seines einstigen Nebenbuhlers bemerkte, der schen die Straße hinabsah, als ob er sich dem vermutheten Feind durch die Flucht entziehen wollte, sagte, ihn misverstehend, ruhig:

"Fürchten Sie nichts, Sir — ich bin Ihnen nicht in feinds licher Absicht gefolgt, und hege in der That keinen Groll gegen Sie. Wenn das aber auch wirklich der Fall wäre, so müßte er jetzt ganz anderen Gefühlen weichen. Wissen Sie, daß Mrs. Hawes hier in der Stadt ist?" —

"Ich? — ja — ich — ich weiß es — ich bin eben auf bem Wege dorthin!" stotterte der sonst so kede und zuversichtliche Bers brecher, der aber in diesem Augenblick ganz außer Fassung schien. Stieg ihm der Mann, den er ba plotlich vor sich sah, doch fast

wie aus dem Boden herauf, und der Gefahr bewußt, in der er fich befand, vielleicht selbst durch den Platz beunruhigt, an dem er betroffen worden, konnte er sich kaum zu einer Antwort sammeln.

"Bas? — Sie wissen es? — und sind auf dem Wege dorts hin?" frug Tom erstaunt — "Mr. Hawes, ich begreife nicht wer wohnt denn in diesem Hause?"

"Nun, Squire Dayton doch!" rief Sander, der kaum mußte, was er sagte, und noch nicht einmal gesammelt genug, felbst nur dem fest auf ihn haftenden Blick des jungen Bootsmanns zu ber gegnen.

"Squire Dapton?" wiederholte Tom langsam und zum ersten Mal mit wirklichem Mißtrauen — "Sie nannten eben einen ans dern Namen, Sie riefen eine Dame an, der Sie Wichtiges mitzutheilen hatten — nicht so?"

"Ich sage Ihnen, ich bin eben im Begriff, Squire Dauton's haus aufzusuchen!" rief da Sander, jest zum ersten Mal seine verlorene Fassung wieder gewinnend. — "Die Dame, die hier wohnte, wollte ich nur — sie sollte Krankenwärterin meiner Fran werden, aber sie — sie scheint nicht zu hause zu sein."

"Nein — so scheint es," erwiederte Tom kalt, und jest fest entschlossen, dem Manne nicht von der Seite zu weichen, bis ihm dessen sonderbares Benehmen erklärt sei — "wissen Sie Squire Dayton's Haus?"

"Ja — ja wohl — es liegt an der obern Grenze der Stadt — ich bitte Sie, mich dort anzumelden. — Ich werde gleich nachs kommen — Mr. Barnwell, ich hoffe dort das Vergnügen zu haben" —

Er lüftete den hut und wollte sich von dem jungen Manne abwenden.

"Halt, Sir!" sagte dieser aber und ergriff seinen Arm — "ich kann Sie nicht so fortlassen — Marie — Mrs. Hawes liegt, ihrer Sinne nicht mächtig, nur wenige Straßen von hier entfernt — und Sie — wie ich jest kaum anders glauben kann, wissen darum, und wandern in diesen Kleidern, offenbar nicht Ihren eiges neu, in einem fremden Theile der Stadt umber."

"Sie nennen Ursache und Wirkung in einem Athem, Sir"—
erwiederte ihm Sander mit einiger Ungeduld und jest wieder vollstommen gesaßt. — "Ich kann Ihnen aber unmöglich hier auf der Straße erzählen, wie ich zu diesen Kleidern gekommen bin, oder was mich gezwungen hat sie anzulegen. — Sollte Sie das intersessiren, so können Sie es morgen von Mr. Lively erfahren — jest aber bin ich eben, um diese Lumpen loszuwerden, im Bezgriff, mir andere zu kaufen, damit ich mich vor den Ladies in Mr. Dayton's hause anständiger Beise sehen lassen kann. Uebrigens sühle ich mich Ihnen für den Antheil, den Sie an Mrs. Hawes nehmen, sehr verpflichtet, möchte Ihnen aber zugleich bemerken, daß ich jest, da ich zurückgekehrt und selber im Stande bin, für meine Frau zu sorgen, Sie dieses Dienstes oder dieser Gefälligkeit, wie Sie es nun auch nennen wollen, vollkommen entbinde."

Sander hatte sich nach und nach ganz wieder in seinen alten Aroß hineingearbeitet, und Tom würde auch wol bei jeder andern Gelegenheit durch seine jetige Unde und Sicherheit getäuscht worsden seine erste augenscheinliche Berlegenheit aber — die groben Kleider des sonst in dieser hinsicht förmlich stutzerhasten Geden, ja sogar die Worte, die er von ihm, als jener sich unsbeobachtet glaubte, vernahm, das Alles hatte einen Berdacht in ihm erweckt, den einsache Unbefangenheit von James' Seite nicht allein besiegen konnte. Nur den Arm des Mannes gab er frei, da aus einigen der nächsten Thuren die Köpse Rengieriger hervorsahen, die Ursache des etwas lebhafter werdenden Gesprächs zu erstahren.

Auch in Mrs Breibelford's Haufe ließ sich oben mit angerster Borsicht die Spike einer Haube bliden, der dann und wann — jedoch rasch niedertauchend, sobald sich einer ber beiden Manner

gegen ihr Saus wandte — eine roth glanzende Stirn und ein paar große grane Angen folgten.

"Sie haben recht, Sir," sagte Tom — "die Straße hier ist nicht der Platz zu langen Erklärungen. Ich begleite Sie aber jett zu Squire Danton's Saus, und dort werden Sie hoffentlich den Damen — Ihrer Frau solche nicht verweigern. Folgen Sie mir" —

"Ich sehe nicht ein, Sir, welches Recht Sie haben, mich hier auf öffentlicher Straße aufzugreifen," sagte jest Sander mit ärgers licher, doch unterdrückter Stimme — "Ihre Gesellschaft ist mir überdies nicht angenehm genug, Sie bis dorthin zu beanspruchen. Wie ich Ihnen schon einmal gesagt habe, bin ich eben im Begriff, Toilette zu machen, und ehe das geschehen ist, bringen Sie mich nicht einmal in die Nahe jener Damen, viel weniger in ihre eigene Wohnung. Ich denke, Sie haben mich jest verstanden!"

"Bolltommen!" sagte Tom, seine Züge nahmen aber einen ernsten sinstern Ausdruck an und er flüsterte, während er sich zu dem halb von ihm abgewandten Mann niederbog — "Sie wollen nicht mit mir gehen, ich aber schwöre es hier bei meiner rechten Hand — und den Schwur brech' ich nicht, Sir — daß ich Sie zwingen will, mir zu folgen — ein Geheimniß liegt hier zu Grunde und ich will es enthüllen."

"Mein Berr!"

"Ha — dort kommt der Squire — so, Sir; Widerstand wäre jest nussos. — Ihres eigenen Selbst wegen vermeiden Sie jedes Aufsehen und folgen Sie uns gutwillig."

Sander war in peinlicher Berlegenheit. — Wie sollte er die Umstände jener Racht erklaren, die Marie doch jedenfalls schon ents deckt hatte; sollte er suchen in den Wald zu entkommen? kaum hundert Schritte von dort, wo sie standen, begannen die Büsche. Er war dabei schnellfüßig wie der Wind, und fürchtete kaum von seinem Feind eingeholt zu werden Wenn es aber doch geschah —

bann hatte er Alles auf eine Karte gesetzt — und verloren. Rein, – noch blieb ihm ein anderer Answeg, Flucht sollte das Letzte sein, benn er wußte recht gut, daß ihn der Kerker von Helena nicht hatte daran verhindern können, die Insel wieder zu erreichen.

"So kommen Sie, Sir," erwiederte er nach kaum secundens langem Nachdenken, "kommen Sie, ich will jest Ihrem sonderbaren Willen Folge leisten, später werden aber dann auch Sie sich nicht weigern, mir für ein Betragen Rede zu stehen, das ich in diesem Angenblick nur in Ihrer ungeheneren Frechheit begründet sehen kann."

"Genug der Worte," sagte Tom murrisch, und wandte sich, an des jungen Verbrechers Seite, rasch zum Gehen — "es sind deren schon zu viel gewechselt. — Squire Dayton — ich habe das Bergnügen, Ihnen hier Mr. Hawes vorzustellen" —

"Dh, wahrhaftig, Sir — das ist ein glücklicher Jufall, daß Sie jest schon eintressen — der Brief hat Sie wahrscheinlich unterwegs erkicht. — Aber, Mr. Barnwell, ich suchte Sie unten vergebens an Ihrem Boote, und wurde erst von ein paar Dampsbootleuten heraufgewiesen."

"Ein gludlicher Bufall ließ mich Mr. hawes treffen," sagte Tom hier, mit einem ernften Blid auf Diesen. —

"Das Glückliche ist dann ganz auf Ihrer Seite gewesen, Sir" — entgegnete murrisch der so wider seinen Willen an's Licht Gezogene, "ich habe Ihre Gesellschaft wahrhaftig nicht gesucht" —

"Aber Gentlemen," sagte Dayton erstaunt — "ich begreife nicht" —

"Das ist er, Mr. Nickleton," rief da ploglich eine fremde Stimme von der Mitte der Straße aus, und zwei Männer, die eben an ihnen hatten vorbei gehen wollen, wandten sich jetzt, des Richters Rede unterbrechend, scharf gegen diesen und seine beiden Begleiter um.

"Belcher? der mit dem Bachstuchhut?" frug. ber mit Ricleton Bezeichnete, der Constabel von helena.

"Ja! bei Gott — das trifft sich prächtig?" — jubelte ber Andere, "paden Sie ihn, mein wackerer Paltefest — bringen Sie ihn auf Numero Sicher!"

"Sir — Ihr seid mein Gefangener," sagte der Constabel und legte seine Hand auf Tom's Schulter — "im Namen des Gessetzes!"

Tom blickte ihn erstaunt an, und wirklich kam das Ganze so schnell und unerwartet, und er selbst war mit dem aufgefundenen Gatten Mariens so ganz und gar beschäftigt gewesen, daß er die Gegenwart der Uebrigen erst bemerkte, als sie ihn anredeten. Jest aber, mit dem gefürchteten Bannspruch im Ohr, richtete er sich rasch auf und sagte sachend:

"Halloh, Sir — der Waschbar wird auf dem andern Baume figen. — Diesmal habt Ihr Euere Zauberformel wol an den Uns rechten verschwendet, das muß ein Irrthum sein."

"Seid Ihr nicht gestern den Fluß hinab und dann ganz plots= lich wieder mit einem Dampfschiff aufwärts gefahren?" frug der Fremde.

"Allerdings bin ich das!" erwiederte Tom, "und was weiter?"

"Ich wußte es — ich wußte es!" rief jener — "thut Euere Pflicht, Constabel, und laßt den Burschen nicht wieder ents springen."

"Das muß auf jeden Fall ein Irrthum sein, Sir," unterbrach ihn hier der Richter und legte seine hand auf den Arm des Consstabels, der Tom noch immer an der Schulter hielt. — "Dieser Gentleman ist ein gewisser Mr. Barnwell von Indiana, mit meinem hause befreundet, und gewiß nicht der" —

"Thut mir leid, Squire — hier hort die Freundschaft auf Ihr habt mir übrigens selber ben Berhaftsbesehl ausgestellt" — "Ja auf den, der bei diesem Manne eingebrochen war und seinen Geldkasten gewaltsam aufgerissen hatte," sagte Dayton — aber nicht auf" —

"Und das ist der hier!" rief der Kläger und deutete mit grimmigem Blick auf Tom Barnwell — "das ist der niederträchtige Bursche, der sich heimlicher Weise vom Flußuser aus an einzeln gelegene Häuser auschleicht, und dort, wenn man draußen im Walde an der Arbeit ist, raubt und plündert. — Das ist die Canaille, und ich bin sest überzeugt, er wird schon gestehen, wohin er meine silberne Uhr gebracht hat, wenn er sie nicht etwar gar bei sich trägt."

Der Abend hatte indessen mehr und mehr gedunkelt, dennoch versammelten sich, durch das saute Gespräch herbeigezogen, eine Menge neugieriger Menschen um Constabel und Richter, und umsgaben so die kleine Gruppe. Sander, der es jetzt für das Beste hielt, sich leise zu entsernen, suchte unbemerkt hinter den Bootssmann zu treten, Tom aber ließ ihn, trotz dieser plötzlich gegen ihn auftauchenden Klage, keine Secunde aus den Augen, und jener sah wohl, daß er, wenn er nicht ebenfalls Aussehen erzegen wollte, die Flucht auf gelegenere Zeit verschieben müsse. Tom Barnwell wandte sich jetzt im Bewußtsein seiner Unschuld ruhig an den Richter und sagte lächelnd:

"Dem Manne bier ist wahrscheinlich Etwas aus seiner Hutte entwendet worden, und er hat nun, Gott weiß aus welchem Irrsthume, auf mich jedenfalls einen falschen Berdacht geworfen; ich kann mich auch deshalb nicht durch seine Reden beleidigt fühlen. So unangenehm mir das übrigens in diesem Augenblicke sein mag, so soll es und darf es doch auf keinen Fall die Aufklärung eines gräßlichen Geheimnisses hindern, die uns Mr. Hawes hier wahrscheinlich im Stande ist zu geben. Fürchten die Herren hier, daß ich ihnen entspringe, so mögen sie mit uns gehen — Ihre

Gegenwart, Squire, wird hinlangliche Bürgschaft dabei sein. Meine Anklage kann sich nachher bald beseitigen lassen."

"Bas ift benn vorgefallen?" frug ber Constabel.

"Auf jeden Fall Etwas, das mich ganz und gar nichts ansgeht!" rief der Rläger unwillig — "ich bin keineswegs gesonnen, mit dem Burschen hier in der Stadt herum zu lausen, dis er irgend Gelegenheit sindet zu entspringen — Constabel, thut Euere Schuldigkeit — Richter Dapton, Ihr müßt mir in dieser Sache beistehen — wenn der Mann entkommt, halt ich mich wegen Allem, was mir abhanden gekommen, an Euch."

"Könnt Ihr denn aber beweisen, daß dieser Mann auch wirklich der ist, für den Ihr ihn haltet?" frug der Richter.

"Kommit nur mit zum Fluß hinunter," erwiederte jener — "zwei von meinen Leuten haben ihn gesehen und wollen auf ihn schwören!"

Tom Barnwell, dem das, mas er erst für ein tolles Diffver: ständniß gehalten, boch jest anfing zu ernst zu werden, noch bazu bo es wirklich drobte ihn in feinen freien Bewegungen ju hindern, that jest ernsthaften Einspruch und rief ben Richter zum Beistant Dieser aber zuckte mit ben Schultern und erklarte, "nicht felber gegen bas Befet handeln ju konnen," Dr. Ridleton wiffe hier eben so gut wie er, was er zu thun habe, und eine Einrede von ihm würde nicht einmal von Ruten sein. Tom sab bald. daß er fich den Umftanten fugen muffe, denn ein dichter Menschenhaufe umftand ichon die Redenden, aus bem ein Entrinnen gur Unmöglichkeit wurde. Richts besto weniger ließ er Sander nicht aus den Augen, und bat nur den Richter, da er selber nicht im Stande fei, es zu thun, jenen Mr. hawes mit fich nach hause gu nehmen und bort Aufklarung über bas Geschehene zu verlangen.' Mr. Danion versprach ihm bas auch und schritt gleich barauf durch die ihm Bahn machende Menge, mit Sander an feiner Seite, in' ver Richtung bem eigenen Sause zu, während ber Constabet, von einem größen Theil Dußigganger gefolgt, ben jungen Bootsmann in die County Jail brachte, und ihn bort feinen eigenen Betrache tungen Aberließ.

## XIII.

## Die "Sofildkröte" nähert fic ber gefährlichen Infel. — Blackfoot's Plan.

"Hebt die Finnen! — munter, meine braven Bürschen!" rief ber alte Edgeworth, während er inmitten auf dem gebogenen Deck seines breitspurigen Fabrzeugs kand und nit dem Blick die Entsfernung maß, die sie wol noch zwischen sich und den letten, an der Landung liegenden Booten zu fürchten hatten — "greift aus, daß wir hinüber in die Strömung kommen — die Bobte brüben gehen ja saft ganz am andern Ufer."

"Das sieht nur in dem Nebel so and; sie mussen, wie wir, im Fahrwasser bleiben", meinte Blacksot, ter sich neben ihn stellke, aber noch immer zurück an's User blickte, wo die Gestalt der emspörten Mrs. Breidelsord aufs und abstog. Diese schien sich namslich leineswegs in das Unabänderliche — die Flucht ihres Opsers — gesügt zu haben, sondern durch rachedrohende Gestikulationen irgend einen wohlthätigen Snag zu beschwören, seinen scharfen Jahn in dieses nichtswürdige Fahrzeug zu bohren und es mit Mann und Maus zu versenken.

Der Steuermann, der indessen stromauf zu mit den Augen die dunstige Atmosphäre zu durchdringen suchte, ob vielleicht den voransgegangenen Fahrzeugen noch andere folgten, schien jedoch mit dem

Befehl des alten Mannes ganz zufrieden. Er gehorchte ihm wenigsstens schnell und willig, und hielt den Bug gerad' über den Strom hinüber, während die Ruderleute mit vorgelegten Schultern gegen die langen, über das Verdeck ragenden Finnen preften und jedessmal, ehe sie das unten angebrachte Schauselbret wieder aus der Fluth hoben, diesem noch mit einem letzten Ruck den stärken Rachsdruck zu geben suchten. Dann drücken sie die Stange an Deck nieder, liesen rasch damit zu ihrem Ausgangspunkte zurück und bes gannen ihr mühselig Geschäft von Neuem.

Das Flatboot, schon an und für sich ein unbehülflicher schweser Rasten, ist auch eigentlich nur auf die Strömung angewiesen, und hat die Finnen einzig und allein dazu, um vorstehenden Lands spisen und drohenden Snags auszuweichen, oder vielleicht mit den Rudern einen nicht gerade durch bloses Treiben zu gewinnenden Landungsplatz zu erreichen. Die auf solchen Fahrzeugen angestellsten Ruderleute ihun auch Richts so ungern als gerade rudern, obzileich das die einzige, von ihnen begehrte Arbeit sein mag. Es dauerte deshalb gar nicht lange, so murrten sie gegen das "querzüber schinden", wie sie's nannten. Bill dagegen machte wenig Umsstände, warf ihnen ein paar frästige Flüche entgegen und nannte sie "sause Bestien", die lieber ihre breiten Kehrseiten in der Sonne brieten, als ihre Pslicht ihun wollten.

Bill war ein breitschultriger kräftiger Gefell, mit ein paar Fäusten gleich Schmiedehämmern, es mochte auch deshalb nicht gern Einer mit ihm anbinden, noch dazu da sie im Uurecht waren. Edsgeworth aber, der jest sah, daß sie mit den vorangegangenen Boosten in einem Fahrwasser seien, sagte endlich:

"Run so laßt's gut sein — ich benke auch, wir sind weit genng hinüber — easy boys — easy — wir rennen sonst am Ende drüben auf die Sandbank, die hier im Navigator angegeben steht." —

"hat teine Roth," brummte Bill — "die Sandbant ift fcon

theilweise weggewaschen, und überdies haben wir die lange paffirt — dort drüben liegt sie, wo die Rebel dider und massenhafter herüber kommen. Bleibt nur noch eine Weile bei den Rudern, bis ich's Euch sage — nachher habt Ihr's leichter dafür."

"Wie weit ist's noch bis zu der hier angegebenen Sandbant?" frug Edgeworth jest und deutete auf das Buch, das er in ber Hand hielt. —

"Noch ein gut Stück," mischte sich Blacksoot da in das Gesspräch, "wenn wir übrigens, wie der Steuermann ganz recht hat, noch ein Bischen in Zeiten überhalten, so bekommen wir gar Nichts von ihr zu sehen. — Doch — Alligatoren und Moccasins; der Nebel wälzt sich immer derber herauf. — Nun weiter sehlte uns Nichts, als eine recht ordentliche Mississpimütze, die sich uns über Augen und Ohren zöge, nachher könnten wir die Finnen wie Fühls hörner vorstrecken, und wüßten noch nicht einmal, ob wir rechts oder links abkämen." —

"Nun so gefährlich sieht's doch nicht aus," meinte Edgeworth — "man kann ja noch den halben Fluß übersehen, und die Bäume auf beiben Seiten bes Users erkennen. — Es sind wur ganz dunne duftige Schatten, die ein richtiger Abendwind leicht vor sich her= scheucht." —

"Ich will's wünschen," sagte der angebliche Sandelsmann und schritt langsam zum Steuer zurück, an dem Bill jett, beide Sande in den Taschen, nachlässig mit dem Rücken lehnte, und wie transmend vor sich niedersah.

"Das thut's," sagte da Einer von den Ruderseuten, der beim Rudgehen die Finnenspipe führte, indem er das lange Auder, durch Niederdrücken seines Theils, vollständig auf's Berdeck hob und nies derlegte — die Uebrigen folgten darin augenblicklich seinem Beisviel.

"halloh, was ift bas?" rief ber Steuermann — "hab' ich's

Euch geheißen aufzuhören? Bob - Johnson - nehmt Euere Ruber wieder auf, wir muffen noch weiter hinüber."

"Dem Capitain sind wir weit genng drüben," erwiederte tropig der erste Sprecher — eine lange Soossergestalt mit breiten scharfen Achselknochen und sehnigen Fäusten — "wenn's dem nicht recht ist, wird er's sagen!"

"Die Pest über Dich, Canaille!" rief Bill wüthend, ließ sein Steuer las und sprang auf den ruhig ihn erwartenden Bootsmann ein —

"Nun, Sir?" lachte dieser, während er sich rasch in Bozers stellung gegen ihn drehte und die beiden Fäuste bis etwa in Schulzterhöhe brachte, "bedient Euch — thut, als ob Ihr zu hause wäret. — Langt einmal aus und seht dann, ob ich nicht klein Geld bei mir habe, Euch zu wechseln."

"Halt — werdet doch auf einem und demselben Boote Frieden halten? — Schiffstameraden und wollen sich untereinander schlagen — pfui. — Geht an Euere Nuder, Leute, und thut Euere Pflicht — 18 ist nicht mehr weit und Ihr habt das Bischen Arbeit bald übers standen."

"Ich will verdammt sein, wenn ich's thue," brummte der Hossier trozig, "außer Capitain Edgeworth sagt's. — Dann meinets wegen, und wenn wir dis Victoria hinunter hinter den Onalhölzern liegen sollten — sonst aber Winen Schritt wieder auf Deck. Donwerweiter, ich habe das Wesen von dem Burschen da satt — warum hielt er denn- das Manl, so lange Tom Barnwell noch an Bord war, der ihm die Spipe bot? — er glaubt wos, er sann über uns nur so weglausen? — stedt da in einem verwünsichten Irrthum, den ich ihm gern noch nehmen wöhte, ehe wir von Bord geben."

Bill heftete sein Auge mit wilder, tudischer Bosheit auf die unerschrockene Gestalt des Rudermannes, und schien nicht übel Enst zu haben, den Streit noch einmal zu beginnen. Blacksoot warf ihm aber einen schnellen, warnenden Blid zu, und tropig kehrte er, mit leise gemurmeltem Fluch, zu seinem Platz zurück. Edgeworth hatte keine Sylbe während der ganzen Beit gesprochen, und nur, vielleicht der Borte Smart's gedenk, die Streitenden beobachtet. Dadurch war ihm aber auch der, zwischen seinem Abkauser und Steuermann gewechselte Blick nicht entgangen, der ihm das jetzt saft zur Gewißheit machte, was er dis dahin schon gesürchtet — daß jene beiden Männer zusammen im Einverständniß waren. Natürlich bezog er das noch immer nur auf den Verkauf seiner Waaren und beschloß ein besonders wachsames Auge nicht allein auf die Ablieferung der Güter, sondern auch auf das dafür zu emspfangende Geld zu haben.

Das Boot trieb langsam mit der Strömung hinab, und die Leute waren in verschiedenen Gruppen oben an Deck, theils am Bug, theils in der Mitte des Fahrzeuges gelagert. Auf dem hinstern Theile desselben, dem Quarterdeck, wie es scherzweise ges nannt wurde, standen nur Bill und Blacksoot zusammen, und dieser machte jest dem wisden Gesellen leise Borwürfe über sein unbedachtes Handeln.

"Ei zum henter, Bill," sagte er und deutete dabei nach dem linken User hinüber, als ob er mit ihm über Gegenstände am Lande spreche, "Du bist wol toll, daß Du noch kurz vor Thorschluß häns del suchest — ich dächte doch, Du könntest Deinen Groll in gar kurzer Zeit vollständig genug auslassen, als daß er jetzt vor der Zeit übersprudeln und vielleicht Alles verderben sollte. — Weshalb hast Du Dich nicht mit den Leuten in besseres Einverständniß gesbracht? vielleicht hätten wir soger Einige davon für unser Borshaben gewinnen können."

"Nicht von denen," erwiederte Bill tropig, "nicht einen Einzigen — Dolch und Gift — Die Brut haßt mich von oben bis unten. — Selbst der Hund knurrt, wenn ich ihm nur zu nahe komme, und hätte mich neulich, als ich ihn streicheln wollte, fast

an der Rehle gepackt. Ich wurde die Bestie lange einmal über Bord gestoßen und ersäuft haben — aber sie geht ihrem Geren nicht von der Seite."

"Also hulfe haben wir von denen auf keinerlei Art zu erwarsten?" sagte Blacksoot finnend.

"Nein — eher das Gegentheil, aber, hol' sie der Teusel, das soll ihnen wenig frommen. — Sieh nur, daß Du Edgeworth's Büchse einmal auf eine oder die andere Art in die Hand bekommst — hier sind ein paar Stifte und treibe einen von denen in's Jundsloch, nachher kann er schnappen. — Ich sehe nicht ein, weshalb man seine Haut nuplos zu Markte tragen soll."

"Gieb her, ich will's wenigstens probiren, glaube aber kaum, baß mich der alte Bursche das Schießeisen wird haben lassen. Run, es kommt auf einen Versuch an" —

"Wie war's benn, wenn Ihr mit den Buchsen tauschtet?" sagte Tenfelsbill — "die Deine ist reich mit Silber beschlagen und sieht prächtig aus — schießt auch samos — die seine ist alt und schlecht — er wird leicht bazu zu bringen sein — On darfst aber dann auch in der Deinigen den Stift nicht vergessen!"

"Hm — das ware allenfalls etwas — die Burschen tauschen alle gern, und wenn ich ihm ein geringes Aufgeld abverlanzte" —

"Rur nicht zu wenig, sonft wurde er mißtrauisch" -. .

"Nein, nein, so klug bin ich auch. Wie haltet Ihr's benn diess mal mit dem Zeichen? wieder das vorige, oder ist etwas Anderes bestimmt? — ich mag das Schießen nicht leiden" —

"Und boch ist's das Beste," sagte Bill — "überdies ist nichts Anderes verabredet und wir werden es beibehalten mussen. Was könnte man denn auch sonst in dem Nebel für ein Zeichen geben denn Nebel und recht richtigen handsesten Nebel bekommen wir noch in dieser Nacht, darauf kannst Du Dich verlassen."

"Meinetwegen — ich hoffe nur, die Burschen find gleich bei ber hand, ehe fie hier an Bord etwas merten."

"Sie werben boch — wenn aber auch nicht, so haben wir Zeit genug. — Laufen wir in dem Nebel auf den Sand, so ist gar kein Gedanke daran, vor morgen fruh davon abzukommen, und Edges worth ist auch klug genug, den Bersuch nicht einmal zu machen."

"Getraust Du Dich denn die Insel wirklich zu sinden, wenn es sich ganz umziehen soute?" frug Blacksoot jest besorgt, und schaute ringsum auf die dunnen milchigen Streisen, die mehr und mehr die Gestalt von kleinen rollenden Wolken annahmen. — "Hol' mich der Teufel, ich glaube wahrhaftig, es ware besser, wir legten an, ehe wir am Ende vorbei trieben."

"Hab' keine Sorge," lachte Bill; — "als ich das letzte Mal herunter kam, — Ihr waret gerade in Vicksburgh, — da konnte man den Nebel mit einem Messer schneiden, und ich sand den Platz, als ob es im hellsten Sonnenschein gewesen wäre. — Treff' ich die Sandbank wirklich nicht oben an der Insel, nun so nimmt mich die Strömung gerade auf die Zwischenbank, und das wäre auch weiter kein Unglück, als daß wir nachher ein Bischen Arbeit hätten, das Boot wieder flott und stromab zu bekommen. — Die Fracht können wir so nicht ganz gebrauchen."

"Bon wo fahren wir denn da ab?" frug Blacksoot, "denn einen Anhaltepunkt muffen wir doch auf jeden Fall haben."

"Ei ja wohl — gerabe etwa zwei Meilen unter der Weibensinsel liegt das Treibholz, das Du kennen wirst. Wenn wir nicht im Stande sind, das zu sehen, hören wir sein Rauschen eine halbe Stunde weit, und von dort an kann man nur durch unausgesetztes Rudern Einundsechzig oder vielmehr unseren künstlich ausgeworfenen Damm vermeiden. — Im neuen Navigator steht er sogar schon anzgegeben als eine erst kürzlich durch sich selbst entstandene Sandsbank."

"Gut — sonach kommen wir also etwa gleich nach Dunkelwers den an die Insel; desto besser, bann ist die Geschichte bald abges macht, und wir können ordentlich ausschlasen. Aber höre, Bill, wird uns der Laffe, der porausgerndert ift, nicht etwa Perdrießlichs keiten machen? wenn der bas Boot nicht findet, schlägt er auf jeden Fall Lärm."

"Dafür ist gesorgt," lachte Bill, "ich habe schon meine Maßs
regeln danach getroffen. — Aber sett Ruhe, — der Alte scheint
ausmerksam auf uns zu werden. — Geh' ein wenig nach vorn,
und hore, was er soviel mit dem Weibe zu schwahen hat — später
wollen wir unsern Plan noch besser bereden. — Der Angenblick
muß freilich zuletzt immer noch den Ausschlag geben."

Und damit wandte er sich ab von ihm, und arbeitete mit dem Steuer, den Bug ein klein wenig mehr gegen den Strom anzusbringen.

Inmitten des Bootes, mehr jedoch nach vorn zu, stauden die Essetten der jungen Frau, und diese saß, der letzten Scene noch imsmer mit unheimlicher Angst gedenkend, auf dem einen Kosser, während ihre Sachen, unordentlich, wie sie die Ruderlente an Bord geworssen, um sie her lagen. Seit dem letzten Streite der roben Bootssmänner, der das Interesse Aller erregt zu haben schien, bekümmerte sich auch Riemand weiter um sie. Nur Bolf, des alten Edgeworth treuer Schweishund, hatte sich, mitten zwischen das Gepäck binein, neben Mrs. Everett, und seinen Kopf zwar auf ihren Fuß gelegt, als ob sie ganz alte liebe Bekannte wären; diese ließ das auch gern geschehen, hatte doch selbst eines Hundes Annäherung unter all den fremden wilden Rännern eiwas Bohlthuendes und Berus bigendes sür sie.

Edgeworth schritt endlich auf fie zu, feste sich auf die neben ihr stehende große Kiste und sagte freundlich:

"Aengstigen Sie sich nicht, Madame — Bootsleute sind fast stets roh und derb, und einige der unseren vorzüglich, Ihre Fahrt wird aber bald beendet sein. — Wenn dieser Rebel nicht gar zu böbartig werden sollte, hoff ich Victoria bald nach Abend zu erreichen. Wird es dunkel, so laß ich Ihnen hier oben von meinen

Decken ein kleines Jelt aufschlagen, und ba konnen Sie dang gang ungestört schlafen, bis wir an Ort und Stelle die Tane auswerfen."

"Sind Sie in Pictoria bekannt, Sir?" frug Mrs. Eperett jest, und heftete ihre großen thränenseuchten Augen auf den alten Mann.

"Rein, Madame, " fagte der Greis und ftreichelte den Kopffeines wackern hundes, der sich jetzt an ihm aufrichtete, — "ichwar nie in Victoria, habe aber den Plat oft erwähnen hören."

"So find Sie gang fremd in piefer Gegend?" frug die Frau bespiet, — "mit dem Wasser und seinen tückschen Gefahren uns bekannt, und fürchten nicht in diesem Nebel an Sandbank aber Drift auszulaufen?"

"Die Gefahr ift wal nicht fo groß, als Sie glauben," erwies berte Edgeworth. — "Wir haben einen sehr guten Steuermann, der den Fluß genau kennt, und nicht mehr weit zu fahren; der Mann, der meine Ladung gesauft hat, befindet sich - ebenfalls an Bord und ist mit dem Strom vertraut, da glaub' ich wirklich nicht, daß viel zu fürchten ist."

"Ach Gott, es verungküden so viele Menschen auf diesem bosen Wasser," seufzte die arme Frau.

"Ja wohl, Madame, ja wohl," stimmte ihr mit wehmuthigem Kopfnicken der Atte bei, — "an diesem und den anderen westlichen Strömen tausende — aber es giebt auch bose Menschen. Nicht der Strom allein reißt die zahlreichen Opfer in seine Tiefe."

"So haben auch Sie schon von jenen Fürchterlichen gehört, die hier auf dem Mississppi ihr Wesen treiben sollen ?" stüftente Mrs. Everett erschreckt und ängstlich — "vielleicht wissen Sie et- was Räheres über ihr Bestehn?"

"Ich verstehe nicht recht, wen Sie meinen, Madame," sagte Edgeworth.

"Sie haben in Helena gehört, daß mein Bräutigam vor kurzer, Zeit im Fluß verunglückte?" frug die Frau dagegen. "Ja, — Mt. Smart sprach bavon."

"Man fagt, bas Boot fei auf einen Snag gerannt."

"Das ist wenigstens das Wahrscheinlichste. — Du lieber Gott, so mancher arme Bootsmann hat ja schon auf solche Art seinen Tod gefunden."

"Ich glaube es nicht," — flüsterte Mrs. Everett, — — aber noch viel leiser als vorher. —

"Bas?" frug Edgeworth erkaunt."

"Daß holl's Boot auf natürliche Weise untergegangen sei," erwiederte die junge Frau, wie früher flüsternd, — "ich habe einen fürchterlichen Berdacht, und will eben nach Victoria ziehn, wo sich ein Bruder von mir, ein wackerer Advokat, niedergelassen hat. Der soll sehen, ob er die Thäter nicht aufspüren kann."

"Ware aber da nicht poll's Gohn, der, wie ich höre, des Berftorbenen Land so schnell verauctioniren ließ, eine viel passendere Person gewesen?" meinte der alte Mann, "ich weiß doch nicht, ob eine Frau im Stande sein sollte, gegen dieses Volk aufzutreten — wenn es nämlich wirklich existirte."

"Holt hatte gar keinen Sohn," fuhr Mrs. Everett noch eben so leise als früher fort. — Mein Leben setze ich zum Pfande, daß jener Mann, der sich für seinen Sohn ausgab, ein falsches Spiel spielte. Ich habe oft — oft mit demarmen holt über seine Familie gesprochen, und er verbarg mir nichts. Ach, wie manchmal hat er mir versichert, er stehe ganz allein in der Welt, und habe nur mich, auf die er sein künstiges Lebensgluck baue — hätte er den Sohn verläugnen sollen? nie!"

"Hm!" murmelte Edgeworth und schaute eine ganze Weile sinnend vor sich nieder — er gedachte dessen, was ihm Smart noch vor seiner Absahrt gesagt hatte. — Unwillfürlich schweiste dabei sein Blick nach den beiden Männern hinüber, die jest in sehr ans gelegentlichem Gespräch begriffen schienen, — "hm — ich wollte, Tom wäre hier. Weiß auch der Seuler, weshalb ich den Jungen

allein voran fahren ließ. Hor' einmal Bob-Roy" — und er wandte sich damit zu einem der Bootsleute, der ihm am nächsten stant, und zwar an tenselben, der schon früher den Streit mit dem Steusermann gehabt, — "was hältst Du von dem Nebel? Du bist doch auch nicht das erste Wal auf dem Mississppi."

"Ich halte davon, daß wir sobald als möglich irgendwo an Land lausen oder den Rothanker über Bord lassen," sagte der Mann unwillig, — "hier so in den Nebel hineinzusegeln ist wahre Tollfühnheit. — Wenn uns ein Dampsboot begegnet, sind wir verstoren, und begegnet uns keines, so bleibt uns doch noch immer die ziemlich sichere Aussicht, irgendwo sest zu rennen. Wenn ich ein Boot zu besehligen hätte, so wüßte ich so viel, daß es bei solschem Nebel lieber Mississpisand als Mississpisapiwasser unter sich haben sollte — obgleich Beides noch Manches zu wünschen übrig läßt."

"Also Ihr meint, wenn der Nebel dichter würde, sollte ich. beilegen?"

"Bewiß meine ich das, wenn Ihr mich benn einmal d'rum fragt," sagte der Rudermann, — "'s ist mir ohnedies ein unheims liches Gefühl, so gar nicht zu sehen, wohin man fährt, und dann dem Burschen da —" und er wies rückwärts über die Schulter mit dem Daumen nach Bill hin — "anvertraut zu sein."

Edgeworth folgte der Bewegung mit den Augen, brach aber jetzt, als Blackfoot langsam auf ihn zu schritt und bald darauf neben ihm Platz nahm, das Gespräch mit dem Mann ab.

"Es wird trüb!" sagte der, während er dabei den Strom hinabdeutete, wo die Nebelmauer höher und höher zu steigen schien, — "es wird verdammt trüb. — Wir können froh sein, daß wir einen so guten Lootsen an Bord haben."

"Ja, ja," erwiederte Edgeworth und blickte unruhig umher, "es sieht bos dort unten aus — dauern diese Mississpinebel lange?"

"Sehr verschieden, Sir — sehr verschieden — manchmal treibt

sie ein leichter Abendwind wie gar Richts von sie, manchmal aber liegen sie so zäh auf dem Strom, als ob sie von Gammt elasticum wären und immer weiter und weiter sich ausbreiteten, je mehr der Wind daran zerrte und zöge. — Bahrscheinlich wird's aber, wenn der Mond aufgeht, besser; jedenfalls können wir noch ein oder zwei Stündchen ruhig fortsahren, bis wir einmal in die Nähe von Dreiundsechzig kommen. — Port psiegen die Boote ges wöhnlich beizulegen."

"So? also nachher rathet Ihr mir selbst das Boot irgends wo zu befestigen — ich hatte Lust, schon früher anzulegen."

"Nein, ja nicht!" rief Blackfoot — "wohn die schöne Zeit versäumen, wenn es nicht unumgänglich nöthig ist. Sabt nur keine Angst, Sir, mir liegt, wie Ihr Euch denken könnt, die Wohlsfahrt des Bootes jest eben so am Herzen als Euch, und ich würde seine Sicherheit gewiß nicht unnut oder leichtsinnig auf's Spiel seben. — Ihr habt da eine stattliche Büchse — Kentuch Fabrik oder Pennsplvanische?"

Edgeworth hatte seine Buchse noch zwischen zwei dort feben= den Fässern lehnen und griff jest hinüber, fie an sich zu nehmen — jeder Jäger hört es gern, wenn seine Waffe gelobt wird.

"Ja," sagte er, während er das gute Gewehr vor sich auf den Schoos legte, die Mündung jedoch vorsichtig dabei dem Wasser zu richtete — "es giebt wol schwerlich ein besseres Stück Eisen in Ontel Sams Staaten, als dieses alte unansehnliche Ding hier. — Manchen Hirsch hab' ich damit umgelegt, ja, und manchen Ba-ren dazu; auch gute Dienste gegen die Rothhäute hat sie schon gesleistet und manchen heißen blutigen Tag gesehn."

"Ihr möchtet sie wol nicht gegen irgend ein anderes, wenigs stens besser und zierlicher aussehendes Gewehr vertauschen?" warf hier der Fremde ein und hielt dem Alten seine eigene Büchse hin, die er noch nicht aus der Hand gelegt hatte. Es mar ein herrkisches, reich mit gravirtem Silber verziertes und beschlagenes Gewehr, mit damaseiriem gauf und wunderlichem Sicherheitsschloß versehn, wie es dem alten Jäger noch gar nicht vorgekommen.

"Hm," sagte er und nahm die fremde Waffe fast unwillfürlich in Anschlag, — "das ist ein prachtvolles Stud Arbeit — liegt vortrefflich — ganz ausgezeichnet — gerade wie ich's gern habe — mit hellem Korn und nicht zu grobem Bisser; muß viel Geld gekostet haben in den Staaten — sehr viel Geld. Schießt es gut?"

"Ich parite auf sechzig Schritt aus freier Hand einen viertel

Dollar, achtmal auch zehnmal zu treffen."

"Ei nun, das wäre aller Ehren werth, — warum wollt Ihr's aber vertauschen?"

"Aufrichtig gesagt," — meinte der Andere und bliekte sinnend rabei vor sich nieder — "thut mir's weh, von der Büchse zu scheis den, dann aber auch wieder hab' ich mich sest dazu entschlossen. — Sie kommt aus lieber Hand und erweckt dadurch nur zu oft recht bittere und schmerzliche Erinnerungen. — Ich gebe sie auf jeden Fall weg und — wenn sie doch einmal in eines Fremden Hand kommen soll, so wäret Ihr gerade der Mann, dem ich sie wünschen konnte. Kommt, Ihr sindet mich gerade in der Stimmung und konnt einen guten Handel machen."

"Ich ware der Letzte, Bortheil aus der Stimmung eines Ansbern zu ziehn," sagte der alte Jäger, "das aber bei Selte, so scheisnen wir auch in einer andern Sache sehr verschiedener Ansicht zu sein. — Was Euch durch schmerzliche Erinnerung peinigt, macht es mir theuer, und ich möchte mich nicht um vieles Geld von dieser alten lieben Wasse trennen. Ich hatte einst einen Sohn, der sie zuerst führte — ich brachte sie ihm aus Kentuchy mit — und der arme Junge — doch einerlei das. — Dies ist das einzige Angebenken, was ich noch von ihm habe, und es soll bei mir ausharren in Freud und Leid."

"Alfo Ihr habt keine Luft zum Tausch?"

"Nicht die mindeste, und wenn Euer Gewehr so von Gold ftrotte, als es jetzt von Silber thut."

"Ach, Mr. Edgeworth, das Silber ist das Wenigste an einem guten Gewehr," sagte der Händler, — "das wist Ihr selber wol besser, als ich es Euch sagen kann; der Werth liegt im Innern, und da habt Ihr denn wol ganz recht, wenn Euch das Euere, unscheins bare, genügt — das sinde ich auch schon ohne irgend einen andern Grund, der es Euch noch werther machen könnte, uatürlich. — Vitte, erlaubt mix einmal Euer Gewehr — fteht der Stempel des Fabrikanten nicht daran?"

"Ich weiß wirklich nicht," sagte Edgeworth, — "ich habe nie danach gesehn. — Es bleibt sich auch ziemlich gleich, ob der Mann John oder Harry geheißen hat, wenn seine Arbeit nur gut war."

"Ja allerdings — aber ich bin mit mehreren Buchsenschmieden in Kentuch befreundet, und es ware mir interessant, einen bekannten Ramen hier zu sinden."

Er nahm bei diesen Worten die Buchse in die Hand und brehte fie langsam nach allen Seiten bin, betrachtete besonders aufmerksam den Lauf, an dem noch einige, wenngleich undeutliche Zeichen sichtbar waren, und öffnete endlich auch die Pfanne. —

"Gebt Acht — Ihr werdet mir das Pulver herunter schütten," rief Edgeworth.

"Es scheint ohndies vom Nebel seucht geworden zu sein," ers wiederte ihm Blackfoot, während er sein eigenes Pulverhorn hervors zog — "wir wollen anderes darauf thun."

Mit der linken Hand hielt er die Buchse, und die rechte, mit der er zugleich das Pulverhorn öffnete, bewahrte einen der kleinen, von Bill empfangenen Stifte. — Edgeworth wollte aber noch immer nicht den Blick von ihm wenden.

"Bas habt Ihr für Pulver?" frug er ben Fremben.

"Dumont'sches — natürlich," — erwiederfe Blackfoot, — "haltet

einmal Euere hand her — nun seht das Korn. — Ist das nicht herrliche Waare?"

Edgeworth prüfte das Pulver mit dem Finger, und in demsels ben Augenblick saß der Stift im Bündloch seiner eigenen Waffe — Blacksoot schüttete gleich darauf frisches Pulver auf und schloß die Pfanne wieder.

"Ja, das Pulver ist gut," sagte der Alte, während er es noch mit der Zunge kostete, "reinlich und von gutem Geschmack — man bekommt's selten von der Art in Indiana. — Ich will mir auch ein Fäschen davon mit hinauf nehmen — es steht schon auf meisnem Zettel," — und damit nahm er sein Gewehr wieder aus Blacks foot's Hand und stellte es neben sich. Mrs. Everett hatte dabei gesessen und nur manchmal und flüchtig den Blick zu den Männern erhoben.

"Halloh, Sir!" rief da plötlich der Händler und zeigte auf die junge Frau, — "was ist denn mit der Lady — die wird ja plötlich leichenblaß."

"Um Gott, Mrs. Everett," sagte Edgeworth aufspringend, — "fehlt Ihnen etwas? Sie sehen wahrlich ganz aschfarben aus."

"Es wird schon vorüber gehn," flüsterte die junge Frau leise und hielt sich einen Augenblick ihr Tuch fest gegen die Augen ges drückt, — "es war nur so ein Anfall — die Aufregung in helena — der schnelle Wechsel — vielleicht auch die feuchte Flußluft."

"Ja, ja," sagte Edgeworth, — "die ist hauptsächlich taran schuld, ich hatte tas schon früher bedenken sollen. Aber warten Sie nur, ich hole Ihnen gleich die Decken herauf, und dann wollen wir schon ein ordentliches Lager für Sie herrichten; es giebt nichts Besseres, feuchte Luft abzuhalten, als wollene Decken."

Und der alte Mann ergriff sein Gewehr und schritt, ohne weiter auf die Einwendungen der Frau zu achten, vorn zum Bug und dort eine kleine Treppe hinunter in den untern Raum. Bon dort kehrte er auch bald mit drei großen Makinawdecken zurück, und ging nun mit Blackfoot's Hilfe emfig' datan, eine Art Zelt herzustellen, unter dem sich Mrs. Everett ungesehn und ungestört der Ruhe überlassen konnte. Es ist dies eine Art Galanterie und Aufmerksamkeit für das weibliche Geschlecht, wie sie selesst der rohste Hinterwäldler fast instinktartig beweist, und jede Frau kann deshalb auch, ohne fürchten zu müssen, der geringsten Unannehmlichkeit ausgesetzt zu sein, die ganzen Vereinigten Staaten allein durchreissen. Sie wird in jedem Fremden, der durch Zusall ihr Begleiter geworden, einen bereitwilligen, aber sast selten oder nie benothigten Schutz sinden.

Mrs. Everett schien übrigens, so herzlich sie auch dem alten Mann für seine Güte dankte, dennoch keinen Gebrauch von ders selben machen zu wollen, denn sie blieb unruhig an Deck, und schien von jest an besonders aufmerksam die noch immer sorglos gelagerten Gestalten der Flußleute zu betrachten. Sie befanden sich auch Alle oben; nur einer von ihnen war unten im Raume beschäftigt, auf dem dort besindlichen Roste oder Kochosen das einfache Abendmahl der Mannschaft zu bereiten, und tauchte von dort manche mal mit glühend rothem Gesicht auf, um sich entweder abzukühlen, oder Holz von oben mit hinunter zu nehmen.

"Halloh — was für Land ist das da drüben?" sagte da plöts: lich Edgewoth, als er auf einen im Nebel kaum erkennbaren etwas dunklern Streifen deutete, den sie zu ihrer Linken liegen ließen, "kann das wol das Mississpiuser sein?"

"D bewahre!" erwiederte ihm Blackfoot — "das muß ja ber Steuermann wissen. — Was für Land ift bas, Sir?"

"Runde Weideninsel!" erwiederte Bill lakonisch und druckte den Bug etwas davon ab, denn er fürchtete selbst eine, von dieser Insel auslaufende Sandbank, auf welcher ja auch das Dampsschiff Van Buren sestgesessen hatte.

"Bie war's denn, wenn wir hier eine Beile vor Anker gingen ?"

meinte Edgeworth, - "wenigstens so lange, bis sich der Nebel etwas verzogen hatte."

e #113

· mat

ntera :

MI

fann :

ehmin.

PHI.

明性

neth

YM L

POE!

ed, E

ích

he 11

HE

eia"

T.

M.

...

C.F

1/2

"Geht nicht" rief Bill ruhig dagegen. — Wir können nicht bis an hundert Schritt von der Insel selbst kommen. — Der Sand läuft hier ein tüchtiges Stück in den Strom hinein — nehmt einsmal das Senkblei!"

Edgeworth nahm die Leine, an welcher das Blei befestigt mar, und warf dieses über Bord — Bill hatte recht, der Strom war hier höchstens acht Fuß tief, und sie dursten allerdings nicht wagen, näher hinan zu halten. Die Strömung lag aber, dem Ravigator nach — von hier an rechts an der Insel vorüber dem Arkansassstaat zu, und drängte erst von dort aus, etwa vier bis fünf Meislen unterhalb, der Mitte des Stromes wieder zu. Nr. Einundsschzig lag, wie schon früher erwähnt, dreizehn englische Meilen unter der Weideninsel.

Durch den Nebel noch beschleunigt, fing es jest recht ernstlich an bunkel zu werden, und ber alte Farmer schüttelte gar bedenklich den Ropf, als selbst die letten bis dahin fast noch immer fichtbar gebliebenen Bipfel der nachsten Uferbaume verschwanden. Sie tries ben ja auch nun, fast auf gut Blud und ohne auch den leisesten Halt von irgend einer Seite aus, ftromab und, wie er recht gut wußte, zwischen unzähligen Gefahren bin. Er ftand vorn auf dem Bug und lauschte auch dem unbedeutendsten Gerausch, ob er nicht das Brechen der Wasser an irgend einer Drift, oder bas Weben der vielleicht naben Uferbaume horen konne. Aber Alles lag ruhig und still; kein Laut ließ sich vernehmen, die ganze Ratur schien wie ausgestorben, und felbst der Bind, ber noch früher den Rebel einigermaßen zertheilt hatte, mußte ganzlich ein geschlafensein, denn die Dunfte lagen wie ein graues Leichentuch, fest und unbeweglich auf dem Strome, und mude und traumend ichwamm das ichläfrige Boot auf seiner mattblinkenden Flache.

Eine halbe Stunde mochte auf diese Beise verflossen sein, und Gerstäder, Fluspiraten. II.

und ging nun mit Blakfdot's Silfe emfig bainnt, eine Art Zelt herzustellen, unter dem sich Mrs. Everett ungesehn und ungestört der Ruhe überlassen konnte. Es ist dies eine Art Galanterie und Ausmerksamkeit für das weibliche Geschlecht, wie sie selbst der rohste hinterwäldler sast instinktartig beweist, und jede Frau kann desthalb auch, ohne sürchten zu müssen, der geringsten Unannehmlichkeit ausgesetzt zu sein, die ganzen Vereinigten Stadten allein durchreissen. Sie wird in jedem Fremden, der durch Jufall ihr Begleiter geworden, einen bereitwilligen; aber fast selten oder nie benöthigten Schutz sinden.

Mrs. Everett schien übrigens, so herzlich sie auch dem alten Wann für seine Güte dankte, dennoch keinen Gebrauch von dersfelben machen zu wollen, denn sie blieb unruhig an Deck, und schien von jest an besonders ausmerksam die noch immer sorglos gelagerten Gestalten der Flußlente zu betrachten. Sie befanden sich auch Alle oben; nur einer von ihnen war unten im Raume beschäftigt, auf dem bort besindlichen Roste ober Kochosen das einsache Abendmahl der Mannschaft zu bereiten, und tauchte von dort manche mal mit glühend rothem Gesicht auf, um sich entweder abzutühlen, oder Holz von oben mit hinunter zu nehmen.

"Balloh — was für Land ist das da drüben?" sagte da plots= lich Edgewoth, als er auf einen im Nebel kaum erkennbaren etwas dunklern Streifen deutete, den sie zu ihrer Linken liegen ließen, "kann das wol das Mississpiuser sein?"

"D bewahre!" erwiederte ihm Blacksoot — "das muß ja der Steuermann wissen. — Was für Land ist bas, Sir?"

"Runde Weideninsel!" erwiederte Bill lakonisch und druckte den Bug etwas davon ab, denn er fürchtete selbst eine; von dieser Insel auslaufende Sandbank, auf welcher ja auch das Dampsschiff Ban Buren sestgeseffen hatte.

"Bie war's benn, wenn wir hier eine Beile vor Anter gingen ?"

meinte Edgeworth, - "wenigstens so lange, bis sich der Rebel etwas verzogen hatte."

"Geht nicht" rief Bill ruhig dagegen. — Wir können nicht bis an hundert Schritt von der Insel selbst kommen. — Der Sand läuft hier ein tüchtiges Stück in den Strom hinein — nehmt eins mal das Senkblei!"

Edgeworth nahm die Leine, an welcher das Blei befestigt mar, und warf dieses über Bord — Bill hatte recht, der Strom war hier höchstens acht Fuß tief, und sie dursten allerdings nicht wagen, näher hinan zu halten. Die Strömung lag aber, dem Navigator nach — von hier an rechts an der Insel vorüber dem Arkansas: staat zu, und drängte erst von dort aus, etwa vier bis fünf Meislen unterhalb, der Mitte des Stromes wieder zu. Nr. Einundsschzig lag, wie schon früher erwähnt, dreizehn englische Meilen unter der Weideninsel.

Durch den Nebel noch beschleunigt, fing es jest recht ernstlich an dunkel zu werden, und ber alte Farmer schüttelte gar bedenklich den Ropf, als selbst rie letten bis dahin fast noch immer sichtbar gebliebenen Bipfel der nachsten Uferbaume verschwanden. Sie trieben ja auch nun, fast auf gut Glud und ohne auch den leisesten Halt von irgend einer Seite aus, stromab und, wie er recht gut wußte, zwischen ungabligen Befahren bin. Er ftand vorn auf dem Bug und lauschte auch dem unbedeutendsten Geräusch, ob er nicht das Brechen der Wasser an irgend einer Drift, oder das Weben der vielleicht nahen Uferbaume horen konne. Aber Alles lag ruhig und still; kein Laut ließ sich vernehmen, die ganze Ratur schien wie ausgestorben, und felbst der Wind, der noch früher den Rebel einigermaßen zertheilt hatte, mußte ganzlich ein geschlafensein, denn die Dunfte lagen wie ein graues Leichentuch, fest und unbeweglich auf dem Strome, und mude und traumend schwamm das schläfrige Boot auf seiner mattblinkenden Klache.

Eine halbe Stunde mochte auf diese Beise verflossen sein, und Gerstäder, Bluppiraten. II.

Edgeworth mar oft ungeduldig jum Steuermann gegangen, mit diesem eine mögliche Gefahr zu bereden, dann wieder mit raschen Schritten auf bem runden Berbed bin und ber gelaufen - unschlüssig, mas er zu thun, ob er seinem Lootsen folgen, ober selber bandeln folle, wie er es für gut finde, das heißt augenblidlich gum nachsten rechten Ufer rudern und dort anlegen, bis fich ber Rebel verziehen mochte. Blackfoot hatte sich indessen fast immer an feiner Seite gehalten, um jeben, möglicher Beife in ihm auf= steigenden Berbacht abzulenten. Jest aber, ba fie fich mehr und mehr dem verhangnisvollen Bunfte naberten, war noch fo Manches, was er mit den Berbundeten zu befprechen munichte, und er gog fich nach und nach dem Steuer wieder zu, wobei er zuerft eine Beitlang in Bill's Rabe auf und ab ging, ohne ein Wort an Diefen zu richten. Endlich that er einige laute Fragen über ben Fluß in dieser Begend und knupfte zulett ein leiferes, dem Dhr des entfernter Stehenden unverständliches Befprach mit dem Steuermann an.

Mrs. Everett hatte sich erst in ganz letter Zeit in ihr herges richtetes Zelt zurückgezogen, oft aber den Borhang gelüstet, der es verschloß, und jenen Theil des Verdecks mit ihren Augen übers slogen, auf dem sich Mr. Edgeworth befand. Zetzt, da sie ihn zum ersten Mal auf turze Minuten allein und ungestört sah, verließ sie ihr Lager wieder und schritt — mit slüchtigem Blick sich überszeugend, daß keiner der übrigen Männer in der Rähe sei, auf ihn zu.

"Ach, Madame," sagte der alte Mann, als er ihren Tritt hörte und sich nach ihr umwandte, "Sie sind auch noch munter? Ja, ja, man hat keine Nuh, wenn man nicht weiß, wo man ist und Gesahren jeden Augenblick erwarten kann, ohne im Stande zu sein, sie zu sehen. — Geht mir's doch selbst nicht besser."

"Ich fürchte nicht die Gefahren, die uns der Fluß selber ents gegenstellt," flusterte jest Dre. Everett rasch, und sah sich scheu

nach den Männern am Steuer um — "Ihnen — vielleicht uns Allen droht etwas Schlimmeres, und gebe nur Gott, daß es noch Zeit ift, es zu vermeiden."

"Bas haben Sie, Mrs. Everett!" sagte Ergeworth erstaunt — Sie scheinen ja ganz aufgeregt — mas fürchten Sie?"

"Alles," sagte die Frau, aber immer noch mit unterdrückter Stimme — "Alles, sobald Ste nicht der Treue Ihrer eigenen Leute gewiß sind."

"Aber ich begreife nicht —"

"Wo haben Sie Ihre Buchse?"

"Ilnten an meinem Bett" -

"Gehen Sie hinab und untersuchen Sie bas Schloß."

"Das Schloß?"

"Bogern Sie keinen Augenblick, der nachste kann unser Aller Berberben besiegeln."

"Aber was fürchten Sie denn? was ist mit dem Schloß meis ner Büchse?"

"Sie gaben es vorhin in die Hand jenes Mannes — ich selbst aber, im Walde auferzogen und oft gezwungen, die Schußwaffe zu führen, wenn Everett Tages und Wochenlang auf der Jagd blieb, warf fast zufällig den Blick auf jenen Menschen, als er aus seinem eigenen Horn Pulver auf die Psanne schüttete. Wäre mir der Gebrauch jener Waffe fremd, so hätte ich nichts Aufsallendes in seinem Benehmen sinden können — er trug etwas Spiges in der Hand und öffnete scheinbar damit das Jündloch, aber der saudennde Blick, den er dabei auf Sie warf, machte mich zuerst stußig — ich lehnte den Kops in die Hand und behielt, ohne daß er mein Gesicht sehen konnte, seine Hand und behielt, ohne daß er mein Gesicht sehen konnte, seine Hand im Auge. Wohl drehte er sich, während Sie sein Pulver prüften, so weit von Ihnen ab, daß sein eigener Arm das Schloß verdeckte, deutlich aber erkannte ich, wie er irgend Etwas, ob Holz oder Nagel, weiß ich nicht, in Ihr Jündloch drückte, und seine Hand zitterte, als er gleich darauf

wieder Pulver auf die Pfanne schüttete — ich sah, wie das Pulver reichlich an Deck hinab siel. So übermannte mich damals Angst und Schreck, daß mit das Blut stockte und ich beinahe ohnmächtig am Deck niedergesunken wäre. Seit der Zeit war es mir aber auch nicht möglich, Ihnen auch nur eine Minute lang unbemerkt meinen Verdacht mitzutheilen, und ich fürchte nur, es ist fast zu spät, dem zu begegnen, was jene Schreckliches beabsichtigen mögen."

Ergewoth stand mehrere Minuten lang in tiefem Nachdenken versunken und starrte schweigend in den, sein Boot jest dicht und undurchdringlich umgebenden Nebel hinaus — endlich sagte er, während er sich langsam gegen die Frau umwandte:

"Gehen Sie ruhig wieder in Ihr Zelt, meine gute Mrs. Everett — ich danke Ihnen für Ihre Mittheilung, wir dürsen aber für den Augenblick noch jene nicht merken lassen, daß wir irgend Verdacht geschöpft haben. Ich durchschaue jetzt Alles, o daß Tom doch hier wäre. Doch — es wird auch ohne ihn gehen, ich will nur gleich unten nach meiner Büchse sehen und sie wieder in Stand sehen. Fürchten Sie aber nichts — meine Indiana-Männer sind treu wie Gold."

Er schritt langsam dem vordern Theil des Fahrzeugs zu, woshin die Bootsleute einige der Kisten geschafft hatten, damit sie beim Rudern nicht im Wege wären, und wo sich auch der alleinige Eingang in das untere Deck und zu den Schlasstellen der Männer befand. Dieser bestand in einem viereckig ausgeschnittenen und nur drittehalb Fuß im Durchmesser haltenden Loche, in dem eine kurze Leiter lehnte. Er stieg hinab und verschwand gleich darauf im untern Raume.

Enbe bes zweiten Banbes.

Drud von G. Pät in Raumburg.

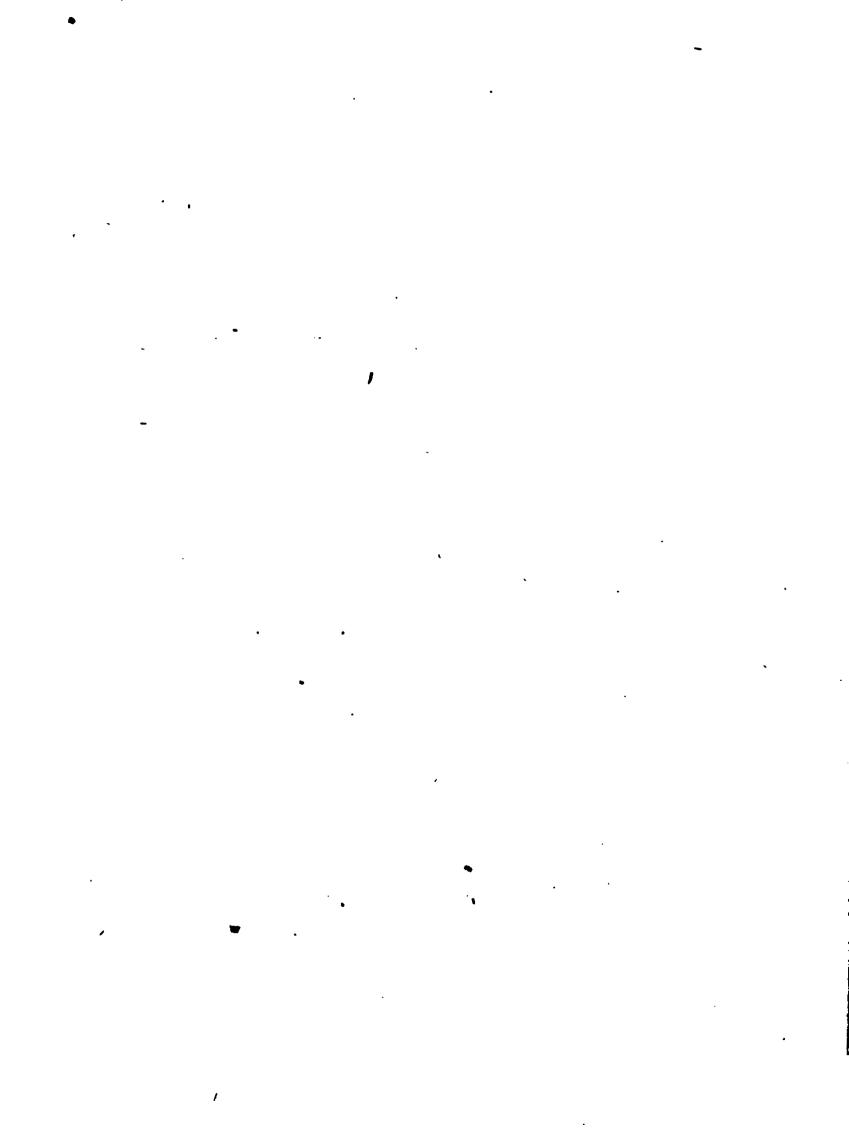

## Waldleben Amerika's.

Bon

Briedrich Gerftäcker.

Zweite Abtheilung:

Die Slußpiraten des Mississippi.

Prei Bände.

Bierte Auflage.

3meite Stereotyp-Ausgabe.

Leipzig, Hermann Coftenoble. 1862.

## Flußpiraten

bes

Mississippi.

Bon

Friedrich Geratäcker.

Bierte Auflage.

3weite Stereotyp = Ausgabe.

Dritter Band.

----ac\coe----

Leipzig, Hermann Coftenoble. 1862.

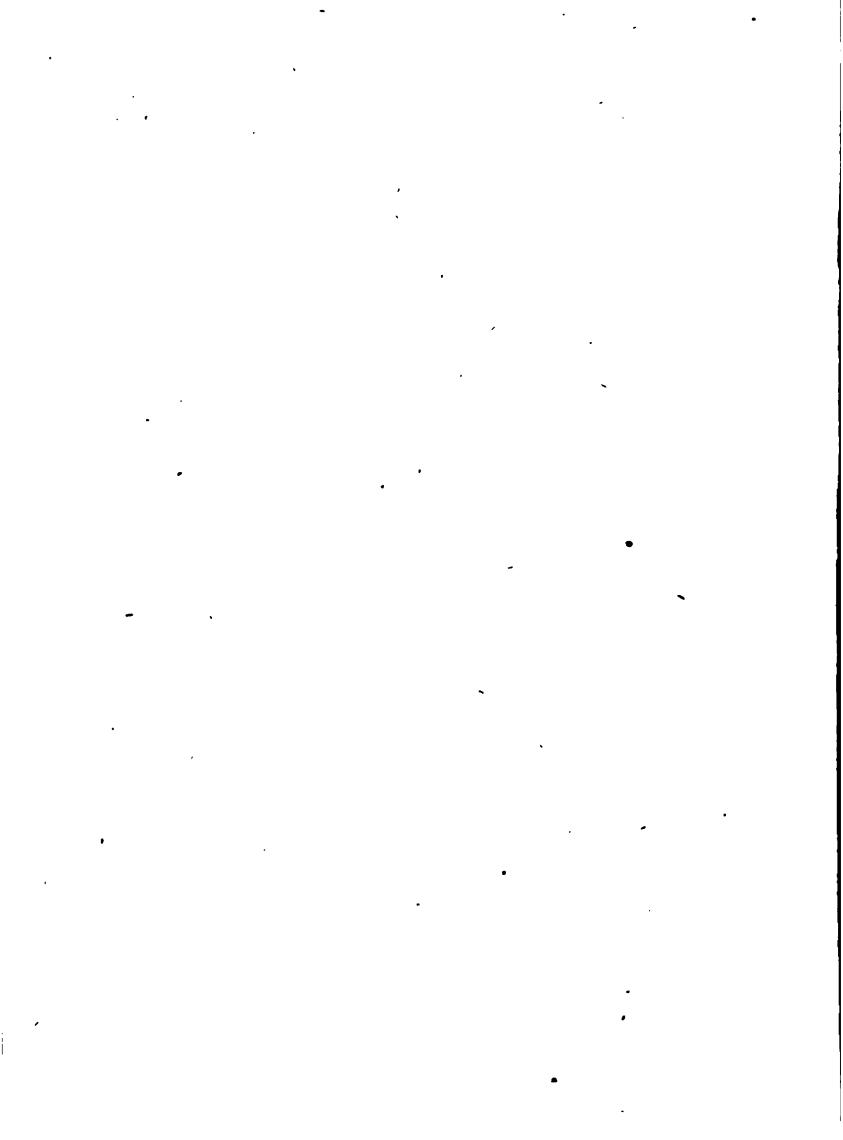

# Inhalt des dritten Bandes.

| Carilal T                                              |   |   |   |   |     |    |  |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|----|--|
| Capitel I. Das Flatboot legt bei. — Der Piraten List . | • | • |   | • | •   | 1  |  |
| Capitel II.                                            |   |   |   |   |     |    |  |
| Die Entscheibung. — Das Zeichen und der Erfolg         | • | • | • |   | •   | 15 |  |
| Capitel III.                                           |   |   |   |   |     |    |  |
| Georginens Berbacht. — Kelly rettet seinen Reger       | • | • | • | • | •   | 24 |  |
| Capitel IV.                                            |   |   |   |   |     |    |  |
| Patrik O'Toole's Abenteuer                             | • | • | • | • | •   | 44 |  |
| Capitel V.                                             |   |   |   |   |     |    |  |
| Der blinde Bassagier. — Der Black Hawk                 | • | • | • | • | •   | 62 |  |
| Capitel VI.                                            |   |   |   |   |     | -  |  |
| Ars Breibelford und ihre Gäfte                         |   | • | • | • | • 4 | 71 |  |

| Capitel VII.                                                                   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cook kommt nach Helena                                                         | . 93  |
| Capitel VIII.                                                                  |       |
| Die Aufforberung. — Der entbeckte Mord                                         | . 103 |
| Capitel IX.                                                                    |       |
| Squire Danton beschließt mit seinem Weibe aus Helena zu fliehen .              | . 123 |
| Capitel X.                                                                     |       |
| Abele warnt James Lively                                                       | . 138 |
| Capitel XI.                                                                    |       |
| Die Flucht ber "grauen Bär" Männer. — Smart erzürnt                            | . 151 |
| Capitel XII.                                                                   |       |
| Die Piraten zum Aeußersten getrieben. — Der Ban Buren vom Bla<br>Hawk verfolgt | 164   |
| Capitel XIII.                                                                  |       |
| Sáing                                                                          | 177   |

### Das Flatboot legt bei. — Der Piraten Lift.

Der Nebel hatte sich, während die Schildkröte mit der reißens den Strömung rasch hinabtrieb, mehr und mehr verdichtet. Die nur kurze Strede vom Boot entfernten Stüden Floßholz ließen sich kaum noch erkennen und an eine Bestimmung des Users war längst nicht mehr zu denken. Blacksoot, der den Strom nicht so genau kannte wie sein Ramerad, sing denn auch bald an nuruhig zu wersden, blickte oft sorschend nach allen Setten hinaus, und wandte sich endlich mit etwas ängstlicher und bedonklicher Miene an den Steuersmann.

"Höre einmal Bill," sagte er, "die Sache fängt an verdammt unklar zu werden. Bist Du auch sicher und Deiner Sache gewiß, daß Du die Insel sindest? Bedenke wohl, die Strömung ist jett, durch das steigende Wasser, selbst viel stärker geworden, und ich bin kest überzeugt, sie würde einen Gegenstand, den sie früher vom Arkansas-User aus gerade auf unsere Sandbank warf, wie die Sache jett steht, weit darüber hinweg führen."

"Darin magst On recht haben," erwiederte, mit dem Ropfe nickend. Bill, "Du weißt aber auch, daß unsere Inset ein paar Gerstäcker, Flußpiraten. III. Meilen lang ist und wir, fast die ganze Strecke daran hin, das Brechen des Wassers gegen die in den Strom geworsenen Baumsstämme hören können. Leicht wird es dann sein, die Bootsleute zum Anlegen zu bewegen, denn es fängt ihnen Allen schon jest an unheimlich auf dem Wasser zu werden. Wenn's nicht dasselbe mit mir wäre, wollte ich sagen, es gabe Ahnungen."

"Hm — ja, das möchte gehn — haben wir noch weit bis zur Landspiße?"

"Meiner Berechnung nach kann's keine halbe Meile mehr sein — geh' aber indessen einmal vorn auf's Boot kund horch' ein wenig aus, ob Du das Rauschen noch nicht hören annst. Halt, noch Eins — bist Du auch sicher, daß des Alten Büchse von der Pfanne blist?"

"Haha" — lachte der dunkle Geselle höhnisch, "das war ein verdammt guter Einfall — der kann schnappen, bis ihn der Finger schmerzt. Vielleicht war es aber gar nicht nöthig, er hat das alte Schießeisen hinunter getragen, damit ihm das Pulver nicht seuchtet, und da unten wird's denn auch wol liegen, wenn er sich's hier an Deck wünschen soll."

Still und höhnisch vor sich hin lächelnd schritt der Pirat nach vorn, und traf hier Mrs. Everett, die noch immer mit gefalteten händen und gesenktem haupt auf einer ihrer Risten faß, und sich nicht entschließen konnte, den freien Raum zu verlassen. Ihre ganze Gestalt zitterte und bebte, als sie der schlauen List der Fremden dachte, die auf Fürchterliches schließen ließ.

"Run, meine junge Lady," sagte der Händler, als er neben ihr stehen blieb und in das bleiche, rasch und erschreckt zu ihm ausgehobene Antlit des juugen Weibes sah — "noch immer die Scene mit der Dame nicht verschmerzt? Hahaha! Mrs. Breidelford ist ein wenig oben hinaus, wenn sie sich an ihren Rechten gekränkt glaubt — was war denn eigentlich vorgefallen?"

"Gott weiß es," stöhnte die Arme, und zwang sich gewaltsam,

gefaßt zu bleiben — "irgend ein Mißrerständniß mahrscheinlich. — Ich bin ihr nie zu nahe getreten, ja habe früher nie ein Wort mit ihr gewechselt, noch ihre Schwelle je überschritten."

"Bunderlicher Kauz das, diese Mrs. Breidelford," lachte Blacksoot — "sehr wunderlicher Kauz — aber seelengut, wo was zu verdienen ist — ausopfernd für Freunde, wo sie Nugen erwarstet — uneigennützig wie keine, wenn sie Alles hat, was sie will — und nützlich — Sie glauben gar nicht wie nützlich, Mrs. Erewitt. — Eine sehr vortreffliche Frau, diese Mrs. Breidelford." —

Der Mann war augenscheinlich in äußerst guter Laune, denn er schritt lachend bis an den Bordertheil vor, und blieb hier, auf die Borsinne gelehnt, jest aber mit nicht zu verkennender Ausmerkssamkeit lauschend stehn. Er hörte gar nicht, wie Edgeworth wies der in diesem Augenblick, von dem langen Hoosier gefolgt, die Leister herauskam. — Die übrigen Leute waren kurz vorher in den Raum hinabgestiegen.

"Halloh Sir," sagte da Blacksoot plötzlich, als er sich ums wandte, und den alten Mann mit der Büchse neben sich stehn sah — "wollt Ihr Nebelkrähen schießen? Ich hatte eben Lust, mein Gewehr hinunter in's Trockene zu tragen, und Ihr bringt das Eurige wieder herauf?"

"Eine alte Angewohnheit," sagte der Jäger — "ich kann nicht gut ohne die Büchse sein, und da ich die Nacht an Deck schlafen will, soll sie wenigstens neben mir liegen. — Meine Pfanne schließt ausgezeichnet, und das Pulver, was Ihr mir aufgeschüttet habt, wird sich ja wohl trocken halten."

"Ei gewiß, aber ich wurde Euch nicht rathen, oben zu schlafen, die Rasse dringt formlich durch, und in Eueren Jahren —"

"Schadet nichts — bin's gewohnt, und habe schon manchmal in Sturm und Regen draußen gelegen. Aber tomm', Bob-Roy," — wandte er sich dann an den Gosser — "ruf' einmal die Anderen auch heranf — ich benke, wir legen lieber bet — ich mag nicht lans ger in dem Nebel herumfahren!"

"Beilegen jest?" sagte Blackfoot rast — "bas ist noch zu früh — Bill meint, es hatte jest noch gar keine Gefahr."

"Ich will aber auch nicht warten, bis Bill meint, daß es wirtlich Gefahr hätte," erwiederte Edgeworth. "Db wir nun noch ein paar Meilen weiter fahren, oder jest anhalten, das wird sich in der Zeit ziemlich gleich bleiben. — Da drüben hör' ich die Schläge einer Axt, und zwar gar nicht weit entfernt, dort muß also auch Land sein, und da wollen wir denn nicht warten, bis uns die Strömung wieder mitten in den Fluß hineinnimmt. Von dort an fahr' ich auch nicht eher wieder ab, bis es nicht heller lichter Tag geworden und der Rebel gewichen ist."

Die Bootsleute kamen jest rasch an Deck, machten die Finnen frei und stellten sich bereit, sobald das Steuerruder gerichtet wäre, einzufallen, Bill aber, der von seinem Plat aus die ganze Beswegung mit keineswegs freudigem Staunen beobachtet hatte, rief jest ärgerlich aus:

"Ei zum Donnerwetter — wer hat Euch denn gesagt, daß Ihr rudern sollt? Ihr wollt wol auf irgend einen Snag mit aller nur möglichen Gewalt auflaufen?"

"Nein Bill," sagte Edgeworth, stellte seine Buchse an das Zelt, neben dem Wolf noch immer lagerte, und ging auf ihn zu — "wir wollen dort drüben, wo Ihr noch jetzt die Axt hören könnt, anlegen, bis sich der Nebel verzogen hat. Haltet ein Bisschen hinüber —"

"Unsinn," brummte der Steuermann — "das User dort drüben starrt vor lauter Snags und Sawyers — wenn wir nicht ganz genau den Landungsplatz treffen, so lausen wir so sicher auf, wie wir ist gutes Fahrwasser unter dem Rumpse haben. Legt die Finnen wieder hoch, und wartet noch ein paar Stunden am Juß von Zweiundsechzig ist ein tresslicher Landungsplatz, und ich glaube auch, wir können am öhlichen Ufer von Einundsechzig ohne Befahr eine Stelle erreichen, wo wir im Stande sind, die Taue zu befestigen."

"Schadet nichts, Bill," sagte ber alte Mann rubig, "haltet nur nach Artansas hinüber, ich will lieber ein Bischen zu vorsichtig sein, als nachher Bost und Ladung einbugen."

"Aber ich sage Euch, Sir!" fiel Blacksvot hier etwas ärgerlich ein — "wir dürfen die schöne Zeit nicht noch länger nutslos verfäumen. — Ich muß die Ladung morgen früh mit Tagesanbruch in Victoria haben, wenn ich sie überhaupt gebrauchen kann."

"Ei Sir, von muß darf hier gar keine Rede sein," erwiederte Edgeworth ernst. "Wenn es übrigens blos die Ladung ware, so möchte es noch angehn, ich würde sagen, laßt's und ristiren, gesschähe ein Unglück, so ware weiter Richts als Geld verloren, aber hier stehn auch Leben auf dem Spiel. Wir haben nicht einmal die Jölle am Boot, um und bei irgend einem Zufall hinein zu slüchsten — die Dame hier hat mir ebenfalls Alles anvertrant, was ste noch auf dieser Welt besitzt, und wir müssen deshalb vorsichtig, sa vielleicht vorsichtiger sein, als es sonk nothig ware."

"Aber mir nütt die Ladung nicht einen Cent, wenn ich fle

"Ei so laßt sie in Gottes Namen mir," erwiederte Edgeworth kaltblütig. — "Liefere ich Euch die Güter nicht zur bestimmten Zeit nach Bictoria, so seid Ihr an Nichts gedmiden; die Waaren sind doch deshalb nicht schlechter geworden, daß schon Jemand darauf geboten. Haltet hinüber, Bill, oder wir treiben wieder vorbei."

Blackfoot stampfte ärgerlich mit dem Fuße, Bill aber, der wes nige Secunden unschlüssig dagestanden, schien sich jest eines Bessern bekonnen zu haben, hob rasch das Ander, drückte es nach Larbord hinüber und ließ den Bug langsam gegen die Richtung zu anluven, von wo aus die regelmäßigen Schläge der Art noch immer herübers tonten. Die Ruderleute legten sich dabei scharf hinter die Finnen, denn sie wußten doch nun einmal wieder, nach welcher Richtung zu es eigentlich ging, und langsam strebte der breite Bug, ein klein wenig nach oben gehalten, quer durch die Strömung; daß sich die Basser leicht an seiner Starbordseite kräuselten. Einzelne niederstreibende Stämme und Holzstücke legten sich dabei nicht selten gegen die mächtige Flanke des Bootes, so daß sie dieses, wenn der Ansdreng und das Gewicht solcher Polzmassen zu schwerfen zu können. Kromauf halten mußten, um jene Anhängsel abwerfen zu können.

"Aber sag' einmal, Bill, bist Du benn ganz des Teufels, daß Du diesem alten Seehund gehorchst?" zürnte Blackfoot, als er, wahs rend die Leute eifrig mit ihrer Arbeit beschäftigt waren, zu dem Rameraden an's Steuer getreten war. "Wenn wir jest anlegen und bis Tagesanbruch hier liegen bleiben, so ist Behn gegen Eins zu wetten, daß unser schöner Plan zu Wasser wird. — Der Nebel geht dann allerdings fort, aber wir haben auch helles Tageslicht und müssen gewärtig sein, daß uns vorbeitreibende Flatboote oder Dampsboote die Ausführung unsrer Absicht total vereiteln."

"Bist Du nun sertig?" groste der Steuermann, während er das Boot eben wieder gerade stromauf hielt — "Avast da mit den Starbordrudern — so — das thut's — nun wieder ein!" Die laut gerusene Rede galt den Bootsleuten, die solchem Besehl auch willig gehorchten — "willst Du Dich jest widersehen?" suhr dann Bill nach kurzer Zeit mit gedämpster Stimme fort — "wo wir Zwei gegen die leberzahl nicht allein Richts ausrichten könnten, sondern uns selbst noch muthwillig in die größte Gesahr stürzten? Willst Du jest einen Berdacht erwecken, der jenen Burschen dann gleich von vorn herein gegen uns mistrauisch machen müßte?"

"Aber wie, jum henter -"

"Bist doch sonst nicht so auf den Kopf gefallen," höhnte der Steuermann, ohne die Einrede zu beachten — "so nimm die fünf Sinne auch jest ein Bischen zusammen, und laß ihnen für den Augenblick den Willen — Du hast den Alten durch Dein tolles

Dazwischensahren ohnedies schon stußig gemacht. — In zwei Stunden, von hier aus, treiben wir hinunter an Ort und Stelle. Haben sie aber jest thr Boot besestigt, und sinden sie, daß wir ebensfalls damit einverstanden sind, so legen sie sich ruhig aus's Ohr, und es ist dann Richts leichter, als das Tau sachte zu lösen ober durchzuschneiden, das uns an's User besestigt hält. Merten sie's nicht, so erwachen sie, wenn sie eben so gut hätten bis in die Ewigsteit fortschlasen können, und sehen sie's vor der Zeit, ei dann haben wir einen kleinen Tanz zu bestehen, aber ändern können sie nachher Richts mehr an der Sache, noch dazu da der Alte nicht einmal einen Compaß bei sich führt, und des Rebels wegen ruhig wird stromab treiben müssen."

"Das ist eine gefährliche Sache," sagte Blacksoot murrisch — "Gift und Klapperschlangen, wenn die verwünschten Goosier nur noch eine Stunde gewartet hätten. Da muß aber jener vermales deite Holzhacker da drüben noch bis in die späte Nacht hinein an seinem Holze herumschlagen, und richtig, die alte Landratte hört kaum die bekannten Laute, da segelt sie auch schon mit vollen Backen darauf los — hol' sie der Böse!"

"Steht bei dem Springtau!" rief Bill jett, seinen Gefährten nicht weiter beachtend, laut den Bootsleuten zu — als plötlich vor ihnen die dämmernden Schatten der Uferbäume sichtbar wurden. Edgeworth stand vorn am äußersten Ende des Bugs und suchte mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen, denn er fürchtete nicht mit Unrecht die in der Rähe des Landes steis häusigen Snags. Dicht unterhalb tauchten da plötlich die weitgespreitzten weißen Arme einer erst kürzlich stromeingestürzten Speamore auf, und gleich unter dieser zog sich — das konnten sie deutlich erkennen — der Strom wieder scharf nach Westen hinüber. Diese Spitze einmal passirt, so konnten sie nur durch gewaltiges Rudern und vielleicht selbst dann nicht, das Ufer wieder gewinnen, da die Strömung von hier aus mit ungeheurer Kraft zur Mitte zurücksoß.

"Hurrah," jubelte Blacksoot mit unterdrückter Stimme — "die Sache geht besser, als ich dachte — ich glaubte noch gar nicht, daß wir der Spiße so nahe wären. Jest sollen sie's wol bleiben lassen, das Land zu erreichen, und sind wir nur erst einmal wieder so weit ab, daß uns der Rebel umgiebt, dann brauchst Du den Bug nur ein klein wenig weiter nieder zu halten, und wir tressen die west-liche Sandbank unserer Insel nach Herzenslust."

Bill erkannte gleichfalls, wie ihr Plan hier ganz unerwarteter Beise durch User und Strömung begünstigt wurde, und wollte eben den Bug wieder absallen lassen, damit sie an den starren Aesten der Sycamore vorbei trieben, Bob Roy aber, der mit dem Springtau vorn am Bug stand, und diese Bewegung von vorn herein beobachtet hatte, schrie ihm wild zu:

"Port, Sir — hart an Port — verdamm Euch! wollt Ihr unsere ganze Arbeit zu Schanden machen?"

"Geht zum Teufel!" fluchte Bill und hob das Auder nach der entzegengesetzen Seite, Edgeworth aber sprang rasch nach dem vorn eingefügten Stiershorn, und riß es nach der Larbord-Seite hinüber. Bill schien nicht übel Lust zu haben, sich dem zu widersetzen, Blacksoot war aber nach vorn zu gegangen, um wahrscheinlich zu sehen, was Bob Rop eigentlich mit dem Springtau wolle, und die Ruderleute hatten sämmlich ihre Finnen herausgehoben und, zum Wiedereinsetzen bereit, zurückzetragen, was die hintersten bis dicht an den alten Mann brachte. Die Uebermacht war unstreitig gegen ihn und er fügte sich. Seine Ausmerksamkeit wurde übrigens in diesem Augenblick ebenfalls nach vorn gelenkt, denn Bob Rop's sonore Stimme rief auß:

"Steht bei hier — Boys — steht bei — nehmt das Tan — ahoi!" und ehe nur irgend Einer recht begreison konnte, was er eigentlich meine, denn er rief gerade, als ob er Jemandem, der draußen stände, das Tan zuwerfen wolle, schlenderte er es mit

folgte bann mit Bligesschnelle bem vorangesandten.

Aues dräugte fich jest nach vorn, das Resultat solchen Wag-Rude gu feben, benn bas Boot trieb raich vorüber, und gelang es ihm nicht, in wenigen Secunden bas Tau fo zu befestigen bag es bem gangen ungeheuren Drud bes ichweren Bootes wiberfteben fonnte, fo war Behn gegen Gins zu wetten, daß es ibn felbft in die Fluth binabrig, wo fein Untergang zwischen ben ftarren knorrigen Meften ber Sy= campre ziemlich gewiß war. Bob Rop hatte bas Ganze aber feines= wegs unternommen, ohne fich ziemlich ficher in ber Ausführung zu Raum erfaßte er einen ber gerade emporragenben 3meige, als er auch mit der Gewandtheit in solchen Sachen geübter Matrosen das Tau um einen starken Aft schlug, und das ziemlich kurze Ende einmal durchzog und befestigte. Den zweiten, fichern Galt war er noch nicht im Stande ihm ju geben, als fich ploglich bas ftarte Lau ftraffte, etwa zwei Fuß auf ber schlüpfrig naffen Rinde fortglitt, und bann, als es in anberen Meften Widerstand fand, mit fürchterlichem Rud, vom Gewicht bes ganzen Bootes gezogen, ben gitternden Stamm aus feinen Fugen zu reißen brohte.

Der alte Baum saß aber gar ingrimmig fest in seinem schlams migen Bett, und war nicht so leicht zu überreden, den lang behaupsteten Platz zu verlassen; — er wich und wankte nicht, aber der blattlose Wipfel wurde durch den Anzug tief hinein in den Strom gerissen, und ein Schrei der Anzug tief hinein in den Strom gerissen, und ein Schrei der Anzuk rang sich gewaltsam aus der Brust der sonst gerade nicht sehr empfindsamen Bootsleute, als plözlich, im entscheidenden Moment, der ganze weitästige Baum mit den sest daran geklammerten Kameraden in der gelben, sprus delnd ausgähnenden Fluth verschwand.

Es war aber auch nur ein Angenblick, denn gleich barauf tanch: ten wieder einzelne Spitzen aus der kochenden Stromfläche empor, und während das tolle Anschäumen der Wasser, gegen den breiten Bug des Flatboots, und das rasche Herumschwenken seines Sterns verrieth, wie es wirklich und gludlich von dem so kelt befestigten Tau gehalten werde, kam anch das nasse, von langem braunen haar umklebte Gesicht des Bootsmanns wieder zum Vorschein. Der aber öffnete die Augen nur eben weit genug, den Ort zu erkennen, wo das Tau saß, ergriff dieses rasch, den angefangenen Anoten erst noch sester durch ein zweites Umschlagen zu schürzen, und arbeitete sichdann an dem straff gespannten Tan so schnell als möglich zum Boot zurück. Er fürchtete nämlich nicht mit Unrecht, durch den hier wirbelnden und reißenden Strom unter das Boot gezogen zu werden, wenn er es mit Schwimmen erreichen wollte, denn die Anziehungskraft solcher slachen "Bottoms" ist ungemein start und äußerst gesährlich.

Aller Arme ftredten fich ihm hier entgegen, und während ihm noch ein Theil vollends heraufhalf, bemuhte fich der Andere, das Tau auch an Bord ordentlich und ficher ju befestigen. Das Gange aber hatte kaum so viele Secunden gedauert, als ich hier Minuten Beit zum Erzählen brauchte, und noch ftanden die Manner über die Tollfühnheit des Kameraden plaudernd zusammen, als auch dieser schon wieder in trodenen Rleidern oben erschien und sich behaglich auf seine bort ausgebreitete Dede ftredte. Das Abendeffen, was vorher durch den schnellen Aufruf zum Andern unterbrochen war, wurde jest beendet, wobei der Bhistepbecher fleißig im Kreise herumging, und die Mannschaft schien sich überhaupt, mit der solchen Leuten eigenen Sorglofigfeit, ungeftortem Frohfinn hinzugeben. Bar ja doch für den Augenblick jede Gefahr und Ungewißheit beseitigt, und ihr Boot lag sicher und ruhig vor ftartem Taue. Brach sich mit der Morgendammerung dann der Rebel, so konnten sie ruhig und bequem stromab treiben und ihre Fahrt beenden.

Mürrisch ging Blacksoot indessen an Deck auf und ab, während sich Bill dagegen den Zechenden anschloß, und in bester Laune von der Welt mit dem setzigen Beilegen des Bootes volltommen einversstanden schien. Edgeworth hielt sich von seinen Leuten etwas absgesondert, und sprach nur einmal, als er an ihm vorüberging,

einige Borte mit Bob Rop, während sich Mrs. Everett in ihr Zelt zurückzog und dort Gott in heißbrünstigen Gebeten anslehte, sie Alle aus einer Gefahr zu retten, die um so peinlicher und fürchters sicher war, da sie ihren Umfang wie ihre Rähe nicht einmal kannten.

Rach und nach wurde es ruhiger an Deck — die Leute waren meistens in ihre Schlascojen hinabgegangen. Rur Blacksot und der Stenermann lagen, dieser am Stener, der Andere dem Vorderstheil des Bootes näher, wo das Speingtau an Bord besestigt war, und zwar mit seinem Ropf auf dem Coil desselben. Edgeworth hatte sich gleichfalls mehr nach vorn, aber dicht an dem dort aufsgeschichteten Gepäck ein Lager gesucht, neben dem auch Wolf, dicht zusammengerollt, schlief und träumte.

Obgleich Edgeworth aber still und regungslos dalag, so schlief er doch keineswegs und horchte vielmehr mit, durch innere Aufregung noch mehr geschärften Sinnen selbst dem leisesten Geräusch, was ihn umgab. Das heute Erlebte ließ ihn nicht ruhen und er konnte auch kaum noch einen Zweisel hegen, daß jene beiden Männer, sein Steuermann und der fremde Sändler, ein Einverständniß und zwar zu unrechtlichen, ja vielleicht gar gewaltihätigen Zwecken mitssammen hatten. Den in sein Zündloch geschobenen Stift hatte er nämlich richtig gefunden, und einen Grund mußte der Fremde gehabt haben, seine Wasse unbrauchbar zu machen. Was es aber auch sei, er fürchtete es nicht, und es sag ihm jetzt sast eben so viel daran, ihre Pläne zu ergründen und zu nichte zu machen, als die Schuldigen zu gleicher Zeit zu ergreisen, und der strasenden Gesrechtigkeit zu überliesern.

Mehrere Stunden waren so verflossen und dunkle rabenschwarze Racht lag auf dem Strom. — Lautloses Schweigen herrschte, und nur das Wasser schäumte und rauschte um die emporragenden Aeste der Speamore, und gegen den breiten Bug des Flatbootes au. Oben vom himmel aber, doch nur gerade über ihren häuptern, heun der Rebel estaubte ihnen nicht in schräger Richtung seine sinssteren undurchsichtigen Massen zu durchbringen, blisten einzelne Sterne wie aus mattem Schleier hernicher, und vom nicht sernen User trug dann und wann ein starter Luftzug das Quaden der Frosche und den einsamen Ruf des Whippoorwill herüber. Es mar eine stille, aber unfreundliche Racht auf dem gewaltigen Strom. — Die ungesunden Dünste der Riedetung rollten in immer dichsteren Massen hervor, und mischten sich mit dem zähen Nebel des Mississpie, und wenn der himmel auch klar und heiter darüber ausgesvannt blieb, so siel doch ein häßlicher seuchter Schwaben nieder, und durchnäste die ihm Ausgesesten fast stärker, als es ein derber, aber schnell vorübergehender Regen gethan haben würde.

Bill, der schon seit einigen Minuten mehrmals den Kopf ers hoben und über das ruhige Boot hingehorcht hatte, warf jett seine Decke von sich und stand leise auf. Richts regte sich, und die aussgestreckten Gestalten Blacksoot's und des Alten waren das Cinzige, was seinem Blick begegnete. Leise und vorsichtig schritt er dem Bug zu und lauschte hier mehrere Minuten ausmerksam irzend einem entsernten Geräusch. — Er kannte es gut genug, es war das Schäumen der Basser an der gar nicht weit mehr entserwien Drift. Trieb das Boot von hier fort, so sührte es die Strömung unrettbar gegen den künstlich gebildeten Damm von Einundsechzig, wo es, wenn die Ruder nicht scharf dawider anarbeiteten, auf jeden Fall sestrennen mußte.

Nur Eins blieb zu fürchten — der Ruck, den das Boot that sobald es sich in solcher Strömung von seinem Taue befreite oder plöglich von ihm getrennt wurde, mußte fast die Schläser erweden, die überhaupt auf längeren Reisen eine Art gemeinsames Leben mit ihrem Fahrzeng zu haben scheinen und sast jeden Stoß, jede unregelmäßige Bewegung desselben so genau fühlen, als ob die Einwirtung unmittelbar auf sie selbst geschähe. Fanden sie dann das Tau durchschnitten, so war ein Berdacht unvermeidlich, und die

Folgen konnten füt sie Beide nicht' allein gefährlich werben. Außerstem blieb es auch ziemlich wahrscheinlich, daß sich die Soosier in diesem Falle aus Leibesträften in die Finnen legen würden, um ihr Fahrzeug, so lange sie noch wußten, auf welcher Seite das nächste Land eigentlich lag, auch in der, im Ranigator angegebenen Strömung zu halten.

"Ist es Zeit?" frug da Blackfoot, der dicht neben ihm lag und vorsichtig den Kopf hob.

"Ja", sagte Bill leise — "abet ich weiß nicht —" er sah auf den Kameraden nieder und bemerkte, wie dieser, ohne weiter eine Erklärung seiner Absicht zu geben, den Arm ausstreckte, so daß feine Hand auf das sest und stramm angespannte Tau zu liegen kam; im nächsten Moment vernahm das scharfe Ohr des Steuersmanns das Reißen einzelner Hanf-Fasern.

"Gut!" murmelte er leise, und lächelte still vor sich hin — "sehr gut — wenn Du aber —"

Blackfoot winkte ihm ungeduldig, sich zu entfernen, um die Aufwerksamkeit der vielleicht Erwachenden nicht unnügerweise hiers her zu leuken, und Bill, nachdem er noch einen slüchtigen Blick ums hergeworfen, folgte schnell der Aufforderung, deren Zweckmäßigkeit er selber einsah. Eben so leise, als er gekommen, schritt er wieder auf seinen frühern Platz zurück und warf sich hier, in seine Decke gehüllt, auf's Neue nieder, jetzt aber mit dem Gesicht dem Steuers ruder zu, damit er, sobald sich das Boot von seinem Salte sosrisse, die Richtung, die es nähme, im Auge behalten und seine Berechnung der Inselnähe danach machen könne.

Edgeworth hatte, als der Steuermann nach vorn ging, vors
sichtig nach seiner Buchse gegriffen und den Kopf gehoben, um zur
sehen, was jene mitsammen trieben. Die stille Nacht trug ihm auch
die leise gemurmelten Laute einer Stimme, aber nicht die Worte
selbst herüber, und als er bald darauf die lange Gestalt seines

Looisen wieder auf ihren frühern Platz schreiten sah, und hörte, wie sie sich dort an Deck streckte, ließ auch er den Kopf zurückinken auf sein hartes Rissen, und das matte Blinken der auf ihn niedersschenden Sterne, das melancholische monotone Rauschen der Wasser, das Murmeln und Platschern des rasch vorbeisluthenden Stromes sing bald an den Schlummer auf seine müden Augenlider herabzuziehen.

Es dauerte nicht lange, so verschmolzen die außern ihn ums gebenden Scenen mit seinem innern Geist, und Traum und Phanstasie führte ihn zuruck zu den Usern des Wabasch, an das Grab seines Sohnes, über dem die freuzbezeichnete Eiche rauschte und wunderlich wilde Weisen in ihren weitausgestreckten Aesten und Zweigen sang und murmelte.

Das starte Tau aber, burch welches sein gefährbetes Boot an sicherem Anterplat gehalten wurde, gitterte und gudte unter ber leichten, doch scharfen Schneide des feindlichen Stahls — Faser nach Fafer gab wiederfibrirend nach, und taum ein Drittheil des Bangen hielt noch die gewaltige an ihm hangende Laft. lag jest ebenfalls regungslos ftill — er erwartete geduldig die Wirtung des einmal-verletten Taues. Das aber schien in seinem letten Theile auch feine gabefte Rraft vereinigt zu haben, und ein taum daumenstartes Seil stemmte fich wader gegen Stromung und Muth der auf es eindringenden Baffermaffe. Da glitt noch eins mal, raid und vorfichtig bie icharfe Schneide über bie icon ohnes dies zum Berspringen angespannten Fasern bin, von denen zum Bestehen des Gangen teine einzige mehr entbehrt werden konnte. — Blackfoot borte, wie in rascher Reihenfolge eine nach der andern sprang, und jest - ängstlich und selbst erschreckt hob er ben Ropf jest riß auch der lette schwache Salt, und mit ploglichem Rud, aber sonft ftill und geräuschlos, verließ bas Boot im nächsten Augenblide pfeilgeschwind die alte Spcamore, die nun, von ihrer gewals

tigen Last befreit, in dem sie umschäumenden Strome auf: und niesderslog, und sich der neugewonnenen Freiheit in grimmer Lust zu freuen schien.

#### II.

## Die Entscheidung. — Das Zeichen und ber Erfolg.

Der entscheidende Schritt war gethan — das Boot trieb in der reißenden Strömung rasch hinab, der Insel und seinem sichern Berderben entgegen, die aber, über deren Haupte das haargehaltene Schwert noch hing, träumten ruhig sort und schienen Alles das, was am vorigen Abend ihre Seelen mit Besorgniß erfüllt hatte, vergessen zu haben. Selbst Mrs. Everett, durch die Aufregung der vorigen Stunden ermüdet, sag in leichtem Schlummer auf ihrer für sie unter dem Zelt ausgebreiteten Decke.

Bill war jest aufgestanden und schlich nach vorn, zu dem Gesfährten, und als dieser seinen Schritt auf den schwanken Bretern mehr fühlte als hörte, hob er den Kopf und folgte dann leise seisnem Beispiel.

"Wir sind dicht an der Insel", flüsterte Bill, als er an jenes Seite fand — "ich hore schon den Bruch der Wasser in den an der obern Spise hineingeworfenen Wipseln.

"Das hab' ich auch gehört," erwiederte Blackfoot mit vorsichtig gedämpfter Stimme — "aber es kommt mir fast so vor, als ob es zu weit rechts wäre. Möglich könnte es doch sein, daß uns die Strömung weiter hinübergenommen hätte, als wir erwarteten; am Ende ist's besser, Du gehst an's Steuer und lenkst den Bug ein klein wenig rechts hinüber — verbei fahren wir an : der techten Gette auf teinen Fall."

"Das geht nicht," fagte Bill — "das Knarren bes schweren Ruders würde die Schläfer, oder doch auf jeden Fall den Alten wecken — pst — der Hund knurrt schon. Wenn ich nur die vers dammte Bestie über Bord hätte."

"Dort drüben hör' ich Land!" flüsterte Blacksoot rasch — "das muß bei Gott die Insel sein, und zwar rechts — Höll' und Teusel, wie weit uns der Strom hinübergetrieben hat. Wie war's denn, wenn wir die Mannschaft rasch an Deck und an die Finnen riesen. — Die Burschen sind jest alle schlastrunken, und werden sich, wenn sie das zerrissene Tau sehen, aus Leibeskräften auf die Sandbank rudern."

"Bielleicht," sagte Bill topfschüttelnb, "und wenn wir bas verburgt mußten, ware ber Plan vorzüglich, wollen fie aber nicht, fo haben wir verspielt oder setzen uns felbft fast gewisser Todesgefahr aus. Rein, sobald wir noch eine Meile weiter unten find, mag fie mein Schuß weden, worber abet schieben wir die schwere Rifte, Die dicht an der Luke steht, über biese, und daß nachher aus ber keiner der Eingesperrten herausklettert, soll meine Sorge fein. Du fettigst indessen rasch ben Alten ab — Dein Schuß mag zugleich unser Signal werben, und wir schlagen fo, wahrend Du von seiner Budse nicht bas Mindeste zu fürchten haft, zwei Fliegen mit einer Rlappe. Wenn Du nachher mit Deinem Rolben das hier zu Latbord angebrachte kleine Ruchensenster bewachst, damit uns von da an keiner an Ded fteigt, fo haben wir die ganze Gefellschaft wie in einer Rattenfalle gefangen und tonnen fie nachber einzeln, wie wir fle berauf laffen, abfertigen. Die Butschen draben werden boch aufpassen?"

"Ei gewiß!" rief Blackfoot. — "Das Enterboot wird schon, nach Beinem Brief, seit gestern Abend ununterbrochen von sich ablosenden Bachen besetzt gehalten, und ftoßt-in- dem Augenblicke, wo es den Schuß hort, vom Lande. Das zweite Boot folgt bamn augenblickich nach. Es schadet übrigens Richts, wenn wir auch an der Insel hier vorbritreiben; sobald die Unseren an Bord kom: men, legen wir uns in die Ander, und find nachher mit keichter Mühe im Stande, die Nothröhre zu erreichen. — Das wird Kelly ohnedies lieber sein, als wenn wir das Boot gleich oben hatten aufrennen lassen." —

"Desto besser," sagte Bill — "aber jetzt laß uns auch keinen Moment länger verlieren — wir mussen schon ein hubsches Stück an der Insel hinunter sein. Wetter — die Kiste ist schwer — nimm Dich in Acht, daß sie nicht so scharrt."

"Das wird's thun — so — füsterte Blackfoot — "die kleine Ede —"

"Rein — wir durfen kein Luftloch laffen — mehr hier on dieser Seite", erwiederte ihm rasch ber Stenermann, und Beite stemmten eben wieder, alles Andere um fich her vergeffend, die Schultern gegen die schwere riesige Kiste an.

Der alte Mann indessen, den Müdigkeit zu kurzem Schlummer übermannt hatte, schlief wirklich nicht fest genug, um alles das, was keineswegs geränschlos um ihn her vorging, zu verträumen. Der Schritt des Steuermanns, der, als er an ihm vorüberschlich, auf dieselbe Planke treten mußte, auf der er lag (da die Deck-Breter solcher Flatboote stets über das ganze Fahrzeng von Larbord nach Starbord hinüberreichen, und zwar an beiden Seiten etwas niederzgebogen, in der Mitte dagegen rund erhöht sind), wie das leise Knurren seines Hundes, hatten ihn geweckt, und wenn er auch regungslos seine Stellung beibehtelt, so lauschte er doch mit der gespanntesten Ausmerksamkeit den leise gestüskerten Lauten der beiden Manner. Das Boot glaubte er aber natürsich noch immer an seinem früheren Platz sestgebunden. Da siel sein Blick zusäusg auf einen dunklen Schatten, der nicht weit von ihnen festzultegen schien. Noch halb im Schlase blickte er karauf hin, plöslich aber richtete er sich

erschreckt empor — der Gegenstand, den er sah, befand sich ja auf der Starbordseite, und ihr Boot, das mit dem Bug stromauf geshalten wurde, hatte jest doch das Land auf Larbord —

"Träum' ich denn?" flüsterte er halbsaut vor sich hin — "ist denn das da nicht der schwimmende Wipfel eines Baumes? — bei Gott — die Schildkröte treibt!"

Rasch ergriff er die Buchse, sprang empor und sah, wie die beiden, ihm jest schon mehr als verdächtigen Manner eifrig bemüht waren, die eine der Risten dem Rande des Bootes zuzuwälzen.

"Halloh da!" rief er fast unwillfürlich aus und sein Fuß stampste das Deck — sein Zeichen für Bob Rop rasch herauszukom= men — "beim ewigen Gott, wir sind los —"

"Da hast Du's," brummte Bill — "nun geht der Tanz los — jest mach' schnell und fertige ihn ab."

"Nun? — werdet Ihr Rede stehen? — was ist das? mein Boot schwimmt — was soll's mit ber Kiste bort?"

"Werd' es Dir gleich anseinanderseten," knurrte Blacksot vor sich hin und sprang nach seiner Buchse, die er neben sich hingelegt hatte, um bequemer an der Kiste arbeiten zu können. Edgeworth stand halbverdeckt von einem großen Kosser, der ebenfalls auf ans derem Gepäck lag; der Pirat aber nahm die Büchse in Anschlag und that rasch noch ein paar Schritte nach vorn, um die Brust seines Feindes frei zu bekommen und ein sicheres Ziel zu haben.

1

"Söll' und Teufel!" schrie in dem Augenblick Bob Roh von unten — "wer hat den Eingang hier versperrt? Bahn frei, ihr Schufte, oder Euch soll der —" seine Rede wurde in gewaltsamen, wenn auch noch erfolglosen Bersuchen erstickt, die mächtige Last zu lüsten, denn die eine Leitersprosse, auf der er stand, konnte das so übermäßig vermehrte Gewicht nicht tragen und brach unter ihm. Der augenblickliche Bersuch war aber dennoch hinreichend gewesen, Bill davon zu überzeugen, wie die Last einem erneuten, und von Mehreren ausgeführten Angriff vielleicht doch nicht widerstehn konnte.

Einen flüchtigen Blick nach bem alten Edgeworth hinüber werfend, rief er dem Gefährten also schnell zu:

"Schieß in's drei Tenfels Ramen und gieb damit das Zeichen — wir können's brauchen!" Er hatte auch die letzten Sylben noch nicht ausgesprochen, als schon der scharfe Krach einer Buchse durch die stille Racht drohnte.

Rasch wandte er den Kopf, den Erfolg zu beobachten, suhr aber mit wildem Fluch empor, als er sah, wie sein Kamerad, die Büchse hoch in der Hand, taumelte, ein paar Schritte nach vorn that, und dann schwerfällig an Deck niederstürzte. Der alte Jäger, mit der eigenen Wasse schußsertig, hatte kaum gesehn, wie sein Feind die Maske abwarf und die Büchse zum tödtlichen Angriff erhob, als er auch rasch sein treues Rohr in die Höhe ris und die Rugel, mit sast nie sehlender Sicherheit, durch den Kopf des Berräthers sandte.

hiermit aber nicht zufrieden — denn er mußte jest natürlich in seinem eigenen Steuermann einen eben so feindlichen Gegner versmuthen — sprang er rasch vor, um sich der noch geladenen Waffe zu bemächtigen; Bill jedoch wußte seinerseits eben so gut wie er, daß er, wenn jener seine Absicht wirklich aussührte, ganz in dessen hande gegeben sein wurde. In gleicher Schnelle flog er also dem Kampsplatz zu, erfaßte zugleich mit dem alten Mann das Rohr und schrie dabei mit vor Wuth erstickter Stimme:

"Warte Canaille — warte — hab' Deinem Sohn in die Ewigkeit geholfen, und will ihm jest den Alten nachschicken — wahr' Dich, mein Bursche" — und mit riesiger Kraft, der die altersschwachen Sehnen des Greises nicht widerstehen konnten, entriß er diesem die Wasse. Diese entlud sich allerdings in demselben Augensblick und sandte die Rugel harmlos in die Luft, wer weiß aber, wie der Kampf für den alten Mann geendet haben würde, denn die beschriebenen Vorgänge solgten bligesschnell auseinander, und der sowere Kolben einer amerikanischen Büchse blieb ein fast noch tödts

licheres Werkzeug in der Hand eines solchen Giganten, als das bloße Rugelrohr. Die Worte aber, die dieser sprach, wirkten mit wahrhaft elektrischer Kraft auf die fast schon ermatteten Arme des Miten.

"Ha — Mörder — Mörder!" schrie er und suhr in wildem, sein eigenes Leben mißachtenden Sprung nach der Rehle des Buben, daß dieser dem raschen und schon nicht mehr vermutheten Angriff kaum begegnen konnte. Er saßte nur gerade noch die ihm Bers derben drohende Hand und preßte sie zwischen seine Eisensinger, hob aber auch zu gleicher Zeit mit dem rechten Arm die gewonnene Büchse und wollte sie eben auf das Silberhaar des Greises niedersschmettern, als ein anderer Feind auf dem Kampsplatz erschien.

Wolf, ber bis dahin den Lärm nur in so weit beachtet hatte, daß er nach dem ersten Schusse ausgefahren und rasch von einer Seite des Boots zur andern gelausen war, das erlegte Wild zu erspähen — denn sein Herr hatte schon früher manchmal Wildenten und andere Wasservögel von Bord aus geschossen — sah jetzt kaum den Kampf und hörte die in Wuth fast erstickte Stimme seines Herrn, als er wild nach dem Nacken des ihm ohnedies vershaßten Steuermanns fuhr, und diesen dadurch zwang, die Büchse saken zu lassen. Edgeworth hatte ihn indessen um den Leib gesfaßt, und alle Orei stürzten ringend au Deck.

Die, durch die schwere Riste in den Raum geschlossenen Leute waren aber unter der Zeit auch nicht müßig gewesen, dräcken, durch rasch hingerollte Fässer erhöht, die eigenen Rücken unter die Last, und schoben diese mit gemeinsamer Araft doch wenigstens so weit von ihrer Stelle, daß ein einzelner Mann sich hindurch zwänzen sonnte. Dies hatte Bill auch schon früher berechnet und sein Blan war demnach ganz richtig gewesen. Konnte er nämlich an seinem Posten bleiben, so vertheidigte er diesen Engpaß, ohne die mindeste Gesahr für sich selbst, so vollsommen, daß Jeder retztungslos verloren sein mußte, der den eigenen Schädel in ben

ኝ

Bereich des seindlichen Armes brachte. Jest sah er sich dagegen gezwungen, diesen Platz zu verlassen; die List mit dem Unschädlichs machen des Gewehres war dabei ebenfalls nicht allein gescheitert, sondern ein wirklicher und gefährlicher Gegner erwuchs ihm sogar da, wo er vorher nur einen alten Mann geglandt hatte, den die Rugel des Kameraden noch überdies schnell beseitigen würde.

Bob Rop preßte sich zuerst aus dem engen Raume heraus und stog seinem "Capitain", wie der Alte gewöhnlich genannt wurde, zu Hüsse. Der Kampf war auch bald entschieden; trosdem aber, daß er dem übermannten Berräther das eben gezogene Bowie entwand und ihn, der in wilder Berzweislung gegen die Uebermacht ankämpste, vollkommen unschädlich machte, konnte er den Greis nicht bewegen, seinen Halt loszulassen. In blinder Richts mehr achtender Buth hing der alte Mann mit der einen Hand sest eingeklammert in den Kleidern von seines Sohnes Mörder, während seine Augen, die fast aus ihren Höhlen drängten, stier auf dem bleichen Antlitz desselben hafteten, und die andere convulsivisch zitternde Hand vergebens nach dem, ihm im Kampse entfallenen Messer an seinem Körper ums hersuchte.

Wolf, der seinen Herrn noch immer in perfönlichem Kampfe sah, dachte eben so wenig daran loszulassen und hielt Halstuch und Rocktragen des gefangenen Verbrechers so fest, als ob er ihn im Leben nicht wieder freigeben wollte.

Die übrigen Ruderleute kletterten jest ebenfalls nach, banden mit einzelnen an Deck liegenden Seilen den unausgesetzt dagegen anwüthenden Lootsen, und suchten nun den alten Mann zu bewesgen, ihn ihrer Machsamkeit zu übergeben. Da richtete sich Bob Ropplötzlich auf und rief, während er über Bord hinüber horchte:—

"Still — ich hore ein Ruderboot — dort drüben ist's." — "Boot ahoi!" schrie da ploglich der gebundene Steuermann und versuchte mit letter Anstrengung eine kleine, an einer Schnur ihm locker um den hals hängende Pfeise zu erfassen — "ahoi —

fh" und ber lette Ruf drang gellend über die ftille Bafferfläche; Bob Roy's Sand lag aber in der nächsten Secunde fest auf seinem Munde, während er rasch und flusternd sagte —

"Halt — um Gotteswillen still — mir fängt die Sache an klar zu werden. — Einen Knebel her — rasch, und Ihr hier Leute, bei Euerem Leben keinen Laut mehr."

Ein scharfer Schrei, wie ihn der Nachtfalke manchmal aus: stößt, wenn er in stürmischer Nacht die Luft mit den starken Fitztigen schlägt, antwortete und schien des Bootsmanns Berdacht bestätigen zu wollen, dieser flüsterte aber jest leise: —

"Ruhig — rühre sich keiner von Euch — dieser Bube hier gehört mit zu jenem Boot — sind wir aber still, so können wir ihnen vielleicht in dem Nebel und in so sinsterer Nacht entgehn — haltet ihm die Füße sest — der Bestie liegt jest nur daran, einen Laut von sich zu geben — Mr. Edgeworth, nehmen Sie den Hund zu sich, ein einziges Bellen von ihm könnte unser Aller Tod sein — Pst —"

"Ahoi — ih" — rief in diesem Augenblick die Stimme aus dem Boote herüber — "Bill — ahoi ih, hol' Dich der Bose! so antworte doch!"

Edgeworth lauschte, seinem Halt an dem Gefangenen jest zum ersten Mal entsagend, aufmerksam nach jener Richtung hin, wähsend die Männer den fast rasenden Steuermann nur mit größter Anstrengung und allein durch ihr sämmtliches Gewicht so nieders hatten konnten, daß er nicht im Stande mehr war, auch nur ein Glied zu regen.

Da knarrte ihr Steuerruder ein wenig und Bob Roy schritt rasch dorthin zurück und wollte es, um auch den geringsten, ihnen Gefahr drohenden Laut zu vermeiden, aus dem Wasser heben. Aber es war ungewöhnlich schwer — irgend ein fremdes Gewicht mußte daran hängen und der Bootsmann suchte mit vorgebeugtem Körper zu erspähen, was die Ursache besselben sei. — Die Nacht war jedoch so dunkel, und die lange Stenersune reichte so weit ab vom Bodte, daß ihm das unmöglich wurde. — Er erkannte wohl auf dem etwas heller schimmernden Brete einen dunklen Gegenstand, was dieser aber sei, oder aus was er bestehe, konnte er nicht bestimmen; drückte also die Rudersinne, soweit es die Last erlaubte, an Deck nieder und verhinderte dadurch, indem er sie in dieser Lage hielt, das ihnen sonst gefährlich gewordene Knarren derselben.

"A— hoi — ih!" riefen jett plötzlich die Männer in dem Anderboote und zwar gar nicht weit mehr entfernt, aber etwas mehr in den Strom hinausals früher — a hoi ih — Bill — wo zum Teufel steckt Du?"

Bill machte einen neuen verzweiselten Bersuch, auch nur ein Zeichen seines Daseins von sich zu geben, vier kräftige Männer lagen aber über ihn hingebeugt und acht Arme hielten jedes seiner Glieder wie mit eisernen Banden an Deck gezwängt. — Nicht eins mal den Kopf konnte er auf die Breter niederschlagen, obgleich er selbst den Versuch machte. Einer der Leute, der seinen linken Arm umklammert hielt, nahm den zwischen die Kniee und hielt ihn da wie in einem Schraubstock.

Das Boot kam jest — nach den Ruderschlägen konnten sie es deutlich hören — wieder zurück, und es war sast, als ob es in gerader Richtung hinter ihnen hersahre — eine Pause fürchterslicher, peinlicher Erwartung machte sast den Athem der Männer stocken — die Berfolger konnten kaum zwanzig Schritt von ihnen entsernt sein, und mit jedem Augenblick erwarteten sie den Rus, daß sie entdeckt wären. Da hörten, für kurze Zeit, die Ruderschläge aus. — Jene hielten wahrscheinlich eine kurze Berathung, wohin sie ihren Cours richten sollten, denn einige Minuten lang blieben sie halten, und so nahe lagen sie damals dem Flatboot, mit dem sie jetzt stromab trieben, daß sie auf diesem die Stimmen von dort herüber hören und sogar abgebrochene Worte und Flüche verstehn konnten. Endlich griffen die fremden Bootsleute wieder zu den

Andern — sie fürchteten sichenlich zu weit hinab zu kommen und dann im Rebel den Ructwog zu missen. Dicht hinter dem Indisanaboot strichen sie vorbei, und zwar dorthin zu, wo Edgeworth Land vermuthete, und gleich darauf tonte noch einmal der frühere Ruf über den Strom — er wunde nicht beantwortet, und lautlod glitt die Schildkröte mit der Fluth fort, während die Ruderschläge nach und nach in immer weiterer Ferne langsam verschossen.

#### III.

## Georginens Berdacht. — Kelly rettet feinen Reger.

An demselben Abend, an welchem Kelly im "grauen Baren"
jene Anordnungen traf, die den Schlag, wenn auch nicht von
ihren Häuptern abwenden, doch ihn noch aufhalten sollten, bis sie selbst einer Entdeckung wie Verfolgung lachen konnten, ging Sesorgine, die Königin dieses Verbrecherstaats, mit raschen ungeduldisgen Schritten in ihrem kleinen prachtvollen Gemach auf und ab. Nur dann und wann blieb sie am Fenster stehn, um hinauszushorchen, als ob sie Jemanden erwarte, der immer und immer noch
nicht kommen wolle.

Die Augen des schönen Weibes glühten in Jorn und Unmuth; ihre kleinen schwellenden Lippen waren sest zusammengepreßt, ihre seingeschnittenen Augenbrauen berührten sich fast, und der zierliche Fuß stampste mehrmals in rücksichtslos ausbrechendem Unmuth den teppichbelegten Boden. Kelly hatte am Donnerstag Morgen, fast mit Tagesanbruch, die Insel verlassen und sie seit der Zeit nicht wieder betreten, ihr ausgesandter Bote, der Mestize, ein Knabe, den sie ausgezogen und der sich nur ganz und allein ihrem Dienst ges

weißt, war einnfolis nicht zurüdgelehrt, und ihre Gefangene ent-Nohm - Gott allein wußte wohin; Grund genug, ein Bemuth wie bas ihre gu außerfter Aufregung gu treiben. 3mar hatte fle fcon mehrere Boien bem Deftigen nachgeschielt, boch umfouft; feiner tounte ihr Rachricht über ibn bringen, teiner wollte ibn gefebn Rur noch Giner war jest aus - Beter - und lange Stunden batte fie in immer peinlicher i

tet, ibn ju febn und gunftigen Bericht :

Endlich tonnte fie bas rubige, unt ertragen, fie offnete raich und beftig bie Bachelors Ball binüberichreiten, als bas fd und gleich baranf Beter's breitschulterige auf ber Infel lagernben Rebel bervor winkende Bewegung ber berrin fab, fchri.

ihr augenblidlich gurud in bas baus folgen. Dier aber fundete fein ernftes, bedentliches Geficht teineswegs Gutes, und er wollte auch im Anfange gar nicht fo recht mit ber Sprache beraus; Georgine jedoch, die ibn erft mehrere Secunden lang icharf und prus fend figirte, faßte ploglich feine Band, jog ihn gur eben entgundes ten Ampel, die ein fanftes mobithuenbes Licht über ben fleinen Raum warf, und flufterte endlich - als ob fie durch ben leifen Zon ber Rrage bie gefürchtete Antwort ju milbern boffe -

"Bo ift Dipo?"

"Ich weiß nicht," lautete bie balb icheue, balb murrifche, turg berausgestoßene Antwort bes Narbigen, ber babei ben Ropf gur Seite manbie, und mit ber andern, ihm frei gelaffenen Sand emfig in feiner Tafche nach bem Rautabat fuchte.

"Bo ift Dlyo?" wieberholte aber, mit noch bringenberem, ernfterem Cone die Gebieterin - "Menfc, fieh mich an, und beants morte mir meine Frage - wo ift Dipo ?"

"Ich weiß es nicht - habe ich Euch icon gefagt," inurrte Der Bootsmann und fpudte feinen alten Labat giemlich ungenirt . auf die blantgeschenerten Meffluggierrathen bes Ramins — "ich bin im gangen Balbe berumgetrochen, bab' ibn aber nicht finden tonnen."

"In Balbe? webhalb im Balbe?" frug Georgine mistrauisch — "in ber Stadt mußte er fein, nicht im Balbe — weshalb fuch: teft Du ihn im Balbe?"

cht in der Stadt war — Donnerweiter, durch die Lusi ht davon geflogen sein, und da glaubt' ich, mußt' ich in der Stadt, im Walde oder im — oder wo ans ders Trgendwo muß er doch steden, aber umfonst — er nicht, im Balde auch nicht —"

lasser, Beter? — im Wasser?" flusterte Georgine

saffer, Peter? — im Waper?" finfterte Georgine er Stimme.

'?" fagte ber Bootsmann erschreckt und blickte fich

mit

Georgine begegnete feinem Auge in ftummem Entfegen und ftohnte endlich — aber fo leife, bag er bie Borte taum verfteben tonnte:

"Alfo im Baffer — im Baffer haft Du ihn gefunden? Menfch, rebe — Du bringft mich beim ew'gen Gott noch zur Berzweiflung."

"Rein — auch nicht!" fagte ber Alte und big ein entfegliches Stud von feinem Tabat berunter.

"Alfo haft Du doch im Baffer nach ihm gefucht? Du mußt Berbacht geschöpft haben — Du glaubteft ihn dort zu finden. — Sprich und reiße mich aus einer Ungewißheit, die fürchterlicher ift, als selbst die gräßlichste Wahrheit sein konnte."

"Im Baffer gefucht? ich? — Unfinn. Beshalb follt' ich im Baffer fuchen? - Garris meinte nur" -

"Bas meinte harris, Beter?" frug Georgine jest mit erfans ftelter Fassung, ba fie bemertte, bag ber Narbige endlich zu erzählen begann, und ihn irr zu machen fürchtete, wenn fie fich nicht so viel als möglich bezwang. — "Ei nun, daß der Mestige nicht an's User gekommen ware"—
suhr der Bootsmann sort und hustete dabei ein paar Mal, als ob
die Worte nicht recht aus der Rehle wollten — "Harris sah das
Boot an's Land kommen, und wollte gern nachher mit Olyo spreschen. Den einzigen möglichen Weg aber, der von dort aus, wo
das Boot eingelausen, in den sichteren Wald führte, hatte er nicht
betreten, und kein Mensch antwortete ihm auch, als er später nach
allen Richtungen hin den Namen rief — "

"Dlyo wird sich versteckt haben," flüsterte Georgine mit kaum hörbarer Stimme — "er — er traute sicherlich dem Ruse nicht und wünschte ungesehen zu bleiben."

"Ja, das meinte harris auch," fuhr Peter fort, der jest durch die angenommene Fassung der Frau selbst beruhigt und sicher ges macht wurde, — "das meinte Harris auch, es — es kam ihm aber sonderbar vor, daß der Neger so schnell wieder zurückruderte, da er ihn doch eigentlich, wie es am wahrscheinlichsten gewesen wäre, wenigstens so weit hätte begleiten mussen, taß er sich nicht mehr verirren konnte. Bolivar trieb überdies noch ein ganzes Stück stromab, ehe er wieder an zu rudern sing, und war indessen emsig mit Etwas beschäftigt, das jener aber, der weiten Entsernung wes gen, nicht erkennen konnte. Nachher wollte er gern sehen, wo das Boot in der kleinen Bucht, in der es eingelausen, gelandet wäre — nirgends aber war eine Spur davon zu entdeden, und der weiche Erdboden hätte auf jeden Fall selbst den leisesten Eindruck bewahren müssen."

"Nun? — und was weiters" frug Georgine, als jener einen Augenblick schwieg und dann unschlüssig m der Fran aufsblickte. Aber er sah nicht das leise, kaum merkbare Jucken der Lippen, er sah nicht das innerliche Beben der ganzen Gestalt — er sah nicht, wie die eine kleine Hand krampshaft die Stuhlsehne umklammert hielt, auf die sie sich stützte, als ob sie in das reichsgeschniste Mahagoniholz die zarten Finger sest und tief eingraben

wollte. — Nur die todienbleichen Wangen sah er und das kalt und ruhig auf ihn geheftete Auge, und fuhr nach turzem Zögern wieder fort:

"— Am User war Richts zu erkennen — aber auf dem Wasser —"

"Auf dem Wasser?" wiederholte Georgine leise und tonles. —
"Ei zum Teusel, er kann sich auch geirrt haben," brach da der Bootsmann die Mittheilung plötlich kurz ab — er wußte recht gut, wie Georgine an dem Anaben hing, wenn er auch dafür keisnen Grund angeben konnte. Es wurde ihm dabei selber peinlich, eine Geschichte, die ihm selbst satal schien, so aus sich herauspressen zu lassen, während er sich doch auch wieder scheute, gerade von der Leber weg zu reden.

Georgine war aber nicht gesonnen, ihn so wieder loszugen, da sie jest wohl fühlte, er wisse mehr, als er gestehn wollte. —

"Er hat Etwas auf dem Wasser schwimmen sehn, Peter,"
sagte sie, fast ebenso leise als vorher — "was war es? verheim= liche mir Nichts — selbst wenn es nur noch Vermuthung sein sollte —"

"Hin, Unfinn," brummte Peter, und sah sich sehnsüchtig nach der Thur um. Die jest auf ihm haftenden Augen des schönen Weibes ließen ihm aber nicht Ruhe noch Rast, wohin er den Blick auch wenden mochte. Er wußte, der ihrige war auf ihn geheftet, und er knurrte endlich, während er halb troßig den alten schwarzen Filz mit beiden hornigen Fäusten knetete: —

"Jum Donnerwetter, wenn. Ihr's denn einmal wissen müßt, so kann mir's auch recht sein — Blut, meinte er, wär's gewesen, settige Blutslede, mit ihren häßlich schillernden Farben, die sich in der kleinen Bucht herumtrieben und, gerade als er den Platz ersreichte, dem Einsluß zuströmten — auch ein paar gelbe Schaumsblasen waren dabei — andere, als sie der Regen auf den Fluß ruft. Der ganze Platz sah unheimlich aus, und ihm, sagt' er, war' es

vrbentlich so vorgekommen, als ob sich bas ganze Schilf bes Ufers binauf und von dem einsamen Plate fortdrängen wollte."

"— hat er die Leiche gefunden?" flüsterte Georgine, aber so leise, daß sie die Frage wiederholen mnßte, ehe sie der Bootsmann verstand.

"Die Leiche? nein Gott bewahre — es ift ja auch noch immer nur ein Berbacht, den er hat; Olyo kommt vielleicht heute oder morgen wieder zurud, und dann ist die ganze Sorge um Nichts gewesen."

"Peter" — sagte die Frau nach kurzem Sinnen, während sie bände sast bewußtlos auf der Stuhllehne saltete, auf welche sie sich jett wirklich stügen mußte — "willst Du mir in dieser Sache — Gewißheit verschaffen? willst Du mir —"

"Die könnte am Besten der Neger geben," entgegnete Peter mütrisch — aufrichtig gesagt möcht' ich auch mit der ganzen Gesschichte nicht viel zu thun haben. — Der — der Capitain könnt' - es nicht gern fehn!"

"So? vermuthest Du das auch?" frug Georgine rasch. — "Nun ja — er machte sich so nicht besonders viel aus dem Knaben, und wußte auch, daß er ihm auspassen sollte —"

"Er wußte das? und so glaubst Du vielleicht gar, daß es ihm lieb sein möchte, den Knaben auf solche Art losgeworden zu sein — daß es vielleicht gar auf seinen Befehl? —"

"Bitt' um Verzeihung," rief Peter rasch und erschrocken, "so lange in meinem Kopfe nur ein Fingerhut voll Verstand bleibt, soll solche Behauptung wahrhaftig nicht über meine Lippen kom= men. Das sind auch überdies Sachen, um die ich mich nie beküm= mere. Ich ihne meine Arbeit und lasse den Rest in Ruh, so lange sie mir ein Gleiches gönnen."

Sut dann, Peter, das ist recht von Dir, aber — würdest Du Dich weigern, mir, wenn ich Dich recht bringend darum bate, einen großen Dienst zu leisten? — einen Dienst, den ich Dir für ftlich lohnen wollte?"

"Einen Dienst zu leisten? — weigern? ei Gott bewahre. Es ware ja nur eigentlich meine Psicht und Schuldigkeit, besonders gegen eine Lady!"

"Gut — Du versprichst mir also, meine Bitte zu erfallen? — ,. Wenn ich es kann, von herzen gern." —

"Gieb mir Deine Band darauf."

Peter zögerte; die Sache sing ihm an zu ernsthaft zu werden, und es gereute ihn schon faßt, sein Wort so ganz bestimmt gegeben zu haben. Georgine streckte ihm aber die weiße und jetzt marmors kalte Hand so bittend entgegen, daß er nicht ne in sagen konnte, und einschlug. Die Hornsinger ruhten für einen Angenblick in dem weichen Griff der zarten Rechte.

"Du hast Dein Wort gegeben," slüsterte jest die Frau, "Du wirst es als Mann nicht brechen wollen. — Nimm Haken und Seile mit — jene Bucht, von der Du sprichst, wird nicht so tief sein — und schaffe mir die Leiche — Du kannst einen von den Enterhaken mitnehmen — der, auf dem Boden hingezogen, muß sich in die Kleider" — sie hielt einen Augenblick inne und barg das Gesicht in den Händen, gleich darauf aber suhr sie mit der vorigen Puhe und Festigkeit fort — "in die Kleider des unglücklichen Knaben einhaken. Die Leiche schaffst Du mir, sobald Du sie hast, hier herüber — Olyo soll wenigstens ein Grab in trockener Erde haben. Willst Du das thun?"

"Wenn aber Capitain Kelly indessen kommt und nach mir fragt?"

"Die Entschuldigung Deiner Abwesenheit laß meine Sorge sein — willst Du mir die Leiche schaffen ?"

"Meinetwegen denn, ja" — brummte Peter — "die Bucht ist höchstens zehn Fuß tief, vielleicht nicht einmal das, wo aber schaffe ich den — den Cadaver bin?" —

"hier in mein baus - bort, in jenes Cabinet, bas Beitere

besorg' ich selber. Doch jest noch Eins — wo habt Ihr den Res ger aufbewahrt?

"Der liegt in dem einen Stalle drüben, den sie für ein zeitz weiliges Gefängniß hergerichtet haben," sagte Peter, "Corny ist heute richtig an den Biswunden gestorben — es war doch wol eine Aber gesprengt und nicht recht gebunden, und wir wollen jest nur des Capitains Ankunst abwarten, daß dieser beschließt, was mit dem Schust werden soll. Wenn's kein Reger wäre, so hätten wir uns allerdings nicht so viel Müh' um die Sache gegeben, denn Corny hatte ihn auch genug gereizt, und sie konnten's zusammen ausmachen. Daß sich aber ein Neger an einem Weißen ungestraft verz greisen sollte, dürsen wir doch nicht gestatten, sei's auch nur des bosen Beispiels wegen, und Capitain Kelly mag deshalb bestimmen, was mit ihm werden soll. Losgeben darf er ihn aber nicht; die Leute sind wüthend auf das schwarze Fell."

"Bring' ihn hierher!" sagte Georgine jest, als fie wie aus tiefem Sinnen emporfuhr.

"Ben? ben Reger?"

"Bolivar — gebunden wie er ist — und — schick' mir zwei von den Männern mit — wähle ein paar von Corny's Freunden!"

"Hm," meinte der Alte, "da bedeutet das wol nichts Gutes für den Schwarzen. — Wenn Ihr übrigens glaubt, daß Ihr den zu irgend einem Geständniß zwingt, so seid Ihr versdammt irre — der ist stöckisch wie ein Maulesel. Doch meinetwes gen; ich gehe indessen mein Wort zu lösen; wenn Ihr mir und Euch übrigens einen Gefallen thun wollt, so erwähnt Nichts gegen den Capitain, wenn er etwa kommen sollte."

Er verließ mit diesen Worten das Zimmer, Georgine aber, kaum von seiner Gegenwart befreit, warf sich auf die Ottomane, und machte ihrem gepreßten und bis dahin nur gewaltsam bezwuns genen Herzen Luft in einem wilden, lindernden Thränenstrom. Der Schmerz des schönen leidenschaftlichen Weibes konnte sich aber

nicht auf solch sanfte Art brechen; ihr Charafter wollte nicht leiben und bulben, er wollte anfampfen gegen ben Drud, ber ihn beengte, und Rache' üben an dem, der es wagte, ihr feindselig gegenüber in treten. Grenzenloser Liebe war fie fabig, aber auch grenzenlosen Saffes, und diese Leidenschaften wurden nur verftartt, da Bweifel und Eifersucht die eine ummachtete, wabrend noch immer die Gewißbett feblte, der andern freien und ungehinderten Lanf zu laffen. Richard Relly mit einer Starte geliebt, Die fie felbft erbeben machte - Alles - Alles hatte fie ihm geopfert, Gefahren mit ihm getheilt, Berfolgung und Roth mit ihm getragen, in seinen letten Schlapfwinkel war fie ihm gafolgt — unter dem Auswurf der Menschheit lebte fie mit ihm - für ihn - jebe Rudtehr in bas gesellschaftliche Leben war ihr abgeschnitten - ihre einzige Boffnung auf dieser Belt er; ber einzige Stern, gn bem fie bis jest mit Bertrauen und Liebe emporblidte, er; ber einzige Gott faft, gu dem fie gebetetet, er, und jest - gum erften Male ber fürch= terliche Berdacht — nein, fast die Gewißheit schon, daß er falfch fei. Das Alles machte ihr hirn schwindeln, jagte ihr bas Blut in Rieberschuelle durch die Adern. Er war schuldig — wogn branchte er benn auch sonft ihren Boten zu fürchten - wozu batte er großer allmächtiger Gott — bie Sinne vergingen ihr, wenn fie ben Bedanken faffen wollte - das Rind ermorden laffen. -

"Gewißheit!" stöhnte sie mit krampshaft gefalteten Händen — "Heiland der Welt, gieb mir Gewißheit, nur Gewißheit, und überlaß das Uebrige mir — Richard, Richard, wenn Du Dein Spiel mit mir getrieben —"

Ein Stimmengewirr wurde vor der Thure laut, und als sie diese dfinete, standen etwa ein halbes Dugend der Insulaner davor, von denen einige Fackeln trugen, andere den gebundenen Reger in der Mitte sührten. Bolivar schritt tropig zwischen ihnen einher; den Kopf umwand eine Binde, und das eine Ange war ihm, vom Rampfe mit der Rebermacht, angeschwollen. Des Messers hatten sie ihn beraubt, daß er nicht doch noch Unheil damit anrichte.

Georgine trat auf ihn zu, sah ihm erst einige Secunden lang fest und starr in das halb tropig halb scheu zu ihr ausgeworfene Ange, und sagte dann, während sie ein kleines silberverziertes Terzerol spannte und in der Hand hielt, jest aber auch in kaum zwei Jus Entsernung von dem Afrikaner stehn blieb:

Macht und kein Gott könnte Dich vor der verdienten Strase retten, ware nicht noch ein Anderer hinein verwickelt, dessen Entdeckung mir wichtiger ist als Dein Leben, Sclave! On hast den Anaben, der Deiner Obhut anvertraut wurde — er mordet, in jener Bucht drüben den Leichnam versenkt. Du stehkt, ich weiß Alles, jest gestehe aber anch, so Dir Dein schwarzes Leben nur den Werth einer Glasperle hat, was und wer Dich dazu bewogen. Der Anabe hatte Dir nie ein Leides gethan — er war manchmal übermüthig, nach der Anaben Art, aber sonst noch fast ein Kind — in Deinen Handen mußte er wie die Taube in des Gelers Arallen sein. Wer hat Dich also gedungen, Mensch, oder wessen Befehlen hast Du- dabei gehorcht? Sprich, denn ich weiß Alles, aber sich will nur erst durch Deinen Mund Sewisheit — sprich!"

"Ich weiß nicht, wer Euch all ben Unsinn in den Kopf geset," knurrte Bolivar, "aber so viel ist gewiß, daß ich hier um Nichts und wieder Nichts niederträchtig behandelt werde. — Wäre Massa Kelly hier —"

"Der wurde Dir beistehn, das glaub' ich," flüsterte die Frau—"doch Deine Ausstüchte heffen Dir nichts — gestehe, sag' ich, oder beim ewigen Gott, ich jage Dir diese Augel durch's hirn — Du kennst mich, daß ich Wort halte, wenn es gilt, eine Drohung auch auszuführen."

"Ja, darin kenne ich Euch!" trotte der wilde Sohn der Wüste — "darin kenn' ich Euch nur zu gut, aber ich sache Euerer Dros Gerftäder, Flufpiraten. III.

hungen. Dieses Leben, das ich in letter Zeit ister geführt, ift boch kaum besser als das eines hundes gewesen - drückt in's brei Leus sels Ramen ab, aber glaubt nicht, daß ich mich vor: socken Kinders spielwerk fürchten soll - s' ware lächerlich."

"Löst ihm die Hände und bindet sie an jenen Baum," rief Georgine jest, die ihren Entschluß geändert hatte, wöhrend sie die kleine Unterlippe fast blutig mit ihren hellglängenden Zähnen preste.

— "Ich will doch sehn, ob ich die schwarze Bestie nicht zum Reden zwingen kann. — Tusk, bring' die Peitsche herans, und peitscht ihn mir so lange, dis er bekennt, und wenn Ihr ihm das schwarze tücksche Fell in Streisen vom Rücken ziehen solltet. Tod und Berdammnis dieser mörderischen Canaille; er soll mir, wenn er nicht gestehn will, unter der Annte verbluten."

"Das war mein Rath von vorn herein," rief der angeredete Bootsmann; er hatte seinen Ramen von einem Eber ähnlichen vorsstehenden Zahn erhalten, der seinem Gesicht otwas Fürchterliches gab. — "Hier hab' ich die Knute gleich mitgebracht, und nun wollen wir doch einmal sehn, ob das Blut ebenso schwarz ist wie die Schwarte, unter der es steckt. — Herunter mit dem Kittel, mein Mohrenprinz, und thu' mir den Gesallen und schrei' nicht gleich "genug," daß der Spaß nicht sobald aus ist."

Bolivar warf ihm einen wilden trotigen Blick zu, aber kein Laut kam über seine Lippen, und schweigend ertrug er es, als der herkulische Bursche die schwere Sclavenpaitsche nach besten Kräften über seinen nur mit einem dunnen Kattunhemd bekleideten Rücken zog, so daß dieses bald in Streisen herunter hing, und das helle Blut den fürchterlichen Streichen folgte. — Schweigend knirschte er nur mit den Zähnen, als sie ihn seiner Abkunft und Race wegen verhöhnten, seine Neltern versluchten und ihm in übermüthigem Grimm in's Gesicht spieen. Schweigend hörte er die Orohungen noch fürchterlicherer Strase Georginens an, die mit Jorn sunkelns den Augen vor ihm stand und in der Empfindung befriedigter

Nache Gefthl und Weiblickeit vergessen zu haben schien. Bolivar blieb aber stambhaft; seine zerrissenen Schulzern zersteischte die uns barmberzige Aunte mehr und mehr; seine Glieder zusten im gräßzlichen Schmerz und die Aniee zitterten unter ihm, er konnte kaum noch aufrecht stehn; aber abgebissen hätte er eber die Junge, ehe sie seinen Genkenn das verrieth, was sie begehrten. — Fest auf einswichte er die Jähne und sest auf das stolze Weib heftete er den wilden drohenden Blick. Bor seinen Augen sing es jeht an sich in toslen schwarzen und schillernden Nebeln zu regen — Sterne blitzten auf und nieder, und eine unbezwingbare Schwäche überkam ihn. — Er woste sich mit letzter Austrengung aufrecht halten — er sehnte seine Schulter an den Baum, der seine Fesseln hielt — aber es war vergebens — die Gestalten singen an sich vor seinen Augen zu drechen — purpurschimmernde Nacht folgte und er sant halb ohnmächtig in die Kniee!

"Bell die Bestie beten?" rief ba der Eine mit dem Ebergahn —,, auf, Canaille, wenn wir mehr Zeit haben — ruf' Deine schwars zen Gögen an, eh' Du gehangen wirst — jest ist's noch zu früh" — und wieder siefen die Siebe hageldicht auf den Rücken des Gepeinigten.

"Halt!" rief da dicht neben ihnen eine Stimme, und zwar so kalt und gehieterisch, so ruhig und doch so fürchterlich ernst, daß die henker überrascht in ihrer blutigen Arbeit innehielten, und auch Georgine sich erschreckt dem wohlbekannten Tone zuwandte. Es war Relly, der den bunten mexikanischen Mantel über die Schultern hängend, den schwarzen breiträndigen Vilz tief in die Stirn ges drückt, dicht neben ihnen stand und die Hand gegen die mit Peitsschen Bewassneten ausstreckte. — "Wer hat hier ein Urtheil zu vollzziehen, das ich nicht gefällt?"

"Ich sprach das Urtheil!" sagte Georgine mit fest auf ihn ges hefteten Augen, indem sie die noch immer gegen die Männer aussgestreckte hand ergriff, "ich verurtheilte ihn, weil er — den Kuas ben ermordet hat: Das Kind, das ich aufgezogen und gepslegt,

hat er mit seinen teuflischen Handen erwürgt, und Du darfst mich nicht hindern, ihn zu strafen — Du darfst es nicht — " und sie zischte die letzten Worte mit leiser, vor innerer Aufregung fast ers stickter Stimme — "wenn Du nicht — selbst als ein Theilnehmer jenes Mordes erscheinen willst."

"Bindet den Reger los," lautete des Capitains ruhiger, den Einwand gar nicht beachtender Befehl — "bindet ihn los, sag' ich — die That soll untersucht werden."

"Sie ist untersucht, Mann!" rief Georgine, sich heftig und wild emporrichtend — "ich, ich trete gegen ihn auf und rufe ben allmächtigen Gott zum Zeugen an, daß er den Mord verübt. Willst Du ihn jest noch schüßen und befreien?"

"Bindet ihn los! sag' ich," wiederholte Relly mit finsterer drohender Stimme — "zurud da, Georgine — Dein Plat ift nicht hier — willst Du alle meine Befehle übertreten?"

Georgine wandte sich erbleichend ab, der Ebergahn aber rief, sich tropig gegen den Gebieter kehrend:

"Ei zum henker, Sir, der Bursche hier hat hand und Bahne an einen weißen Mann gelegt, und verdammt will ich sein, wenn er nicht dafür hängen soll. Subordination ist ganz gut, muß aber auch nicht zu weit getrieben werden. Wir sind freie Amerikaner, und die Majorität entscheidet sich hier für Strafe. Richts für ungut, aber den Reger binde ich nicht los."

Schneller zucht kaum der zündende Blit aus wetterschwangerer Wolke in den stillen Wald. als Relly's schweres Messer in seiner hand blitte, zurücksuhr und dem trotigen Gesellen im nächsten Angensblick mit fürchterlicher Sicherheit das herz durchbohrte. Er blieb noch mehrere Secunden mit stieren, entsetzt vor sich hin starrenden Augen stehn, schlug dann die Arme empor und stürzte, eine Leiche, nach vorn auf sein Gesicht nieder. Die Anderen sprangen wild empor, Relly aber, unbewassent die Gesahr verachtend, warf sich ihnen entgegen und rief zurnend:

"Rafende — wollt Ihr Euch felbft verberben? Berrath ums

giebt Euch von allen Seiten - unfere Insel ift entbedt - Spionevon helena durchziehen nach allen Richtungen bin den Strom unfer Leben und bas, mas wir mit faurem Schweiß erbeutet, fteht auf dem Spiele, und Ihr hier, in wahnfinnigem lebermuth, frohnt. bem eifersuchtigen Trot eines Beibes und schlagt gegen bie Band. an, die allein im Stande ift, Ench ju retten. Thoren und Schufte Die Ihr seid, an Eure Posten! Ein fremdes Boot ift hier gelans bet, und fein Befiger liegt vielleicht nur wenige Schritte von uns verftedt, unfer Treiben ju belauschen. Er darf die Insel nicht wieder verlaffen. Fort - in Bachelors hall erwartet meine Befehle - ich bin im Augenblid bei Euch - bindet ben Reger los, fag' ich, und Ihr Beiben - ichafft ben Leichnam hingus aus ber Wenz und begrabt ibn. - Der Buriche fann froh fein, noch fo aus diefer Belt hinausgeschickt ju fein - er hatte Schlimmeres verdient. — Er war in Belena schon einen Contract eingegangen, uns ju verrathen - nur die Bier, noch hoheren Lohn zu erhalten, batte ibn bis jest baran verhindert - fort mit ibm, und Du Bo= . livar, erwartest mich hier, bis ich gurudtebre."

Die Manner gehorchten schweigend den Befehlen, Kelly aber folgte Georginen in ihre Wohnung, wo ihn diese mit kaltem murstischen Trop empfing.

"Wo ist die Kranke?" sagte er, als er, in der Thur stehen bleibend, mit seinen Bliden den kleinen geschmudten Raum übers flog — "wo ist das Mädchen, das Du hier bei Dir behalten und bewahren wolltest?"

"Wo ist der Knabe?" rief Georgine jest, vielleicht noch durch das Bewußtsein eigener Schuld gereizt, wild und heftig dagegen aufsahrend, "wo ist der Knabe, den jener teuflische Afrikaner auf Deinen Besehl erschlug? wo ist das Kind, das ich mir aufgezogen hatte — das einzige Wesen, das mit wahrer ausopfernder Liebe an mir hing, und dessen alleinige Schuld nur — die Treue gegen mich gewesen sein konnte. Kelly — Du hast ein entsessiches Spiel

wit mir gefpielt, und ich fürchte fast, ich bin das Opfer einer graße lichen Bosheit geworden."

"Du phantastest," sagte Kelly ruhig, während er den breiträns digen hut abnahm und auf den Thich warf — "was weiß ich, wo der Knabe ist — weshalb hast Du ihn von Dir gesandt? — ich rieth Dir stets ab. — Reberhaupt kann er ja auch heute oder morzgen zurücklehren, wer weiß, ob er nicht, stroh der neugewonnes nen Freiheit, in tollem Uebermuth in helena herumtaumelt, wo unser Aller Leben an seiner kindischen Junge hängt. Wo ist das Mädchen? — rus es her."

"Jurutkkehren?" rief Georgine in bitterem Schmerz — "ja, seine Leiche — Peter holt sie aus der Bucht drüben, wo sie der Reger versenkte — sein "toller Uebermuth" wurde in gieriger Vinth gefühlt, und seine kindische Junge droht keinem Leben mehr Gefahr."

Der lang zurückgehaltene Schmerz des stolzen Weibes brach sich jest endlich in wilden undämmbaren Thränen Bahn; Georgine barg das Antlig in ihren handen und schluchzte laut.

Relly stand ihr erstaunt gegenüber, und hielt das dunkle Auge fest und verwundert auf ihre zitternde Gestalt geheftet.

"Bas war Dir jener Knabe?" sagte er endlich mit leiser, schneidender Stimme — "welchen Antheil nimmst Du an einem Burschen, der aus gemischtem Stamm entsprossen, Dir nur als Diener lieb sein turfte? — Georgine — ich habe Dich nie nach jenes Knaben Hertunft gefragt, jetzt aber will ich wissen, woher er stammt."

"Aus dem edelsten Blut der Seminolischen Häuptlinge!" riet das schöne Weib und richtete sich, ihren Schmerz gewaltsam bezwingend, stolz empor — "seines Vaters Name war der Schlachtsschrei einer ganzen Nation; er ist unsterblich in der Geschichte jenes Volks."

"Und feine Dutter?"

Georgine ficht. wie von einem jahen Schlage gettoffen zusams men; — ihre ganze Gestalt zitterte, und sast unwillfürlich griff sie, eine Stütze suchend, nach dem Stuhl, neben welchem sie stand. Kelly's Lippen umzuckte ein spottisches Lächeln, aber er wandte sich, als ob er ihre Bewogung nicht bemerke, oder doch nicht bemerken wolle, rasch dem kleinen Cabinet zu, wo Marie ihren Schlasplatz angewiesen besommen.

"Bo ift die Kranke?" frug er, den Ton zu dem gleichguftigen Gesprächs veranderns — ist sie in ihrer Kammer?"

"Sie schläft!" sagte Georgine, wol aberrascht über bas kurze Abbrechen seiner Fruge, doch schnell gesammelt — "ftore fie nicht — fie bedarf der Rube!"

"Ich will sie sehen!" erwiederte der Capitain und näherte sich bem Borhang, der das Keine Gemach von dem Wehnzimmer trennte.

"Du wirst sie weden," bat Georgine — "thu' mir die Liebe und laß sie ungestört."

Kelly wandte sich gegen sein Weib und schaute ihr mit so scharsem sorschenden Blid in's Auge, als ob er ihre innersten Gesdanken ergründen wollte. — Ihr Antlit blieb aber unverändert und sie ertrug ohne Zucken den Blid. Schweigend drehte er sich von ihr ab und lüstete den Borhang. — Das Bett stand diesem gerade gegenüber, und auf ihm, die schlanken Glieder von warmer Decke umhült — den Rücken ihm zugewendet, daß nur der kleine, von wirzen Locken umschmiegte Kopf, ein Theil des blendend weißen Nackens und die rechte, auf der Decke rubende zarte Hand sichtbar blieben, sag eine weibliche Gestalt. Die äußeren Umrisse hatten auch Aehnlichkeit mit dem entstohenen Nädechen; aber Kelly's scharfer Blid entdeckte rasch den Betrug.

Im ersten Moment machte er allerdings eine fast niwilkürliche Bewegung, als ob er noch weiter vortreten wolle — ploglich aber hielt er wieder ein, ließ noch einmal seinen Blick, erst über die ansgestreckte schlummernde Gestalt, dann über das schöne, doch marmor

bleiche Antlig seines Weibes schweisen, und verließ dann rasch die Kammer und das Saus.

Draußen schritt er an bem Reger vorüber, ber noch neben bem Baum tauerte, an welchem er mighandelt worden, und trat zwischen die, jest in Bachelors hall versammelten Manner. Die Beit brangte - teinen Augenblick durfte er verlieren, benn der nächste tonnte schon Berderben bringend über fie hereinbrechen, und in turgen klaren Befehlen vertheilte er Einzelne der Schaar über die Insel, von benen Einige Die Ufer nach einem gelandeten Rahn absuchen, Andere die Didichte durchstöbern follten. Kanden fie den Rabn, so war weiter Nichts nothig, als ihn mohlverstedt zu bewachen, ber Ire mußte dann in ihre Bande fallen. Ahnte er aber, daß er entbedt fei, und hielt er fich verborgen, nun so tonute er auch die Insel nicht verlassen und war für den Augenblick unschädlich gemacht, bis ihn das Tageslicht seinen Berfolgern-entbeden mußte. Poften wurden bann auch, jeder andern, bis jest noch unbefannten Gefahr zu begegnen, an all' den Plagen ausgestellt, wo eine Landung überhaupt möglich war, und die Bewohner ber Infel erhielten gemeffenen Befehl, ihre Sachen gepackt iv Bereitschaft zu halten, um jeden Augenblid zum Aufbruch ferng und gerüftet ju fein. Ihre Boote mußten zu Dies sem Aned doppelt bewacht und überhaupt Alles gethan werden, der Ausbruch des ihnen drohenden Wetters fo lange als möglich ou verzögern. Noch mar ja auch nicht einmal die Gewißheit da, daß ihr Schlupfwinkel ernstlich verrathen fei, denn die Beiden, die auf beffen Erforschung ausgegangen, tonnten unschädlich gemacht werben.

Ließen sich die Bewohner von Seiena, oder besonders die der Umgegend wieder beruhigen, so ware es thöricht gewesen, in untluger Furcht voreilig einen Platz zu verlassen, wie es vielleicht keinen zweiten für sie in den Vereinigten Staaten gab. Auf jeden Fall konnten sie ihn dann so lange behaupten, bis sie im Stande waren, all' ihre Habseligkeiten in die südlicher gelegenen Staaten, besonders

unch Tegas und Mexico zu schaffen, so daß, wenn später' je einmal eine Rachsuchung gehalten wurde, die Rachbarn höchstens den seeren Horst, die Geier aber ausgestegen fanden. Zu diesem Zweck mußte Relly jedoch augenblicklich wieder nach helena hinauf, und wollte nur in dem Fall gleich zu ihnen zurücklehren, wenn unverzögerte Flucht notifig werden sollte. Galt es die letzte Rettung, so blieb ihnen auch immer das letzte Mittel gewiß, sich Bahn zu hauen, ehe die Feinde auch nur eine Ahnung bekamen, wie start und zahle reich sie wären.

Diese Anordnungen waren alle so umfichtig getroffen und die Kräfte Derer, teren Macht sie zu fürchten hatten, so genau dabei bes rechnet, daß wirklich eine ganz genaus Kenntuiß jener Verhältnisse dazu gehörte, mit solcher Sicherheit selbst den letten Augenblick abzuwarten, wo eine einzige versäumte Stunde Alle in's Berderben stürzen konnte. Sei es aber nun, daß die Insusaner nicht von der Rähe der Gesahr so genau unterrichtet waren, denn Kelly theilte ihnen nur das mit, was sie nothwendigerweise wissen mußten, oder vertranten sie ihm und seiner Klugheit wirklich so viel, kurz die Meisten schienen die Sache ungemein leicht zu nehmen und trotten sogar auf ihre Nebermacht. So lange Ungestraftheit ihres verbrescherischen Treibend hatte sie übermüthig gemacht, und Einige äußersten sich sogar ganz offen darüber, es wäre ihnen gleichgültig, ob sie entdeckt seinen ver nicht. Den wollten sie sehen, der sie hier in ihrer eigenen Beste angriff.

Relly dachte hierüber freisich anders und kannte recht gut die Gefahr, die ihnen drohte, wie die Mittel, die ihnen zu Gebote stansden, ihr zu begegnen. Ihn beunruhigte aber auch jest das Aussbleiben des schon längst von Indiana erwarieten Bootes, denn der Zeit nach, und wenn es fortwährend flott geblieben, hätte es die Insel lange erreichen und passiren mussen. Der entsetliche Rebel erklärte freilich in Etwas dieses Zögern. Entweder hatte der alte Hoosier die Sicherheit seines Bootes nicht preisgeben wollen,

oder Bill: mochte auch, selbst gefürchtet haben; welleicht zu früh auft gulaufen oder gur vorbeizurennen und die tostimm: Beute daburch auf's Spiel zu segen. Es schien indessen, als wb fich der Nebel lichten würde, der Wind sing menigstenst an zu wehen, immer hiers für ein gutes Zeichen; und es war also möglich; daß jenes Fahrz zeug mit oder vielleicht gleich nach Aagesunbruch: eintressen wärde.

Bahrend sich seizt die Manner über die Insel zerstreuten, die gegebenem Besehle zu erstüllen und ihr Aspl gegen Berrath zu schützen, schritt Kelly langsam zu dem Neger zurück und kegte leise seine Hand auf dessen Schulter. Der Afrikaner zuckte zusammen, als er den leichten Druck der Finger auf seiner Achsel fühlte, sie hatten eine durch die Peitsche gerissene Winde getrossen. — Bald extannte er aber seinen Herrn und erhob sich schweigend.

"Bolivar," flusterte ber Capitain und blickte finster in das Antlit des treuen Regers — "sie haben Dich mißhandelt und mit Füßen getreten, weil Du mir ergeben bliebst?"

Der Neger knirschte mit den Bahnen und warf den funkelnden. Blick nach dem hellerleuchteten Fenster der Herrin hinüber.

"Ich weiß Alles" — sagte Kelly und hob beruhigend die Hand gegen ihn auf — "aber — vielleicht ist es gut, daß es so gekommen, auf keinen Fall soll es Dein Schade fein. Doch hier darste Du nicht bleiben," suhr er nach kurzer Pause fort — "Georgine weiß, was Du gethan, und kennt in die sem Punkte keine Greuze ihrer Rache — wir haben uns Beide dagegen zu wahren. Packe das, was Du mitzunehmen gedenkst, zusammen und komm mit mir."

Bolivar blickte staunend zu dem Capitain empor. Es lag ein sinsterer Ausdruck in diesen Worten — wollte er die Insel — molte er Georgine ihrem Schicksal überlussen?

"Rehren wir nicht zurud?" frug er, als er ben Blid bes Herrn von sich abgewendet fab.

.. "Du nicht, wenigstens nicht in mächfter Beit - ich vielleicht

schem morgan," sagde Ankly -- "toch eile Dich, eile: Dich -- unseies Minuten sind gemessen, wir haben manche lange Stunde gegen die. Strömung des Mississpi anzurndern."

"Ich kann nicht endern!" murrte der Neger — "meine Arme find gelähmt — die Peitsche hat mich meiner Kraft beraubt."

"Du wirst steuern," sagte der Capitain — "hast mich manche mal hinübergerudert und magst heute Deine Arme ruhen lassen. Doch Bolivar, willst Du fortan auch mir nur folgen, Dein Leben meinem Dienst weihen und in unveränderter Treue an mir hängen? willst Du gehorchen, was auch immer der Befehl sein möge?"

"Ihr habt mich heute gerächt, Massa," stüsterte der Reger und seine dunkelglühenden Augen hasteten an der Gruppe, die eben den Leichnam des Erstochenen durch die Einfriedigung schleppten. — "Das Blut jenes Schurken, von Eurer hand vergossen, ist über mich weggespritzt und jeder einzelne Tropfen war wie Balsam auf meine bremmenden Bunden; glaubt Ihr, daß ich das je vergessen könnte?"

Red's prufender Blid haftete wenige Seeunden auf ihm, dann fagte er leise:

"Genng — ich glaube Dir — geh jetzt und rufte Dich; mein Boot liegt auf seinem gewöhnlichen Platz." Und rasch wandte er sich von ihm ab, ihn zu verlassen. Da hemmte des Negers Ruf noch einmal seine Schritte.

"Massa!" sagte Bolivar und griff in die Tasche seiner Jacke — "hier sind zwei Briefe, die — der Rothhäutige bei sich gehabt hat — sie scheinen aber nicht für Euch bestimmt."

"Schon gut," flüskerte Kelly und nahm sie an sich — "ich danke Dir" — und schnell verließ er durch das kleine nordwestliche Thor die innere Einfriedigung, die ein schmaler Pfad mit dem obern Theile der Zwischenbank verband. Bolivar aber schlich in seine eigene odite, raffte dort das Beste seines Eigenthums zusams men und verließ, ohne Gruß oder Wort wetter an irgend ein lebens des Wesen der Insel zu richten, durch den seuchtdunstigen Nebel hin und dem wohlbekannten Pfade folgend, die Colonie, um seinen Caspitain an dem bestimmten Plate zu treffen.

## IV.

## Patrik D'Toole's Abenteuer.

Patrit D'Toole schritt, als er die Manner am Ufer verließ, rasch zu des Richters Wohnung hinauf. Diesen wollte er jedoch nicht sowol von feiner Absicht in Renntnig fegen, benn er verlangte die Gulfe des Besetzes noch nicht, sondern ihn vielmehr um den Compag bitten, da der Rebel immer bichter und hartnackiger ju werben schien. Er fand aber, wie wir ichon fruber gefeben haben, den Richter nicht zu hause, und da ihm die Leute bort auch nicht einmal bestimmt angeben tonnten, wann er wieder gurude kehren wurde, so beschloß er kurz und gut auch ohne Compaß auf= aubrechen und sein gutes Blud ju versuchen. Dhne weiteres Bogern schritt er also zu seinem kleinen Boote gurud, machte es flott, und ruderte nun langsam am westlichen Ufer bin, Bredschaw's 2Bob= nung gu, die er mit der Stromung in etwa einer Stunde erreichen konnte. So lange er fich fo nahe jum Lande hielt, daß er bas Ufer ober wenigstens die dunklen Schatten der Baume noch erkennen konnte, ging das auch recht gut. Bon Snags und Sawhern hatte er nichts zu fürchten; sein Fahrzeug war zu leicht, um von biefen eruftlich bedroht ju werden, und warf ihn auch die Fluth bagegen,

so trieb er bald wieder los. Sochstens konnte ihn vielleicht, wie das in der That manchmal geschieht, ein plöglich emporschnellender Sawyer so auf die Seite werfen, daß er das Wasser einnahm. Das kam aber sehr seiten vor, und rüsig, nur manchmal den Kopf wenzdend, ob er nicht ein erhebliches Hinderniß vor sich sehe, legte er sich scharf in die Ruder. Der leichte Kahn schoß sast pseilsschnell auf der schäumenden Strömung und an Wald und steiler Userbank vorüber gerissen hin, die sich rechts die Bucht ihm öffnete, die Bredschaw bewohnte. In diese lief er ein und hörte nun von dem jungen Mann dieselbe Kunde, nur noch aussührlicher und bestimmter, wie jener sie dem Indiana-Bootsmann mitgetheilt. Er fühlte sich jest anch ziemlich sest überzeugt, daß sein Verdacht nicht allein gegründet gewesen, sondern daß er sogar die ziemlich sichere Spur habe, dem nichtsnußigen Gesindel, gegen das er einen undessiegbaren Groll hegte, auf die Spur zu kommen.

Allerdings rieth ihm Bredfchaw ebenfalls ab, folden Beg fo unvorbereitet und allein, wie auch bei foldem Rebel zu unterneh= men, wo er ja gar nicht im Stande sein wurde, die Insel zu fin= den; D'Toole aber, ftorrisch das einmal angenommene Biel verfolgend, erklarte unter jeder Bedingung wenigstens ben Berfuch machen zu wollen, und meinte babet ziemlich richtig, eigenklich fei folches. Wetter gerade das geeigneifte, da jener Plat, wenn er wirklich ber Aufenthaltsort von Berbrechern ware, heute gewiß nicht so sorgsam bewacht wurde als sonft. Er hielt fich denn auch, um die schone Beit nicht unnöthig zu verfaumen, nur turze Beit bei Bredschaw auf, nahm, von biefem fast gezwungen, noch eine wollene Dede mit, im Fall er genothigt fein follte, langer auszubleiben, als er jest beabsichtigte. Dann band er mit frobem Duthe sein Fahr= zeug los, dem jungen Mann noch dabei gurufend, er solle bald wieder von ihm boren, den Bootsschuften wolle er's aber eintranken, ihn auf solche Art behandelt zu haben.

Bredschaw blieb am Ufer Rehn und sah ihm nach, bis bas

Boot feinen Bliden entschwand, nur noch eine Beit lang sorte er vie regelmäßig langsamen Ruberschläge des wadern Irlanders, und dann verschollen auch diese endlich in weiter, weiter Ferne.

D'Toole ging ked und unverzogt, ein echter Sohn der "grünen Insel," seinem Abentenar ked entgegen, und mehr noch war es sust zin glücklicher Leichtstun, ein: sorgloses Uederlussen der Jusunst, als weiner thierischer Muth, der ihn zu allerdings ungeahnten Gefahren trieb. Niemand in Arkansas hatte es aber auch für möglich gehalten, daß sich inmitten rivilisärter Staaten, auf dem breiten, sedem Boot offenen Wege des ganzen westlichen Handels, eine so wohl orzanisirte und so fürchterliche Bande seufschen und hehaupten konnte, als es hier wirklich der Fall gewesen. Nicht einmal Wassen hatte er mitgenommen, ein einsaches kurzes Jagdmesser ausgenommen, das er unter der Weste, mit einem Bindsaden besestigt, am Knopf seines hosenträgers, und eigentlich mehr zum wirklichen Sans- und Veldzebrauch denn als Bertheidigungswasse bei sich führte.

Der Abend konnte nicht mehr fern sein. So angenehm unfecem Kundschafter aber auch souft wol dieser Umftand gewefen ware, da es ihn immer noch mehr vor Entdedung schützte, so zweifelhaft wurde es ihm nun felber, ob er in folch undurchdringlichem Rebel jene Infel auch wirklich finden murbe. Weit entfernt war er auf keinen Hall mehr bavon. Die Distance von ber Weibeninfel bis Einundsechzig wurde auf bem Baffer nur fur acht Deilen gehalten, und die Stromung allein mußte ibn bei bem gegenwärtigen Baffer: fand fünf Meilen Die: Stunde führen; ruberte er also nur ein wenig ju, fo fonnte er recht gut bie gange Strede in eben ber Beit gurudlegen. Go lange er bicht am Ufer blieb, ging bas auch an, er fah das Flugufer neben: fith und bestielt daburch bie genaue Richtung bei, jest aber, und nicht weit unter der Weideninsel, machte der Miffissippi nach Atlansas hinein einen ftarten Bogen und zwang ihn daburch, wenn er fich nicht gang aus bem Bege Jahren wollte, das illser zu verlassen. . . . . . . . .

Run war aber OToole allerdings noch nie in einem recht srbentlichen Miffffppinebel auf Diefem Strome gewesen, fonft batte er das auch wol schwerlich ohne Compaß gewagt. Er atbeitete im Begentheil noch immer mit bem Glauben, die Stromung muffe ihm ja auf jeden Fall die Bahn zeigen, wohin ber Fluß gebe, wobei das gablreich treibende bolg einen vorzäglichen Wegweiser abgeben werde. Außerbem war die Insel Einundsechzig ziemlich lang und breit, und er durfte, fo er fich nur in ber Ditte bes Stromes halten konnte, allerdings hoffen, sie zu erreichen. Eins jedoch hatte er in biefer fonft vielleicht febr vorzüglichen Berechnung vergeffen, daß namlich die Bestimmung einer Stromung gang unmöglich wirt, wo jeber feststehende Saltpunkt für bas Auge fehlt. Ebenso wie man auf der See anch nur baburch die Richtung der Meeresstros mungen bestimmt, daß man bas Fahrzeug auf kurze Beit entweder durch einen wirklichen ober blogen Nothanker fo viel als möglich auf einer Stelle festhalt und bie Bewegung irgend eines, in bie Rluth geworfenen, schwimmenden Begenstandes beobachtet, ebenso ift es auf einem so ungeheuren Strom wie ber Mississppi unmog= lich, irgend eine Richtung anzugeben, wenn man fich in starkem Rebel auf seiner ruhigen Flache befindet.

O'Toole ruderte nun zwar, als er das Ufer nicht mehr erkennen konnte, noch eine ganze Weile ruhig und zwar nach der Gegend fort, die er für die rechte hielt, gar bald aber machten ihn einzelne Stücken schwimmenden Holzes irre, und er hielt einen Augenblick, um zu sehn, welchen Weg diese trieben. Ja — die lagen, als er selbst mit Rudern aufhörte und also ebenfalls seinen Kahn der Fluth überließ, gerade so ruhig da, wie er selbst, und das Ganze sah aus wie ein von dichtem Dampf umschlossener See, der weder Abs noch Bussuß habe und vollkommen still stehe. Er beobachtete nun eine Zeit lang einzelne treibende Stämme, um zu sehn, auf welche Seite die Fluth gegen sie drücke, das war aber nicht möglich — sie schwammen eben ungedrängt im Wasser und zeigten, da sie ber

うえ

Fluth auch nicht den geringsten Biderstand leisteten, sondern sich ruhig mit fortnehmen ließen, auch nicht den mindesten Einsluß dersselben. Er sing jest wieder an zu rndern, aber auch das blieb sich gleich — es war eben, als ob er auf einem Teiche oder stillen See herumfahre, und wo Ost, Nord, Sud oder Best sein könnte, wurde ihm jest zu einem vollständigen Räthsel. Der Fluß lag in spiegelsglatter Ruhe um ihn her, und nur die Nebel schwebten in dichten, sest in einander gedrängten und wie es schien vollständig mit einsander verbundenen Wöltchen darüber hin und wichen und wankten nicht. Was hätte er jest für einen einzigen, noch so sernen Blick des Users gegeben, um nur eine Idee zu bekommen, wo er sich eigentlich besinde. Der Wunsch schien aber nicht in Erfüllung zu gehen, ja die Dämmerung sing sogar an deutlich merkar zu werden, und er verzweiselte nun sast daran, nicht allein die Insel, sondern sogar in vielen Metlen Entsernung ein Ufer zu erreichen.

Nun giebt es allerdings ein Mittel, felbft in foldem Berbaltniß und ohne Compag eine gerade Richtung beizubehalten, ift man namlich ganglich in Zweifel, wober die Strömung tommt oder wos hin fie geht, so braucht man nur so lange im Rreise herumzurudern, bis man die Fluth vorn unter dem Bug rauschen bort. Dann fann man überzengt fein, bag man gegen bie Stromung anhalt, und ift nun im Stande, die zu nehmende Richtung zu bestimmen-Allerdings murden aber felbft bann nur wenige Ruberschlage den Rubernden wieder auf den alten Fled bringen, denn weil Die feitwarts gegen bas Fahrzeug andrangende Baffermaffe anch ben Bug bald ftarter, bald ichwacher niederbrudt, je nachdem man ein gang flein wenig mehr auf= oder abhalt, so ware es unmöglich, die Rich= tung so genau im Gefühl ber band zu haben. Das einzige Mittel in diesem Falle ift — da man boch in einem zweirudrigen Boote mit bem Ruden nach vorn fist — die Augen fest auf das Fahrmaffer feines Rahns zu halten, b. h. auf den Streifen, ben bas Boot beim schnellen Durchschneiben bes Baffers hinter fich läßt.

So lange dieser eine durchaus gerade Linie beschreibt — denn eine kurze Strede kann man selbst beim stärksten Rebel sehen — so lange behielt auch das Boot dieselbe bei, denn die geringste Abweichung würde es gleich hinter dem Stern durch eine krumme Linie verrasthen. Man darf über während dieser Zeit natürlich keinen Augenstlick mit Rudern aufhören oder nachlassen, denn eine gleichmäßige Fortbewegung ist zu solcher Bestimmung unumgänglich nöthig.

Davon hatte jedoch D'Toole, ber fich sonft wenig mit Bafferfahrten beschäftigte, teine Ahnung; er wußte nur, daß er noch nicht weit genug vom Lande entfernt fein tonne, um fich schon oberhalb ber Insel zu befinden. Trieb er also jest mit der Stromnng abwarts, fo führte ihn diefe an seinem Biele vorbei, und rafc griff er daher wieder zu den Rudern. Nur einmal noch betrachtete er mit prufendem Blid die rubige Rebelflache um fich ber, brebte bann den Bug borthin, wo er die Mitte des Stromes glaubte, und zeigte in handhabung der elastischen Ruder bald so guten Billen, bag bas Baffer an feinem Buge raufchend fcaumte und hoch aufspritte. Go arbeitete er wol eine volle Stunde lang, bag ihm ber Schweiß in großen perlenden Tropfen auf der Stirn ftand und er bei richtiger Führung ben Missisppi schon zweimal getrengt haben konnte, aber fein Land befam er zu febn, weder rechts noch links, weber vor noch hinter fich, und er fühlte nun wohl, daß er bie falsche Richtung gefahren fei.

Einen Augenblick ließ er die Ruber sinken, und wischte sich ben Schweiß von der Stirn, dann aber ergriff er sie wieder, und legte sich von Neuem mit aller Kraft und bestem Willen hinein, bis er endsich einsah, daß alle seine Anstrengungen vergeblich sein mußten. Das Beste also, was er jeht thun konnte, war nach Arskansah zurückzusehren, um den Versuch ein anderes Mal unter guns stigeren Verbältnissen, zu ernenen. — Aber guter O'Toole, es erwies sich als eben so schwer nach Artansah, wie nach Mississpischem zuhalten. Nacht und Nebel umgab ihn bald mit undurchbringlichem

Schleier, und keinen Laut hörte er, nicht einmal das Gequake von Fröschen, das ihm die Rähe des Landes — gleichviel nun welchen Ufers — verrathen hätte. Er mußte sich inmitten des gewaltigen Stromes befinden.

Da hielt er endlich, nachdem er sich noch eine ganze Zeit lang bis zu tödtlicher Ermattung abgemüht, mit Rudern ein, warf die Ruder in den Kahn und streckte sich selbst — gleichgültig gegen Alles, was ihn befallen könnte, in dem Stern des Bootes aus. — Einmal mußte er ja doch irgendwo antreiben, oder doch wenigstens Geräusch von irgend einem Boot oder dem User, in dessen Rähe ihn die Strömung zuerst bringen würde, hören, und er hatte einzgesehen, daß er selbst nicht im Stande sein würde, das Mindeste dafür oder dagegen zu thun. Er war sörmlich verirrt und wußte in der That nicht mehr, wo er sich befand, ob er irgendwo seschänge, oder immer stromab, der Mündung des Arkansas zutreibe.

In dumpsem Brüten lag er in seinem Boote ausgestreckt und schaute schweigend zu der grauen Masse hinauf, die ihn in sast sühlbarer Schwere und Feuchtigkeit umgab — da war es ihm plößelich, als ob er das Quaken eines Frosches höre — er horchte hoch auf. Fast in demselben Augenblicke vernahm er ein dumpses Rausschen, und ehe er sich noch recht umschauen konnte, von welcher Richfung dies eigentlich komme — da er es natürlich auf der ganz entgegengesetzen Seite erwartet hatte — trieb auch sein schwankens des Boot schon in den starren Wipfel einer Ciche hinein.

Land hatte er jest — Baume wenigstens — und er wußte doch nun, daß er nicht mehr weiter stromab und von Helena fortges nommen werden könnte. Wo er sich aber befand, ob in Arkansas, Mississpippi oder an einer der weiter unten gelegenen Inseln, vielsleicht Orei oder Bierundsechzig, das war ihm unmöglich zu bestimmen, ja so hatten sich seine Gedanken verwirrt, daß es einer langen Zeit bedurfte, bis er mit sich überhaupt im Reinen war, er besinde sich noch im Mississpippi und sei nicht etwa in irgend einen Fluß oder

eine Bapao unversehens hinein, und diese Gott weiß wie weit hinaufgerndert. Das Einzige, worüber er vollkommen Gewißheit zu haben glaubte, war, daß er wenigstens funfzig bis sechzig Meicen von Helena entfernt sein musse. —

Wo aber befand er sich? Im Ansange wollte er rusen, denn oielleicht besanden sich Menschen in seiner Nähe, die ihn hörten. Doch konnte es nicht eben so gut möglich sein, daß er gerade in jenes Rest gerathen ware, nach dem er suchte, und welchen Empfang durste er von Denen hossen, die ihm noch vor kurzer Zeit so unzweideutige Beweise ihres Hasses gegeben? Nein — da heute nun doch einmal kein Gedanke daran war, Einundsechzig noch zu erreischen, und der Nebel auch auf jeden Fall den Morgenwinden weichen mußte, so beschloß er seinen Kahn an einer sichern Stelle zu bes festigen und nachher ruhig darin ausgestreckt den Tag abzuwarten.

Das war nun freilich nicht so leicht, als er es anfangs erwartet hatte. Eine Masse Baumgewirr versperrte ihm überall ben Eingang, und dort bleiben, wo er fich gerade befand, konnte er eben fo wenig. Die Fluth preßte gerade bagegen, und brachte fie irgend einen forts geschwemmten Baumstamm mit, so mußte ihm Dieser, mit ber Bewalt solcher Bassermasse vereint, unfehlbar das leichte Fahrzeug zertrummern, und ihn selber unter bas Treibholz schwemmen. — Er arbeitete fich jest also mit aller Anstrengung links bin, bis er zu einer Art Landspipe tam, benn die Strömung brach sich bier mit großer Starte am Ufer und ichog bann rasch und schanmend vorbei. Dort hatte auch, augenscheinlich die Rraft bes Baffers, einen früher ba gelegenen Baum zur Seite geschwemmt, so daß eine Art kleine Bucht daburch entstanden war. In diese lief er chne Bogern ein und richtete nun, gegen außere Befahr geschutt, fein Lager so gut es gebn wollte ber, um wenigstens ein paar Stunden schlafen zu konnen:

Rurze Beit mochte er fo gelegen haben, und das gleichförmige Raufchen des Waffers begann, trot des harten Lagers, seine Wirkung auf ihn auszuliben, als es ihm, schon halb im Traume, vorzimm, als ob er Stimmen höre, die in ziemlich kehhaftem Gespräch mit einander begriffen wären. Im Ansange horchte er halb bewußts los den unverständlichen Tonen, er hatte schon geträumt, er sei in die See hinausgetrieben, und vom User aus riesen sie hinter ihm her, und warnten ihn vor den Gesahren des Golfes. Mehr und mehr aber wieder munter werdend, stannte er zuerst über den Ort, wo er sich besand, und konnte sich endlich nur mit vieler Mühe des Borgesallenen erinnern.

Mun war D'Toole allerdings nicht Waldmann genug, ein solsches Lager in dem seuchten Flusnebel einem warmen Bette vorzusziehn, dennoch aber hielt ihn eine gewisse Angst zuruck, jene Spreschenden anzurusen, denn die Absicht schon, in der er ausgezogen war, ließ ihn in jedem Menschen, den er tras, einen Räuber, Morsder und falschen Spieler erblicken. Er troch also, um vor allen Dingen zu recognoseiren, wo er eigentlich sei, und in welcher Umzgebung er sich befinde, aus seinem Boote heraus, über ein paar umzgestürzte Stämme an's User und schlich nun hier, so geräuschlos als es ihm die jest wirklich außergewöhnliche Dunkelheit und die rauhe Wildniß erlaubte, vorwärts, dem Schalle nach.

Das Geräusch und Sprechen schien auf einem Orte zu bleiben, und Q'Toole vermuthete hier natürlich Richts weiter als eine Farsmerwohnung, zu der er nur nicht den rechten Psad getroffen habe, sondern in irgend eine neue Rodung gerathen sei. Er hatte denn auch, obgleich mit entsetzlicher Anstrengung, schon einen ziemlichen Theil des Dickichts durchdrungen, als plöglich Alles wieder ruhig war, und setzt nur noch das einsörmige Onaken der Frösche und das Ziepen einzelner Locusts die Todienstille unterbrach. Richts desto weniger behielt er die Richtung bei, in der er frühet die Leute gehört, und erreichte gerabe einen kleinen, ziemlich freten Platz, als er aus dem Rebel, und zwar dicht vor sich, zwei Gestalten treten

fah, so daß er nur noch eben Beit genug behielt, hinter einem nies, bern Buich auf die Erde zu finken.

"Und ich sage Euch, Jones, Ihr durst die Insel bei Gott nicht verlassen, ohne den Schwur geleistet zu haben," betheuerte jetzt plötzlich der Eine von ihnen, während er stehn blieb und sich gegen seinen Begleiter umwandte. — "Es ist uns Allen streng befohlen worden, Euch nicht fortzulassen."

"Aber ich habe ja den Schwur keisten wollen," rief da der Andere ärgerlich — "Soll' und Teufel, ich kann doch nicht mehr thun, als Euch sagen, ich will beschwören, was Ihr begehrt? Es ist schändlich, mich jett hier, gegen meinen Willen zurückzuhalten, wo ich in Missisppi drüben die besten Geschäfte machen könnte."

"Auch das wist Ihr, warum das jest nicht möglich ist," ers wiederte ihm der Andere — "solcher Schwur muß seine gehörige Feierlichkeit haben und von Allen gehört werden, damit es später keine Ausrede giebt. — Die Bersammlung ist aber erst morgen Abend, und bis dahin werdet Ihr Euch also zu gedulden haben."

"So? und wenn nun bis morgen Abend schon die sanbere Bescheerung hereinbricht, von welcher der Capitain gemunkelt hat," brummte Jones — "was hab' ich dann für ein Interesse, meine Haut ebenfalls dabei zu Markt zu tragen, eh? Gehör' ich schon mit dazu, und würd' ich nicht, mit gesangen, auch ganz unschuldig mit gehangen werden?"

"Unschuldig," spottelte ber Andere.

"Ja ja, unschuldig," rief Jones murrisch — "wenigstens in dieser Sache, und was am Ende noch viel fataler ware, mit dem Bewußtsein, daß die Canaillen aus Versehn den Rechten erwischt hatten. Nein, Ben, Ihr mußt mir einen Kahn verschaffen; ich will Euch den Eid leisten, und das wird Euch doch genügen können."

"Mir? — verdammt will ich sein, wenn ich meinen Kopf statt Euren in die Schlinge zu steden gedenke," brummte Ben, und wandte sich wieder zum Gehn, jest aber gerade auf den Iren zu, der bicht und regungslos an die Erde geschmiegt lag. — "Sobald Ihr einmal versprecht, den Eid zu leisten, so seid Ihr auch — Gift und Donner!" rief er plotlich vor der Gestalt zurückprallend, die sein Fuß berührt hatte. —

"Bas ift?" frug Jones erschroden und blidte ichen umber.

Der Ire rührte sich nicht. — Die Unterredung der beiden Manner hatte ihm bald verrathen, er besinde sich an seinem Ziel, obgleich er jest noch nicht wußte, wo das eigentlich lag, und theils lähmte die Angst seine Glieder, theils war er auch noch unentsschlossen, wie er sich verhalten solle. Floh er, so mußten ihn die mit dem Platz Vertrauten augenblicklich wieder einholen konnen — stellte er sich zur Wehr — er war sast unbewassnet, die Feinde dagegen sicher mit Wessern und Pistolen versehn. — Endlich besschloß er sich zu stellen, als ob er schlase; sie mußten dann wenigsstens glauben, daß er Nichts von ihrer Unterhaltung gehört habe, und suchen in diesem Falle vielleicht selber ihn so schnell als mögstich wieder fortzubringen.

Das waren eine die Gedanken, die ihm pfeilschnell durch's hirn schossen, und er stellte sich für den Augenblick schlafend. Ben's nächste Worte theilten ihm aber nicht allein eine andere Rolle zu, sondern ließen ihn auch die Gefahr ziemlich beutlich ahnen, in welcher er sich besand. —

"Seeschlangen und Meerwolse!" tief Jener, während er herunter griff und den Arm des Regungslosen erfaßte — "soll micht
dieser und der holen, wenn die verdammten Halunken nicht Ausk
hierher geschleppt und liegen gelassen haben. — Hol' doch der Teus
fel das faule Zeug. — Nicht einmal zu dem Ort ihn hinzutragen,
wo wir ihn einscharren wollen. Ei da mag er zum Donnerwettet
auch hier liegen bleiben; 's ist weit genug von der Fenz, und er
schläft hier eben so gut wie hundert Schritte weiter oben." Damit
warf er das Werkzeug, das er trug, neben ten vermeintlichen Leich-

nam von der Schulter nieder, und fing an die Erde mit ber ichweren Sade aufzuschlagen.

"Dann will ich indessen hingehn, und einmal zusehn, ob nicht irgendwo hier oben ein Boot besestigt ist" — sagte Jones — "so lautete ja Kelly's Besehl."

"Ja — und mich hineinsehen, nicht wahr? und ruhig den Strom hinabrudern?" äffte ihm der wilde Bootsmann nach, während er mit der Hade auf den Boden stampste — "ei zum Teusel, Sir, Ihr müßt uns doch hier für gotteslästerlich dumm halten, daß Ihr uns auf solch erbärmliche Art anzusühren gedenkt. Ihr bleibt hier — die Ursache, weshalb Ihr mir zur Gesellschaft mitgegeben seid, ist: das Grab mit graben zu helsen und nach er des Irländers Boot auszuspüren, wie den Burschen abzusangen — wenn wir ihn erwisschen, heißt das. Also greift zu, wenn's gefällig, und glaubt nicht; daß Ihr mich von der rechten Fährte durch irgend einen Seitenssprung abbringt."

Damit warf er bem kleinen Mann ben Spaten zu, und bebens tete ihn die Erde aus-, aber nicht zu weit fortzuwerfen, damit fie dieselbe zum Aufhäufen gleich wieder bei ber hand hatten.

D'Toole zitterte an allen Gliedern. — Dicht neben ihm wurde ein Grab gegraben, in das er lebendig hineingeworfen werden sollte, sobald er nur regungslos liegen blieb — und zeigte er, daß er nuch lebe, so war sein Tod ebenfalls gewiß. Er war verrathen, so viel sach er ein — aber durch wen? und wie konnte die Botschaft schon an diesen von Helena so entfernten Punkt gelangt sein? Hatte er nicht die ganze Zeit aus Leibeskräften gerudert und seinen Entsschluß hier herabzugehen erst kurz vor seiner Absahrt irgend einem Menschen, und vann natürlich nur lauter Freunden mitgetheilt? Es blieb ihm aber keine Zeit zu langen Betrachtungen, die Gesfahr lag hier zu fürchterlich nahe, und jede ausgeworsene Erdscholle brachte ihn seinem Geschiese näher.

Das Einzige, was ihn möglicher Beise retten konnte, war ein

schneller Entschluß. — Er wollte emporspringen und bie Manner. die ibn jest noch fur irgent einen Erschlagenen hielten, maren vielleicht im erften Augenblid fo überrascht, daß er, ehe fie fich ermannten, fein Boot wieber erreichen tonnte. Der Gine ichien aberdies, so viel fich in ber Dunkelheit erkennen ließ, klein und schwächlich, und ben Andern hatte im schlimmsten Falle, ehe er ihm felbft gefahrlich wurde, ein Defferftich unschablich gemacht. Borfichtig griff er also, um fich burch teine Bewegung zu verrathen, nach dem icarfen Stabl, jog ihn feife ans ber Scheibe und bog fich langsam auf die finte Seite hinüber — er hatte fich die Rich: tung, von der er gekommen, ziemlich genau gemerkt, und an rasche Berfolgung war borthin überhaupt nicht zu benten. — Einmal bann im Rebel wieder auf bem Strome, hatte ihn auch nur ber Bufall seinen Berfolgern verreihen tonnen Der Eine der Manner fand nur jest gerade zwischen ihm und bem Stamm, über ben er zuerft wegfeten mußte - ben Raum wollte et erft noch fret haben, ebe er den Angriff magte. Es war Ben, er hatte die Sacke bei Sette geworfen und den zweiten Spaten in die Sand genommen, der bort lag. Jest trater wieder damit gurud auf feinen frühern Plat, und jest war auch der einzige, vielleicht lette Augenblick gekommen.

"Ben?" rief da plotisch eine leise unterdrückte Stimme, die gerade von der Richtung her tonte, wo sein Fahrzeug lag, und in den dichten Buschen und Dornen rauschte es und regte es sich —

"Ja" — fagte bieser und hieft in seiner Arbeit ein "was giebt's? wer ruft da?"

"Sier liegt bei Gott das fremde Boot" — flufterte die Stimme wieder — "laßt Euer Graben jest lieber sein, und kommt mit hierher, es giebt vielleicht nachher gleich Iwei hineinzuwerfen."

D'Toole's Bergblut stadte — nicht allein der Ructweg war ihm abgeschnitten, sondern sein Boot sogar entdeckt. — Er konnte, falls er sich wirklich auf einer Insel befand, den Platz gar nicht wieder verlassen. Seine einzige Hoffnung blieb jest nur noch diedaß die Todiengraber dem Anfe Folge leiften und ihn allein laffen wurden.

"Bo liegt es benn ?" frug Ben und hielt inne mit Erdeauswerfen —

"Wleich hier — dicht an der außersten Landspike, unter der alten Sycamore —"

"So thut, wie Euch Kelly befohlen, und haltet die Mäuler" brummfe der Bootsmann — "wer weiß denn, ob er nicht gerade jett hier in der Gegend herumkriecht. Rehmt Euere Platze ein und verhaltet Euch ruhig — kommt er zurud, so fertigt ihn ab— doch ohne Schuß."

"Bie wird's aber, wenn Teufelsbill mit dem Flatboot kommen und das Zeichen geben sollte?" frug jener — aber immer noch mit unterdrückter Stimme zurück —

"Das geht Euch nichts an — Ihr bleibt auf Eurem Posten, und wir Anderen, wenn das Boot abgefertigt ist, treiben nachher die Insel von unten herauf vor — sinden wir ihn dann nicht, so läuft er Euch in die Hände."

Wieder sing er an zu graben und die Gruft mußte bald tief genug sein, denn ein ziemlich bedeutender Erdhausen lag schon an ihrer Seite. — Des Iren herz schlug so laut, daß er schon durch dessen Klopsen verrathen zu werden sürchtete — auch die letzte Stimme hatte er erkanut: es war jener Bube, den er in helena zu Boden geschlagen. Erbarmen hatte er hier nicht zu hoffen; wurde er entdeckt, so konnte kein Gott ihn retten. Ein Gedanke durchzuckte ihn setzt, wenn er nun vielleicht, während jene sich emsig mit ihrer Arbeit beschäftigten, leise in die Büsche kroch, dann, erst einmal im Dickicht, entweder im Sumpf einen Schlupswinkel suchte, oder auch, sobald er den Fluß erreichte, hinausschwamm in den Nebel? — Es trieb setzt so viel holz im Strom, daß er nicht zu sürchten brauchte zu ertrinken — und das wäre ja doch noch immer besser gewesen, als sich hier wie einen hund todtschlagen zu lassen.

Langsam schob er den linken Arm zur Seite, um sich darauf zu stüten, und den Körper nachzuziehen, doch das raschelnde Laub machte die größte Borsicht nothig. Iwar gruben die beiden Männer noch immer eifrig und das Geräusch der sallenden Erde übertäubte jede nicht zu auffällige Bewegung, auch hatte er sich schon auf diese Art wol zwei Schritte zurud und dicht zum Nand eines wirs ren Dornbusches gezogen, hinter dem ihm ein weicher moosiger Fleck raschere Bewegung möglich machte. Gerade aber, als er sich ein wenig ausrichten wollte, über einen dort liegenden herunterges brochenen Ast zu gleiten, preßte er mit der Hand auf einen dürren und morschen Zweig desselben, der mit ziemlich sautem Krachen abbrach.

D'Toole schrack zusammen, und blieb regungslos in der gerade eingenommenen Stellung liegen. Ben aber sprang rasch aus dem fast beendigten Grabe heraus, auf den Erdhügel hinauf, und blickte überall forschend in die neblige Nacht hinein.

"Hörtet Ihr nichts, Jones?" frug er nach kleinem Zwischens raum — mir war's, als ob irgend Jemand auf einen Aft trat — "

"Ich habe nichts gehört" — brummte der Andere, während er murrisch den Spaten aus der Grube warf und selbst nachkletterte — "so — das Loch ist jest tief genug, hol' der Teusel das Maul: wurfsgeschäft. Wenn Ihr glaubt, daß ich hier auf die Insel geskommen bin, Todtengräber zu werden, so habt Ihr Euch verdammt geirrt — werft das Aas hinein, daß wir sertig werden. — Verswünscht unheimliches Geschäft ohnedies, so in Nacht und Nebel dazustehn und Leichen einzugraben — Ihr habt wol derlei Arbeit machmal hier?"

"Daß Ihr boch das Maul nicht halten könnt und in Einem fort Euer ungewaschenes Zeug schlabbern müßt" — brummte Ben. — "Mir war's, als ob hier Jemand auf einen Zweig trat — nun? Donnerwetter — wo ist denn der Leichnam? ah hier — ich dachte, er läge weiter brüben. — Kommt, Jones — der Bursche ist schwer

— schleppt ihn mit über den Sügel hinüber. — Jum Teufel, fürchtet Euch nicht ihn anzufassen — es wird nicht die erste Leiche sein, die Ihr mit unter die Erde bringen helft."

"Er ift noch ganz warm" sagte Jones, während er schaubernd bem Befehl gehorchte — "am Ende lebt er gar noch?"

"Unsinn" — sagte Ben lachend, "wer Kelly's Messer einmal geschmedt hat, braucht keine Medicin weiter. — Warum soll er benn auch schon kalt sein, er ist ja kaum eine Stunde tobt."

Sie faßten den vermeintlichen Leichnam und trugen ihn an die Grube. — Jones, der die Schultern hob, rutschte dabei und fuhr in der frischausgeworfenen Erde aus, so daß er den Oberstörper des Iren loslassen mußte, der allein in sein Grab hineinglitt.

Test war auch der Augenblick erschienen, wo er handeln oder verderben mußte, denn noch sah er sich unenideckt. Iwar zuckte er zusammen, als ihn Iener fallen ließ, und griff fast unwillfürlich mit den Armen aus, sich zu schügen, doch die Dunkelheit der Nacht verhinderte Ben daran, es zu sehen. Er sühlte wol das Jucken, schrieb es jedoch dem Uebergewicht des schweren Körpers zu, und ließ jest die Beine ebenfalls hinab, die Erde wieder einzuwersen und die Arbeit zu beenden.

Die eiste Scholle siel auf den entsetzen Iren. — Sprang er auf und sloh er, so war sein Verderben fast gewiß — die Männer hätten ihn nie fortgelassen, und einmal entdeckt wußte er recht gut, daß er kein Erbarmen zu hoffen habe — blieb er aber liegen, so war er in wenigen Minuten lebendig begraben. — Nur eine Möglichkeit auf Rettung sah er noch — Jones' Worte erweckten einen neuen Gedanken in ihm. Sobald sie ihn sur noch nicht todt hielten, begruben sie ihn auch nicht, und in solcher Dunkelheit brauchte er kaum zu fürchten gleich entdeckt zu werden. Auf seden Vall gewann er radurch Zeit und das war ihm setzt — das sichere Verderben hier vor Augen — Alles.

Perzweite Spaten voll Erde siel auf ihn nieder und er köhnte laut —

"hab' ich's Ench nicht gesagt? der lebt noch — beinahe hatten wir thn lebendig verscharrt."

"hm" — brummte Ben und hielt mit Erdewerfen ein — "ware auch noch kein so fürchterlicher Berluft gewesen; aber was, jum Donnerwetter, fangen wir benn ba —"

Ein ferner Schuß unterbrach hier seine Worte — er sprang wenigstens, als er den Ruall vernahm, rasch empor und horchte hoch auf. Ein scharfer Psiss — das wohlbekannte Zeichen der Bande — wurde in demselben Augenblick lant und schien fich mit Bliges- schnelle am ganzen User hin fortzupflanzen.

"Das ist Teufesbill! — bei Gott!" rief der Pirat und schwenkte jubelnd den Sut — "hurrah, da giebt's frische Beute. Jest aber — alle Wetter den Cadaver hier hatte ich bald vergessen. Iones, scharrt ihn einmal wieder aus und seht, was Ihr mit ihm ansansen könnt — ich bin gleich wieder da, und will nur einmal nach dem Boot oben springen, daß die Burschen ihre Schuldigkeit thun."

"Aber bester Sir" — rief Jones ängklich — ich soch nicht —"

"Thut, beim Teusel, was man Euch sagt und rührt Euch nicht hier von der Stelle", rief Ben drohend, "in zwei Minuten bin ich wieder da," und ohne seine Einrede weiter zu beachten, warf er den Spaten hin und sprang im nächsten Augenblick über den neben ihm liegenden Stamm hinweg, dem Orte zu, wo des Iren Boot augebunden lag.

O'Toole wußte jest aber, daß für ihn der einzige, vielleicht lette Moment zum handeln gekommen sei, und er war nicht der Mann, der den hatte unbenutzt vorübergelaffen.

"Hülfe!" stöhnte er mit halbunterdrückter Stimme leise und kläglich — "Hülfe — ich — ich ersticke!"

"Ei fo wollt ich benn voch", murmelte Jones vor sich hin, wahrend er in die Grube sprang, den Jren unter die Arme saste und mit äußerster Anstrengung seiner Kräste emporhob — "daß ven verdammten Wassertreter der Teusel hole — läßt mich hier mit dem — schweren — Burschen — herr Gott hat der Mensch ein Gewicht — ganz allein. So, Sir, könnt Ihr das eine Bein heben? — Ich will Euch nur für jeht — alle Wetter, Ihr seid ja ganz trästig auf den Füßen — was ist denn d

Er hatte alle Ursache erschreckt zu sein, benn der vermeintlich schwer Berwundete, den er aus der Grube mit emporheben half, richtete sich plöglich und mit anscheinend aller Leichtigkeit auf, faßte, ehe der zum Tode Erschreckte auch nur einen Julseschret ausstoßen konnte, diesen mit der Linken und schlug ihn im nächsten Augenzblicke mit der gevallten Rechten so urkräftig und bozerrecht zwischen die Augen, daß dem so gewaltig Getroffenen mit Bligesschnelle die ganze himmelskarte vor seinem inneren Gesicht vorüberstog und er bewußtlos neben dem Grabe zusammenknickte.

O'Toole war denn auch nicht lässig, die ihm jest gebotene Freisheit zu benutzen, rasch übersprang er das ihm nächste Gewirr von Aesten und Strauchwert, und fich dem Strome zu, als Ben eben wieder zu dem Grabe zurücklehrte.

"Jones!" rief er hinter dem Davonspringenden her — "Jones — wo zum Tenfel wollt Ihr denn hin? Ei so hol' doch die Pest den Halunken" brummte er dann halblaut in den Bart, "wenn der glaubt, daß ich ihm in solchem Disticht nachrenne, ist er vers dammt trre, und fort kann er auch nicht, so viel weiß ich, denn vom Schwimmen versteht er nichts und die Boote sind besetzt — wird schwimmen versteht er nichts und die Boote sind besetzt — wird schwimmen versteht er nichts und die Boote sind besetzt — wird schwimmen. Aber zum Bonnerwetter," wandte er sich dann, als et mit bem Fuß an den regnnzslosen Körper stieß, gegen diesen "wittlich todt, und nur noch einmal zu guter Lest gestöhnt? win dann komm, Tudsy, dann wollen wir auch keine kongen Umstände mit Dir machen. — Danks überhaupt

dem Capitain, der Dir den Strick erspart hat." — Er stieß bei diesen Worten den Körper in die Grube zurück, tappte dann nach dem Spaten umher, und der nächste Augenblick fand ihn eifrig beschäftigt, den nur betändten Genossen — lebendig zu begraben.

## V.

## Der Blinde Paffagier. — Der Black Hawk.

Lautlos trieb die "Schildkröte" mit dem Strom hinab — Bob Roy hielt, soft im eisernen Griff, das schwankende Steuer, und die Männer, noch immer um den Lootsen gedrängt, machten es ihm unmöglich, auch nur das geringste Zeichen den nahen Freunden zu geben. Wol eine Stunde konnte so in peinlicher Erwartung verstossen sein; lange schon waren die Auderschläge des sernen Boosies verhallt, und weiter, immer weiter ließen sie den Platz zurück, der ihnen bald so verderblich geworden wäre. Wer noch immer wußten sie nicht, wo sie sich eigentlich besänden und ob mit der Bermeidung des einen Feindes die Gesahr auch wirklich vorübersei. —

Edgeworth lud indessen, so rasch und geräuschlos als möglich, die beiden Büchsen, aber kein Auge verwandte er dabei von dem Mörder seines einzigen Sohnes, der jest in grimmem Aros, doch ohne weiteren überdies nuslosen Widerstand zu leisten, von Seilen umwunden an Deck lag. Bob Roy dagegen beobachtete seinerseits kaum weniger ausmerksam und immer noch mistrauisch das Steuer, an dem unstreitig irgend ein fremdartiger Körper hing. Was es aber sei, konnte er unmöglich erkennen, und hoffte nur auf das nicht mehr ferne Aggeblicht. Bis dahin sollte er istoch nicht über

den Gegenstand seiner Rengierde und Besorgniß in Ungewishett gelassen werden; noch stand er, und suchte durch ingend eine viele leicht zufällige Bewegung des Anhängseis dessen Rainr zu erstennen, als plöslich sein scharses Gehör ein leises Stöhnen verzuchm. Es blieb ihm jest tein Iweisel mehr, daß irgend ein Menschwob Freund ob Feind, mußte noch dahin gestellt bleiben — an dem weit in den Strom hinausragenden Golze hing.

Wäre das übrigens wirklich ein Feind gewesen, so hätte er sicherlich schon früher das gethan, was der gefesselte Bill in verszweislungsvoller Anstrengung umsonst versucht — ein Zeichen den nahen Rameraden zu geben. Wenn aber das Gegentheil, weshalb hing er sich da so heimlicher Weise an ihr Boot, und verrieth durch keinen willfürlichen Lant seine Gegenwart? Bob, um die Ungeswisheit, die ihm peinlich wurde, loszuwerden, winkte dem Capitain. Dieser aber, hätte er seine Bewegungen auch wirklich in der dunklen Racht erkennen können, achtete nicht auf ihn, und die übrigen Leute waren ebenfalls so mit sich selbst beschäftigt, daß er endlich besschloß die Sache auf eigene Hand abzumachen.

"Halloh the boat!" sagte er in dem gewöhnlichen Anruf mit halbunterdrückter Stimme und bog sich so weit er konnte über Boto hinand, dem fremben Gegenstande zu. — Deine Antwort erfolgte, und es war angenscheinlich, der "Passagier hinten aus" wünschte incognito weiter zu reisen.

"Hallon the beat!" wiederhofte Bob Roy und schüttelte das eine Ende der sangen Steuersinne, das et in der Hand hielt, ein wenig, um wahrscheinsich dem am andern Ende Besindlichen das durch anzudenten, daß er gemeint sei. Die Worte — es waren die ersten, die nach jeuem Kampf an Bord der Schildfrote gesprochen worden, erregten die Ausmerksauseit der Uebrigen, und sie wandten Aus die Köpse zurück, während Edgeworth leise, die Büchse im Ansschlag, dem Steuer zuschritt. "Hm," murmelte da der lange Poosier, als seine freundliche Anrede noch immer erfolglos blieb — "versals seine freundliche Anrede noch immer erfolglos blieb — "versals seine freundliche Anrede noch immer erfolglos blieb — "versals seine freundliche Anrede noch immer erfolglos blieb — "versals seine

stockter Geselle das, wie es scheint — verdammt schweigsam — siebt trockene Unterhaltung, mussen ihn einmal ein wenig anseuchsten;" und indem er dem Wort die That solgen ließ, hob er das dis dahin niedergedrückte Steuer, welches er in den Handen hielt, empor, und tauchte dadurch, du es ziemlich auf der Mitte balanseirte, das andete, an welchem er den geheimnisvollen Besuch versmuthete, natürlich unter Wasser. Das geschehen, zog et die Spisse wieder, so weit wie früher, berunter, lehnte sich mit der Brust dars auf und rief nun noch einwal, als ob in der Jwischenzeit gar nichts Besonderes vorgesallen wäre: —

"Halloh the boat!"

Lauteres Schnaufen und Athemholen war die Folge dieses Experiments, aber immer noch kam keine Antwort, wonach Bob, ohne besondere Umftände, die Tause wiederholte, das Steuer diese mal aber etwas länger unter Wasser hielt als früher.

"So, mein herzhen," sagte er bann, als er es zum zweiten Mal an Ded niederdrückte, "wenn Du jetzt nicht redest, so saß ich Dich wieder hinab und stemme dann hier den Stock unter die Finne, nachher werst Du —"

"Rehmt welch — nehmt mich — an — Bord!" köhnte da eine menschliche Stintme, und Edgeworth, ber jest mohl einsah, daß ihnen von dieser Seite keine Gefahr drohe, ließ den Sahn seiner Büchse nieder und legte sie an Deck.

"Ja — nehmt mich an Bord!" brummte Bob Rob leise vor fich bin, tas ift leicht gesagt, aber wie? — die Joke ift nicht ba — kannft Du nicht am Ruder heraustlettern, mein herzwen?"

"Rein — ich kann — nicht!" lantete die Antwort, und die Sprache schon bewies, wie der Fremde erschöpft und selbst kann noch im Stande sei, sich dort sestzuhalten, viel weniger denn mit den nassen schweren Aleidern an der schlüpfeigen Stange hinaufzuklimmen.

"Bir wollen ihm ein Lan gewerfen," flufterte Edgeworth.

"Wird auch nicht viel helfen," meinte Bob — "er scheint halb fertig — ich werde wol wieder hinaus mussen."

"Benn es nun einer jener Buben mare." -

"Glaub' es kaum," sagte Bob und warf Jack und Hose an Deck — "aber wenn auch, er ist caput und — auf Siche Art möchte ich ihn doch nicht dahinten umkommen lassen. Steht einmal hier bei dem Tau ein Paar von Euch, aber haltet sest — ich will hins unter und es ihm um den Leib schlagen, nachher kann er sich mit größter Bequemlichkeit wie ein Katsisch an Deck ziehn lassen." Und damit kletterte er rasch, das eine Ende des Tau's in der Hand, auf dem Steuerruder hinaus, dis er einen sest an das nasse Holz geklammerten Arm ergreisen konnte, an dem fühlte er sich hin, ließ sich rasch neben ihm in's Wasser hinab, schlang das Tau um den Körs der des Fremden, zog den Knoten sest und rief nun, während er selbst mit der Rechten in die Schlinge griff:

"Solt an Bord!"

(

Benige Minuten spater lag ber also Gerettete an Ded, aber es bedurfte geraume Beit, ebe er fich nur in so weit erholt batte, einzelne an ihn gerichtete Fragen verständlich zu beantworten. Kälte und Angst hatten ihn fast seiner Sinne beraubt und er mußte in wollene Deden eingeschlagen und tüchtig gerieben und geknetet werden. Sein erstes Wort nach allen Diesen Borbereitungen war eben= falls eine Art instinctartigen Gefühls des besten Gulfmittels — er ftohnte "Bhisken", und die Bootsleute, welche felbft die vorzügs lichste Meinung von solcher Arznei hegten, waren rasch mit bem Labsal zur hand. Als er fich aber so weit erholt hatte, einen nur etwas umftandlichen Bericht über fich geben gu tonnen, und zugleich einsah, er befinde fich unter guten ehrlichen Menschen wobei er allerdings noch manchmal scheu ben Blick nach dem erschoffenen Insulaner wie nach bem gebundenen und wohlbewachten Lootsen warf - entbedte er bem alten Ebgeworth, wer er sei und was ihm begegnet ware.

Es war D'Toole, der, als er das Ufer des Mississppi erreicht hatte, shne Bogern in ben Strom sprang und, so weit er konnte, hinausschwamm, um in dem Rebel jede Berfolgung unmöglich ju Da Der Miffissppi flieg, so mußte er auch, daß er, so= bald er die Edromung erreichte, Treibholz genug finden wurde, fich darauf auszuruhen. Bu diesem Zwede hielt er, so weit er bas vermochte, quer über, bis er ploglich bas Flatboot vor sich sah, und an beffen Stenerruber fließ. Bol erfaßte er es augenblidlich, aber der Larm an Bord machte ihn icon unschlussig, ob er es doch nicht lieber wieder fahren laffen und fuchen follte, irgend einen schwimmenden Stamm zu erreichen. Da vernahm er dicht hinter fich das Rudern der Boote — er wußte, es waren seine Verfolger, und in Angst und Entsetzen klammerte er sich fester an das Bolg, was ihn jest noch hielt, und vielleicht allein retten konnte. Dieses festere Anklammern machte aber das freihangente Ruder auch knarren und bewog Bob Roy es fest zu halten. Der Ire fürchtete indessen immer noch in Feindes Bande gu gerathen, wenn er fich Denen an Bord zu erkennen gebe, und erft tas gewaltsame Gintauchen des Ruders, bei dem er, hatte Bob seine Drohung mahr gemacht, erstiden mußte, zwang ihn fich auf Bnade ober Ungnate zu ergeben. — Seine Krafte waren erschöpft — er fonntenicht mehr.

Aufmerksam lauschten jest die Männer dem Bericht über das, was O'Toole gesehen und erlebt, und Edgeworth schauderte zussammen, als er der Gesahr dachte, der sie so glücklich und fast wunderbar entgangen. Großer Gott — wie weit verzweigt mußte diese Bande sein, der er selbst, aus dem Norden Indiana's kommend, durch einen ihrer Helsershelser hatte in die Hände gespielt werden sollen. Was aber jest thun? in der nächsten Stadt die Anzeige machen, und die Bewohner aufrusen, den Platz zu zerstören? War es wahrscheinlich, daß sich gleich Männer genug zusammen fanden, einen solchen sicherlich wohlbefestigten Ort mit Erfolg anzugreisen? und mußten sie nicht, im entgegengesetzen Falle, jene selbst vor der

Gefahr warnen, daß sie sich ihr durch die Flucht entziehen konnten? Ja, war das nicht vielleicht jett schon durch all das Vorhergesgangene geschehn, und welches Elend konnte über tas Land gebracht werden, wenn sich eine solche Verbrecherbande nach allen Richtungen hin zerstreute?

Rasch trieben sie indessen mit der Strömung hinab — sie mochsten vielleicht, seit sie die gefährliche Insel verlassen hatten — zehn bis zwölf englische Meilen gemacht haben. — Da rief der Mann, der vorn als Wache auf dem Boote saß, ein Licht an — neben dem sie rechts vorbeitrieben und daß, wie sie bald kanden, von einem dort gelandeten Dampsboote herrührte. Die Ofenthüren waren gesöffnet, und so nahe strichen sie daran vorüber, daß sie deutlich zwei, vor den halb niederhebrannten Kesselseuern lagernde Neger erkennen konnten.

"Greift zu den Finnen, meine Burschen!" rief da Edgeworth, "rasch, Bohs, das User kann hier kaum sunszig Schritt entsernt sein. — Komm, Bob, saß den Bug ansuven — halt — ruhig noch mit den Larbordsinnen — so, nun greift zusammen aus — ein Bischen mehr hinauf, Bob, wir kommen sonst zu weit von dem Dampfer ab — das wird's thun —"

Und mit raschen und kräftigen Ruderschlägen trieben die Leute das schwere Boot dem Lande zu, warfen um den ersten Baum, den sie erreichen kounten, das Tau, und lagen bald, eiwa zweihuns dert Schritt unter dem Dampser, ruhig und sicher vor Springs und Sterntau. D'Toole aber, der sich jetzt, wieder vollkommen erholt und erwärmt hatte, sprang mit Edgeworth an Land, um auf der noch trocken gelegenen Userbank hin das Dampsboot zu erreichen und den Capitain desselben von den Ereignissen der letzten Racht in Renntniß zu setzen.

Das Dampsboot war der "Blachawt" — von Fort Jonesboro, am Redriver für St. Louis bestimmt, und führte die von der ins dianischen Grenze abgelösten Truppen nach der Missouri=Garnison

hinauf. Der Nebel hatte es ebenfalls gestern Abend gezwungen, hier beizulegen, und es mußte sich ohnedies, als altes, schon ziemlich mitgenommenes Boot, gar sehr in Acht nehmen und schonen, um nicht durch ein zufälliges Aufrennen ber größten Gesahr ausgesetzt zu werden.

Kaum vernahm übrigens Capitain Colburn — selbst ein alter Soldat, und früher Capitain der Texanischen Insurgenten — das Nähere jener von O'Toole beschriebenen Berbrechercolonie, als er erklärte, unter jeder Bedingung dort landen und den Plat unterssuchen zu wollen. Lag ein Irrthum zum Grunde, so konnten es ihm die Ansiedler nur Dank wissen, daß er wenigstens den Willen gezeigt habe, ihnen beizustehen, und erwies sich die Sache als besgründet, so war es vielleicht nur durch augenblickliche und nachs drückliche Maßregeln zu ermöglichen, die Flußpiraten zu überraschen und gefangen zu nehmen.

D'Toole warf zwar hiergegen ein, daß er eben so wenig eine Idee habe, wo jene Bante hauste, als wo er sich selber gegenwärztig besinde, da er im Nebel sörmlich blind umhergefahren sei. Edzgeworth dagegen bezeichnete Capitain Colburn ziemlich genau den Plat, wo sie am letten Abend gelandet waren, und da von dort aus die Strömung gerade auf No. Einundsechzig zusührte, so blieb es denn auch nicht langem Zweisel unterworsen, daß diese, bis dahin für öde gehaltene Insel der Insluchtsort der Verbrecher sei.

Bor allen Dingen wurden einige Matrosen mit der Jolle nach dem Flatboot hinunter gesandt, um den Steuermann Bill an Bord des "Blackhawt" zu bringen, dieser aber verharrte trop Verspreschungen und Drohungen in hartnäckigem Schweigen, und ließ nur, als er die fremden Matrosen um sich sah, den Blick von Einem zum Andern schweisen, ob er nicht doch vielleicht ein ihm freundlich gessinntes Antlip darunter entdecke. Ueberall hafteten aber die Augen der Mäner mit dunklem, Unheil verkündendem Ernst auf seiner gessessselten Gestalt, und er wandte sich endlich mit wildem Unmuth in

Wort und Miene ab von der feindlichen, von flammenden Riens holzspänen grell beleuchteten Schaar.

Ehe sich der Nebel zertheilte, war übrigens ein Vordringen uns möglich, denn erstlich hatten sie stromauf die Insel gar nicht auf's lingewisse hin gefunden, und dann durften sie sich auch nicht der Gefahr aussehen, auf den Sand zu laufen, da sich sonst die Versbrecher leicht und ungestraft auf Booten gerettet hätten.

Ebgeworth wollte nun allerdings auf seinem Fahrzeug bleiben, um nicht allein seine Ladung ftromab zu nehmen, sondern auch bas Mrs. Everett gegebene Berfprechen zu halten. Das sab er aber bald durch zwei Umftande unmöglich gemacht, erstlich durch den Capitain Colburn felbst, der seine Gegenwart unbedingt verlangte, um ihn auch für Diefe eigentlich willfürliche Sandlung bei ber nächsten Behörde zu vertreten, mehr aber noch durch die feste und bestimmte Erflarung seiner Leute, lieber ben letten Cent ihres Behalts im Stiche zu laffen, ebe fie nicht bas Rauberneft mit auffuchen und die Schlangen gertreten mochten, die auch die giftge= schwollenen Fange gegen fie erhoben hatten. Allein tonnte Edge= worth bas Boot unmöglich stromab nehmen. Der Capitain befeitigte aber endlich auch die lette feiner Bedentlichkeiten badurch, daß er, als er erst erfahren hatte, welche Ladung Jener führe, erklarte, die Baaren selber, und zwar für die Garnison am Dissouri ankaufen zu wollen. Ueber den Preis verftandigte er fich leicht mit dem alten Mann, und da er felbst fast gar teine Fracht an Bord hatte, so ließ er sein Dampfboot langsam den Strom hinab bis neben das Flatboot schaffen. Bahrend nun die Mannschaft beider Fahrzeuge, von ben Soldaten redlich dabei unterstütt, mit einem Eifer arbeiteten, als hange ihre funftige Glückseit an bem schnellen Ueberladen der Fracht, und als handele es fich hier nicht barum, einem Rampf mit Berzweifelten, vielleicht dem Tod entge= gen zu gehn, schlossen bie beiden Manner in ber Cajute den Ban= Del ab. Das ber Dame gegebene Berfprechen durfte ben alten

Mann jest auch nicht langer hindern, denn diese erklarte, nach den Borfallen der letten Nacht viel lieber wieder mit dem Blachawk nach Helena zurücklehren und das nächste Dampsboot stromab bes nuten zu wollen, als sich noch einmal solcher Gefahr auszusehen. Ueberdies konnte man nicht wissen, ob die Verbrecher nicht vielleicht auf ihren Booten flüchtig geworden waren oder noch würden, und dann machten sie gewiß den Strom auf die nächste Zeit unsicher.

Die Bertheilung bes Rebels mar nun bas Einzige, mas noch abgewartet werden mußte, und ein frischer Morgenwind, ber fich gegen Sonnenaufgang erhob, ließ fie in dieser Sinsicht bas Beste Indessen vertraumten fie ihre Beit nicht unnug; alle Borbereitungen wurden getroffen, einem gefährlichen Feind zu begegnen, die Waffen in Ordnung gebracht und die Leute gemustert. Capitain wollte anfangs Freiwillige auswählen, Die erfte Landung mit biefen zu magen, sah fich aber bald gezwungen, selbst eine Aus: wahl zu treffen, benn Alle traten vor und verlangten ben ersten Fuß an Land segen zu dürfen. Außer ihren gewöhnlichen Waffen empfingen die Leute noch, um das von D'Toole beschriebene Didicht an burchdringen, Beile, Aexte und ichwere Meffer, fo viel fich auf treiben ließen, und ihr erfter Angriff follte fich auf ben Plag richten, von dem die Manner auf ber Infel gesprochen — die untere Spike, wo aller Bahrscheinlichkeit nach ihre Boote verstedt lagen. Gelang es, fich biefer zu bemachtigen, so schnitten fie ben Piraten Die Flucht ab, und ber Tapferteit ber Angreifenden blieb es in bem Fall allein überlassen, der gerechten Sache ben Sieg zu gewinnen.

### VI.

## Mrs. Breibelford und ihre Gafte.

Der Leser muß noch einmal mit mir zu jener Zeit zurücktehren, wor Tom Barnwell, so unerwarteter Weise angeklagt und verhaftet, von dem Constabel dem Gefängniß oder der sogenannten County jail zugeführt wurde, während der Squire mit Sander den Weg nach dessen eigenem Hause einschlug. Diese Jail befand sich aber in derselben Straße mit Wrs. Breidelford's Haus und zwar gerade schräg über von ihm, auf der andern Seite des schon früher erzwähnten freien Plazes, so daß also die beiden Männer, sobald sie in die links absührende Straße traten, den dem Gesangenen nachzdrängenden Menschenhausen verließen. Tom dagegen sah sich bakd darauf in einer kleinen, nach dem Plaz hinaussährenden Belle einzquartiert und seinem eigenen, nichts weniger als angenehmen Nachzdenken überlassen.

Unruhig schritt er in tem engen, dunklen Raume auf und ab, und suchte sich die wunderlichen Borgange dieses Abends möglicher Weise zusammenzureimen; doch umsonst, des Richters Betragen selbst blieb ihm räthselhaft, und daß Hawes ein Schurke sei, bezweiselte er jest keinen Augenblick mehr. War er verhaftet worden, um an der Entdedung irgend eines Bubenstücks verhindert zu werden? Er blieb — als ihm dieser Gedanke zum ersten Male das Hirn durchs zucke, schnell und betroffen stehen, und sah starr vor sich nieder. War das möglich? — nein, nein, der wirkliche Constabel hatte ihn ja verhaftet — der Richter war dabei gewesen, das konnte nicht sein; ja der Mann selbst, der ihn beschuldigt, war ihm fremd, er hatte ihn in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen, das wußte er gewiß; es mußte also ein Irrthum sein, der sich bald ausstären würde. Sollte er aber indessen hier sizen? Edgeworth

hatte unmöglich so lange auf ihn warten können — und Marie? — was wurde aus dem armen, unglücklichen Wesen?

Wiederum schritt er schnell und heftig auf und ab, und suchte in der raschen Bewegung auch jene wilden tobenden Gefühle zu bes schwichtigen, die ihm Herz und Sinn durchglühten. Endlich, als sein Blut ansing sich ein wenig abzukühlen, trat er an das kleine, durch schwere Eisenstäbe wohlverwahrte Fenster und blickte in die neblichte, nur hier und da von einem matischimmernden Licht erhellte Straße hinaus.

Der Plat vor der Jail war menschenleer; Die, Die ihm borts hin gefolgt, hatten geschen, wie fich die schwere eichene Thur hinter ihm schloß — eben diese Thur dann noch eine Beile angestarrt und nun langsam wieder den Weg nach ihren verschiedenen Bohnungen eingeschlagen. Nur ein einzelner Mann tam noch die Strafe berunter und blieb — er hatte fich den Ort deutlich genug gemerkt gerade vor demfelben Sause stehen, vor deffen Thur er jenen jungen Mann überrascht hatte. 'Sollte das Hawes wieder sein? war er zurückgekehrt von seinem franken Beibe? und suchte er jest noch einmal da, wo ihm ber Einlaß früher verweigert worden, Butritt zu erhalten? Es dunkelte zu fehr - er konnte die Gestalt nicht mehr erkennen, deutlich aber vernahm er bas mehrmalige, zulest ungeduldige Rlopfen, und endlich wurde es in dem Sause lebendig. An den unteren Fenstern erschien ein Licht, bald barauf öffnete fich die Thur — ein heller Strahl fiel wenigstens auf ten Beg hinaus — und gleich darauf verschwand die Bestalt. nach erstarb auch das lette Berausch; die letten Lichter, die er theils oben theils unten an der Strafe beobachtete, erloschen. Rur in jenem Sause blieb es hell.

Stunde nach Stunde stand Tom so an dem kleinen Fenster und blickte hinaus in die seuchte, trostlose Racht; Stunde nach Stunde lauschte er dem fernen monotonen Geräusch der Frosche und dem wunderlichen, dann und wann die Stille unterbrechenden

Schrei einzelner, über die Stadt hinwegstreichender Nachtvögel. Träumend hingen seine Augen an dem Nebel, und er tachte der versgangenen Tage — der vergangenen Liebe. Manche Thräne war ihm dabei, so recht heiß aus dem Herzen kommend, über die gesbräunte Wange geträuft, und er gab sich nicht einmal die Mühe, sie wegzuwischen, ja er fühlte sie vielleicht nicht einmal.

Allein — ganz allein stand er in der Welt, keine Seele hatte er mehr, die ihn liebte, kein Herz, das an ihm hing; starb er jest, wer war da, der sich viel um ihn gekümmert, der sein vielleicht mit einer Thräne gedacht hätte? — Riemand, Riemand, und als ihn der Gedanke durchbebte, barg er tief aufseuszend das Antlis in den Händen und starrte in die wilden, wirren Bilder hinein, die an seinem innern Auge vorüberstürmten.

Einmal fuhr er empor — es war ihm fast, als ob er über die Straße herüber einen schwachen Schrei gehört hätte — sein Blick traf auf das noch schimmernde Licht in dem geheimnisvollen Hause, aber Alles war ruhig, kein Laut störte die tiese Stille, und ermüdet warf er sich endlich auf sein hartes Lager nieder, ein paar Stuns den zu schlasen, und wenigstens für kurze Zeit alles das zu versgessen, was ihn jest mit so schmerzlichem Weh erfüllte.

Gar verschieden ging es indessen in dem, kaum zweihundert Schritt entfernten und noch erleuchteten Hause zu, wo Mrs. Louise Breidelford ihre, wie sie oft äußerte, "bescheidene und anspruchslose Wohnung" ausgeschlagen hatte. Allerdings hatte Tom Barnwell ganz recht gesehen, oder wenigstens recht vermuthet — jene Gestalf, die bald nach seiner Gesangennehmung vor das Haus zurückehrte, war wirklich die des vermeintlichen Hawes gewesen, und lange mußte er wieder klopsen, ehe er Einlaß erhielt. Der junge Verzbrecher war aber nicht so leicht abzuweisen, und viel zu schlau, als siech durch ein einsaches Ruhigverhalten der Inwohnenden gleich

bavon überzeugen zu lassen, das Haus sei wirklich für den Augensblick unbewohnt. Er kannte seine Leute besser und vermuthete gar nicht mit Unrecht, daß Mrs. Breidelford, troß ihrer sonst in der That ungewöhnlichen Schweigsamkeit, sicherlich hinter der Thür stehe und jede seiner Bewegungen belausche. Als sein Klopsen des halb immer noch erfolglos blieb, bog er sich zum Schlüsselloch nies der und flüsterte durch dieses:

"Meine verehrte Mrs. Breidelford, es thut mir zwar unendslich leid, daß Ihnen meine Gesellschaft nicht übermäßig interessant oder wünschenswerth zu sein scheint, ich muß aber nichts desto weniger Einlaß haben, und wenn Sie die Thür nicht öffnen, so klopf ich hier so lange, bis die ganze Nachbarschaft rebellisch wird — dort unten hör' ich schon wieder Leute kommen." Und wiederum begann er mit beiden Fäusten die Thür zu hämmern. Keine halbe Minute hatte er es diesmal fortgesetzt, als er von innen einen schweren Riegel zurückschieben hörte — gleich darauf noch einen, dann war Alles wieder ruhig. Er versuchte jetzt die Thür zu össenen, diese mußte aber auf jeden Fall noch verschlossen seine, und ohne sich auf weitere Demonstrationen einzulassen, begann er sein Pelotonklopsen auf's Neue.

"herr Du mein Gott!" sagfe da die entrüstete Stimme der ehrsamen Mrs. Breidelford, während sie jedoch den Schtässel im Schloß umdrehte und die Thur ein klein wenig aufmachte — "daß sich unser herr Jesus erbarme — wer in aller Welt —"

Sander schnitt ihr hier den Redeschwall kurz ab, denn kaum zeigte die Thur so viel Deffnung, daß er einen Fuß dazwischen schieben konnte, so legte er sich rasch mit seinem ganzen Gewicht dagegen, und besand sich im nächsten Augenblick im innern Raume. Dhue jedoch hier den Ausruf des Schrecks, wie die entsernte Ans deutung unverweilt eintretender Krämpse weiter zu beachten, warf er die Thur schnell hinter sich zu und verwahrte sie nun seinerseits

eben so forgfältig mit Schloß und Riegeln wieber, wie sie vorher verwahrt gewesen war. —

"Aber ich bitte Sie um Gotteswillen" — rief die bestürzte Frau —

"Ruhe, meine füße Lady!" bat Sander lächelnd, "Ruhe, holde Louise — Deine Unschuld ist unbedroht, Deine freundlichen Augen find nicht gefährdet, nur Deine herzigen Lippen mußt Du versichließen

Und wenn Dir bann bas Herz, zu voll, Im wilben Drange überquillt, Dann wirf Dich, Lieb', an diese Brust, Und all Dein Sehnen ist gestillt, Dein Sehnen, bas Dir —"

"Der Henker ist Euer Du!" unterbrach ihn jedoch hier Louise Breidelford auf nicht gerade freundliche Art, "was in des Teufels Namen vollführt Ihr einen Lärmen an einsamer Wittwen Thüren, als ob Ihr Euch ein Gewerbe daraus gemacht hättet, die Füllungen einzuschlagen. Mensch, seid Ihr rasend, oder wollt Ihr mich und Euch selber unglücklich machen?"

"Reins von Beidem, holde Ariadne," sagte Sander und machte einen Bersuch, seinen rechten Arm um ihre Taille zu legen, welche Bewegung sie aber auf geschickte und ärgerliche Weise parirte — "keins von Beidem, ich hatte nur Wichtiges mit Ihnen zu bereden, und da meine Zeit etwas beschränkt ist. — Aber, holdseligste der Kräsmerinnen Helena's, wollen Sie mich denn hier die ganze Nacht auf der Hausslur stehen sassen ich bin kalt, naß, hungrig, durstig, besraubt, verliebt und — in Gesahr — Eigenschaften, von denen jede einzelne hinreichend sein müßte, bei einer so liebenswürdigen entz zündlichen Frau auch das größte Interesse für den Eigenthümer zu erweden. Zuerst bitte ich also um Beseitigung der ersten vier, nachher wollen wir über die anderen reden. Mrs. Breidelsord, meine Name ist Sander, und ich habe schon früher das Bergnüsgen gehabt —"

"Ei so soll Einem doch der liebe Gott in Gnaden beistehen,"
rief die Frau in höchstem Erstaunen aus — "geht dem nicht das
gesegnete Mundwert wie die Nantee Dampsmühle am Whiteriver.
Was wollt Ihr von mir, Sir? was tommt Ihr in später Nacht
in einzelner und alleinstehender Frauen häuser, und macht zuerst
einen Lärmen vor der Thur, daß die ganze Rachbarschaft ausmert
sam werden muß? Bin ich hier in helena, um Logis für ragabondirende Landstreicher zu halten? soll ich jeden hergelausenen
Bootsmann bei mir aufnehmen, jeden nichtsnutzigen Galgenstrick der
gerechten Strafe entziehen? Aber das geschieht mir schon recht,
mein Seliger — wenn er jetzt von oben auf mich herabsieht, weiß
er, daß ich die Wahrheit rede — mein Seliger hat mir das schon
immer tausendmal gesagt — und tausendmal reichen nicht — Louise,
sagte er — halt, was soll's da? die Thur ist verschlossen — was
wollt Ihr an der Thur?"

"Nur Einlaß, holde Louise." sagte lächelnd Sander, "wenn nicht hier, doch oben — ich höre solche moralische Bemerkungen des alten seligen Breidelford ungemein gern, aber ich muß ein Glas heißen Grog ober Stew vor mir, und einen weichen behaglichen Sitz unter mir haben — also, wenn's gefällig ware —"

"Die Thur da ist verschlossen, sag' ich," rief Mrs. Breidelford jetzt wirklich ärgerlich, "hol' Euch doch der Henker, Mann, was wollt Ihr? weshalb kommt Ihr her?"

"Nachtquartier will ich, thenerste Louise," erwiederte Sander mit unzerstörbarem Gleichmuth — "Nachtquartier, ehrbare Wittib, und einen guten warmen Imbiß, um dabei mit Dir von einigen Geschäftssachen reden zu können."

"Das geht nicht — ich beherberge Riemanden," rief Mrs. Breidelford schnell — "kommt morgen am Tage wieder, wenn Ihr Geschäfte mit mir abzumachen habt."

"Miftreß Breidelford!"

"Beht zum Teufel mit Gurem Unfinn, ich will nichts mehr

horen — macht, daß Ihr fort kommt, oder ich rufe, so wahr ich felig zu werden hoffe, den Constabel."

"Mrs. Breidelford" — sagte Sander mit sanfter schmelzender Stimme — "theure Mrs. Breidelford — wollen Sie einen Unsglücklichen von Ihrer Schwelle, wollen Sie mich jest in den seuchsten Rebel, fast in der Gewißheit eines lebensgefährlichen Schnupfens und Katarrhs, hartherzig hinausstoßen?"

"Geht gutwillig, Sir, ober ich rufe wahrhaftig den Constabel," rief die Frau und schob die beiden Riegel wieder zuruck. Sander aber, der jest einsah, daß er den Scherz weit genug getrieben, flüsterte ernst und drobend:

"Salt, Madame, nicht weiter. — Gutwillig wollen Sie mich nicht hören, meine Bitten konnten Sie nicht bewegen, so mag die Furcht Sie dazu zwingen!"

"Furcht, Gir?" rief Madame heftig auffahrend -

"Soll ich Ihnen vielleicht einen Ramen nennen, der, wenn nur laut gestüstert, Ihren Hals schon dem Henter überliesern würde?" sagte Sander jetzt mit immer gesteigerter Stimme, — "soll ich Ihnen einen Nagel nennen, der der Nagel Ihres Sarsges werden könnte? — soll ich Ihnen — doch nein," brach er plöglich ruhiger ab, "ich will das nicht thun, ich bitte Sie nur um ein Nachtlager und Speis und Trank, das Uebrige bereden wir drinn — ich bin ein Freund — Sie verstehen, was ich damit meine. Kann ich hier bleiben?"

Mrs. Breidelford sah ihn verstört an — ein leichtes Lächeln spielte um seine Lippen und seine Augen schienen ihr in nur zu dentlicher Sprache zu sagen: ich weiß mehr, als ich Dir jest mitztheilen will — hüte Dich. — Ihr Gewissen schlug sie — ihr Herz klopfte ängstlich und sie sagte mit zitternder Stimme, die sie nur noch durch angenommene Verdrießlichkeit zu verdeden suchte:

"Ei zum Henker, Sir, Ihr gebraucht sonderbare Worte, Jes manden um eine Gefälligkeit zu bitten, aber — geht nur hinauf — 's ist ein häßlicher Abend heute und — es ist auch noch Jemand oben, den Ihr vielleicht kennt. Eigentlich ist mir's sogar lieb, daß ich mit dem — mit. dem Herrn nicht ganz allein bleibe. — Nein, hier ist die Treppe — ach Du lieber Gott, ob denn mein Seliger nicht recht hatte, wenn er sagte — Louise — es sind seine eigenen Worte —"

,`

"Bitte, Madame, wen soll ich oben finden, wenn ich fragen darf?" unterbrach sie Sander hier, "Sie werden begreifen, daß ich nicht jede Geselschaft —"

Louise Breidelford sah fich einen Angenblick um, als ob sie selbst hier fürchte, gehört zu werden, und stüsterte bann, während sie mit dem Lichte rasch an ihm vorbei und die Stiegen hinaufschritt:

"Henry Cotton — Ihr werdet begreifen, daß ich Ursache hatte, vorsichtig zu sein; ebe ich Gäste einnahm."

"Hm," sagte Sander und blieb, sinnend das rohe Treppengesländer mit der einen Hand erfassend, noch einen Augenblick unten an der Treppe stehen — "hm — wunderbar — Henry Cotton jest hier, und heute morgen — doch — was thut's? vielleicht ist es sogar gut, daß ich ihn hier treffe." Und mit flüchtigen Sätzen folgte er der schon vorangeschrittenen Lady, die jest ein Seitenzimmer öffnete und dem späten, kaum willsommenen Gast hineins leuchtete.

Es war ein kleines düsteres Gemach, von innen, und nach ter Straße zu, mit Gardinen verhangen; die Wände nicht tapeziert, doch die Spaken der Stämme, aus denen ste bestanden, wohl versklebt und das Ganze übertüncht; der Fußboden auch ziemlich rein und sander gehalten. Die Möbeln schienen übrigens, wenn auch einfach, doch bequem, und das im Kamin lodernde Fener, über dem ein breitbäuchiger kupferner Kessel zischte, gab dem Ganzen etwas heimliches und Gemüthliches. Dies aber schien besonders dem hier schon früher eingetvossenen Gaste wohlzuthun. Er lag, die Hände

auf ber Bruft gefaltet, in einem großen Sorgenflubl, bem sonftigen Leibfit ber Eigenthumerin, behaglich jurudgelehnt und mußte fo gang in die Betrachtung tes vor ihm ftebenden halbgeleerten Glafes vertieft sein, bessen purpurrother funkelnder Inhalt von einer hells brennenden Studirlampe beleuchtet murte, daß er den jest Ein= tretenden taum eines Blides wurdigte. Er that auch wirklich, als ob er hier herr im Sause und nicht ein Flüchtling und vogelfreier Berbrecher mare, auf beffen Einlieferung fogar ichon bedeutende Pramien gesett worden. Uebrigens wußte er recht gut, daß ihm feine Wirthin Niemand bringen wurde, der ihm gefährlich mar, und es freute ihn fogar Gesellschaft zu bekommen, ba er in ber alleis nigen Gegenwart von Dre. Breidelford wol nicht mit Unrecht einen hochft langweiligen Abend befürchtete. Madame hatte namlich, um felbst nicht in die Gefahr zu tommen, daß ihr Dienstmadchen ahnen konnte, wer ihr Gaft sei, dieses heute Rachmittag und noch ebe Cotton ihr Saus betrat, unter irgend einem Bormande zu ihren Aeltern geschickt, von wo fie vor morgen fruh auf teinen Fall gurud= fehren würde.

Sander schritt auf den Tisch zu, an dem der Flüchtling faß, und sagte lachend:

"Run wie geht's, Sir? die Bewegung gut betommen?"

Cotton sah staunend zu ihm auf, und es tauerte wol eine halbe Minute, ehe er den frühern Kameraden und Gehülfen erkanute, dann aber streckte er ihm rasch und freudig die Hand entgegen und sagte schnell:

"Ach, Sander, bei Gott — das ist kostbar, daß ich Euch hier finde — haben uns verdammt lange nicht gesehn."

"Run, so verdammt lange ist das eigentlich nicht," meinte der junge Berbrecher, die dargebotene Hand ergreifend, "es müßte denn sein, daß Ihr einen so ausgedehnten Begriff von zehn oder zwölf Stunden hättet."

"Bon gehn ober zwolf Stunden?" frug Cotton verwundert,

und Sander erzählte ihm jest lachend, wie und auf welche Art er einer seiner Berfolger geworden sei, und sehr wahrscheinlich, viels leicht auch etwas unfreiwillig, das Leben des mit dem Pferde ges stürzten Cook gerettet habe.

"Ei zum Teufel, das hatte ich wissen sollen," rief Cotton erstaunt und schlug mit der hand auf den Tisch — "die Pest noch einmal, wie hatte ich dem vermaledeiten hund den Ritt versalzen wollen. Doch — 's ist vielleicht so eben so gut; es hatte das County nur noch rebellischer gemacht, das mir überdies gerade gesnug auf den hacken sist."

Die beiden Manner unterhielten fich jest von seiner Flucht und den am Fourche la fave vorgefalleuen Scenen, über die Sander wenig Bestimmtes wußte, wahrend Mrs. Breidelford geschäftig das Abendbrod auftrug, das fie für ihre Gafte reichlich und schmadhaft bereitet hatte. Diese ließen fich denn auch nicht lange dazu Cotton, obgleich er schon zu Mittag wirklich fabelhafte Portionen zu fich genommen, fing noch einmal an zu effen, als ob er Wochen lang gefastet habe, und Sander, der ebenfalls seit diesem Morgen gehungert hatte, unterftatte hierin mit einem Gifer, der die würdige Wittib bald für ihre Speisekammer besorgt machte. Bahrend dem Effen wurde denn auch, nach amerikanischer Sitte, fast tein Wort zwischen ben Mannern gewechselt. Jeder ichien zu febr mit fich felbft beschäftigt, um an irgend etwas Anderes In denken, und erft als die Mahlzeit beendet und die Bowle mit dem dampfenden Gebrau gefüllt war, loften fich wieder ihre Bungen, und Cotton fing nun an - ein Begenstand, ben fie bis babin Alle vermieden - von der Infel ju reden, über die er von dem Gefährten Austunft verlangte.

"Hol's der Henker," rief er dabei — "ich sehe ein, daß ich's am Ende doch nicht umgehn kann. Die Pest über die Schufte, aber sie hetzen mich wie einen Wolf, und es ist ordentlich, als ob sie mir nur mit Willen den einen Schlupfwinkel offen gelassen

hatten. Gut - fie treiben mich jum Neuferften, fo mogen fie's benn haben. — Ber did aufstreicht, barf fich nachher nicht wun= bern, wenn ihm bas Brod zu fett wird - es ware möglich, bag ich der Brut auch noch einmal zu fett wurde. Sander, ich bin Euer Mann — nehmt mich morgen, oder meinetwegen noch heute Nacht mit auf die Insel hinunter — aber nein, heute und morgen muß ich mich erst einmal ordentlich ausruhn - ich bin halbtodt gehett, und abgemattet mag ich mich ba unten nicht vorstellen. Aber nun fagt mir auch — wie fteht's mit der Insel — wie find die Bedingungen, unter benen man aufgenommen werden tann, und - was hat man dafür zu thun. Es ift nicht um der Bewiffens: bisse mehr, aber man mochte boch gern, eh' man in eine solche Falle geht, ein klein wenig vorher wissen, was dort von Einem Run? Ihr schweigt? Ihr habt boch nicht etwa verlangt wird. Angft, daß ich Euch verrathen konnte?"

Sander schüttelte mit dem Kopf und sah eine Weile sinnend vor sich nieder. — Sollte er jest dem Manne von der Gefahr sagen, in der sie schwebten? — daß Alles auf dem Spiele stand und ihre ganze Sicherheit an einem Haare hing? — Nein — Mrs. Breidelford war noch im Jimmer, oder ging doch wenigstens ab und zu, und erfnhr sie das, so blieb ihm natürlich keine Hoffnung, auch nur einen Cent von ihr zu erhalten —

"Das hat keine Gefahr, Cotton," sagte er endlich "also Ihr wollt mit hinüber? — kennt Ihr denn schon die Wirksamkeit der Infel?"

"Ih nun, Rowson hat mir einmal einen kurzen Ueberblick gegeben. — Es existirt auch ein gewisses Zeichen, nach dem sie Einen aufnehmen."

"Allerdings — kennt Ihr aber auch den Schwur, den Ihr leisten müßt?"

"Ich kann ihn mir wenigstens sehr lebhaft denken," brummte Cotton — "doch — heraus mit der Sprache — seid nicht so verse Gerstäder, Fluspiraten. III.

dammt geheimnisvoll. Donnerwetter, Mann, bei mir habt Ihr doch weiß es Gott Richts zu fürchten, denn wenn irgend Einer in der weiten Welt Ursache hat Schutz zu suchen, so bin ich es."

Mrs. Breidelford hatte in diesem Augenblick das Geschirr hinausgetragen und Sander bog sich rasch zu Cotton hinüber und flüsterte:

"Laßt die Alte nur erst zu Bette sein. Ich' habe Euch wichs tige Rachrichten mitzutheilen, von denen sie aber gerade nichts zu wissen braucht."

"So? über die Insel?"

"Ruhig — fie kommt wieder — reden wir jest lieber von etwas Anderem."

In diesem Augenblick trat die würdige Dame wieder ein, und Sander erzählte jest lachend dem Kameraden, wie sie vorhin, unten vor ihrer Thür, einen ganz unschuldigen Mann verhaftet hätten, von dem sie fürchteten, daß er ihnen gefährlich werden könnte.

"Nun, wie ist's?" sagte da Mrs. Breidelford, und trat mit zum Tische — "wie steht's? schon verabredet? geht Cotton mit hinunter? 's ist das Beste, Mann, was Ihr thun könnt, und ich würde noch diese Nacht dazu benutzen. Louise, sagte mein Seliger immer, "schneller Entschluß, guter Entschluß — nur nicht zaghaft, wenn Du auch eine Frau bist." — Ein merkwürdiger Mann war Mr. Breidelford — Gentlemen, und —"

- "Mußte ein solch' ungludseliges Ende nehmen," siel Sans ber hier, mit einem Seitenblick auf Cotton, ein.

"Ungläckleiges Ende, Sir?" rief Madame schnell, und ihre Blicke flogen von Einem der Männer zum Andern. — "Unglücksselges Ende? o, ich weiß recht gut, was Sie damit meinen, Sir. — Pfni, schämen Sie sich, Mr. Sander, solche niederträchtige Gerüchte auch noch in den Mund zu nehmen; seine Junge solchen nichtswürdigen Berläumdungen zu leihen. — Aber ich sehe wohl,

wie es ist; mein Seliger, das liebe gute Berg, hatte gang recht — Louise, fagte er immer — "

"Lassen Sie's gut sein, meine liebe Mrs. Breidelford," sagte Sander rasch und suchte ihre hand zu ergreisen, die sie ihm jedoch unwillig entriß — "'s war wahrhaftig nicht so bos gemeint, Sie müssen auch nicht gleich immer das Schlimmste darunter verstehn. Haben Sie mir nicht selbst einmal versichert, daß Ihr Seliger gesagt hätte — Louise, sagte der gute Mann, der nun im Grabe liegt — denk nicht gleich von Jedem das Schlimmste — die Welt ist besser, als man sie macht?"

"Ja, Mr. Sander, das hat er gesagt, mehr wie tausendmal. bat er das gesagt," siel bier die Frau, an ihrer schwachen Seite angegriffen, schnell beruhigt wieder ein, "und darin hab' ich ihm auch gesolgt. — Breidelford, sagte ich oft — ich weiß, Du hast recht, und wir sind Alle sündige Menschen, aber ich kenne meine Schwäche, und wenn ich auch in manchen Stücken selbst schwach und sehlerhaft sein mag, meine Nebenmenschen acht' ich und verehre ich, und bisse mir eher die Junge ab, eh' ich mir ein böses Wort gegen sie über die Lippen kommen ließe." —

"Run sehn Sie wohl, beste Madam," siel hier Cotton, mit einem spöttischen Juden um die Mundwinkel, beruhigend ein — "es ist Manches nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber — um was ich Sie noch bitten wollte — Sie redeten mir da erst von Sigarren. — Denken Sie, ich habe seit drei Wochen keine vernünfstige Cigarre geraucht und vergehe fast vor Sehnsucht danach. — Nicht wahr, Sie thnu mir den Gefallen?"

"Und habe nachher mein bestes Zimmer so verräuchert, daß ich mich zu Tode husten kann? der Geruch zieht Einem in die Betten, daß es zehn Pfund Seise nicht wieder herausbringen!" erwiederte Mrs. Breidelford.

"Bir rauchen jeder nur eine einzige," betheuerte Sander -

"sein Sie nicht so hartherzig. — Ach, Mrs. Breibelford, ich habe auch drüben einen Raften mit Bandern und Parifer Blumen ftebn."

"Bie die Herren artig und höflich sein können, wenn sie von einem armen Frauenzimmer Etwas haben wollen," sagte Mrs. Breis delford, aber schon bedeutend milder gestimmt — "also Bänder und Blumen? ach Du lieber Gott, was sollte eine alte Frau, wie ich bin, mit Bändern und Blumen? übrigens sehn möcht ich sie doch einmal — es wäre doch möglich —"

"Alte Fran?" wiederholte staunend Sander — "alte Fran? Mrs. Breidelford, ei ich möchte Ihnen nicht gern widersprechen, aber so viel weiß ich doch, daß Sie es in manchen Stücken mit den Jüngsten —"

"D — Schmeichler" — sagte Madame und schlug naiv lächelnd nach ihm — "aber ich sehe schon, ich werde die Cigarren holen mussen. Rein, ich danke, ich brauche kein Licht — ich bin gleich wieder oben;" und mit raschen Schritten verließ sie das Zimmer und eilte die Treppe hinab.

"Ihr könnt nicht auf die Infel!" flusterte Sander schuell, als sich die Thur hinter der Frau schloß — "der Mulatte, der mit Euch sloh, ist gefangen, und hat Alles bekannt. — Wir sind verrathen und mussen sobald als möglich sliehn."

"Was? die Insel verrathen?" rief Cotton wirklich erschreckt — "also auch der letzte Zufluchtsort abgeschnitten — Pest und Tod das sehlt noch — und was habt Ihr jetzt im Sinn?"

"Mrs. Breibelford muß mir Geld vorstrecken. Sie weiß noch nichts von der uns drohenden Gefahr, und braucht es auch jest noch nicht zu erfahren."

"Hat fie Geld?"

"Sie leugnet es zwar immer, ich bin aber fest überzeut, daß sie Tausende liegen hat — sie ist zu schlau, als umsonst Jahre lang die Gehlerin eines solchen Geschäfts gewesen zu sein."

"Und Ihr glaubt, daß fie Euch gutwillg Geld giebt?" frug Cotton raich. —

"Ruhig — nicht so laut — ich hoffe es wenigstens, das bleibt auch meine einzige Aussicht, denn wir Alle muffen jett flüchtig wers den, und verbreitet sich erst einmal das Gerücht im Lande, daß ein solches Nest aufgehoben und die Mannschaft zerstreut sei, dann wäre der, der ohne Geld entkommen wollte, rein verloren. Jeder erbärmliche Farmer wurde zum Polizeispion, und den Gerichten überliesern, was ihm nur irgend verdächtig vorkäme."

"Und wann wollt Ihr fort?" frug Cotton.

"Ich ginge gleich," erwiederte Sander mürrisch — "aber noch hoff ich, daß wir bis morgen Abend ungestört bleiben; dann haben wir unten unsere hauptversammlung und auch Theilung der Beute.
— Jedenfalls muß ich mich aber auf das Aeußerste vorsehn, und dafür soll mir unserer freundlichen Wirthin Schapkammer helfen."

"Wenn aber" — sagte Cotton sinnend und sah starr vor sich nieder — "wenn aber nun — wenn wir aber nun — noch diese Nacht ein sicheres Unterkommen brauchten — ware das hier in Helena zu sinden?"

Sander sah ihn fragend an und sagte dann endlich mit einem halb spöttischen Lächeln:

"Das sich erfte liegt uns hier schräg gegenüber — ein guter Bekannter von mir ist dort einquartiert."

"Unsinn," brummte Cotton — "wißt Ihr keinen Plats — pft — ich glaube, die Frau kommt wieder — "wißt Ihr keinen Plats," fuhr er schnell, mit noch viel leiserer Stimme fort, "wo man, so lange es morgen Tag ist, vor Nachforschungen sicher wäre?"

"Gerade über der Stadt oben — fragt nur nach dem "grauen Baren," flüsterte Sander schnell zurud, "ha — ich glaube, unsere Mistreß horcht."

Die beiden Manner saßen einige Minuten schweigend neben einander, bis die Thur, ohne daß sie vorher einen Schritt gehört

hatten, aufging, und Dre. Breibelford mit ben erbetenen Cigarren Sander war nun allerdings gang Freundlichkeit. eiutrat. Er bat die Dame an ihrem Tifche mit Plat zu nehmen, um boch auch ein Glas von dem bochft belicaten Stew zu toften, mabrend Cotton, gang in seine Bedanken vertieft, fast bewußtlos naber gum Licht rudte, die Cigarre an ber hellen Flamme gu entgunden. Breibelford tantte aber und ichopfte fich nur ein fleines Topfchen voll Stew aus der Bowle, trug diefes in die entfernteste, dunkelfte Ede des Zimmers, wohin fie fich auch einen andern Lehnftubl jog, und schien nun - ihrer sonftigen Bewohnheit ficherlich gang ents gegengeset - gar nicht ben minbeften Antheil mehr an bem fernern Gefprach ber Manner zu nehmen. Ja, ale biefe noch ein halbes Stündchen etwa unter fich geplandert, bewies der vorgebeugte Obers torper und bas unregelmäßige, oft lebensgefährlich aussehende Riden des großbehaubten Ropfes, daß Madame dem Schlummergott in die Arme gefunken und heute Abend auf jeden Fall für bie Unterhaltung verloren mare.

Dem war keineswegs so — Madame behielt ihre Sinne so gut beisammen wie irgend Einer der beiden Männer, aber ihr Bers dacht war erregt worden. An der Thur draußen hatte sie gehört, wie jene leise zusammen flüsterten — sie horchte eine ganze Weile, konnte jedoch kein Wort davon verstehn, und beschloß nun auf jesden Fall herauszubekommen, was es sei, das sie so geheim zu halsten wünschten. Durch Fragen würde sie nie Etwas ersahren haben, das wußte sie recht gut, List mußte ihr also helsen, und ihreifriges Nicken, wie ihr ziemlich gut nachgeahmtes schweres Athem täuschte auch die beiden Verbrecher bald so weit, daß Cotton, dem jetzt vor allen Dingen daran lag, etwas Räheres über die Gesahr, die ihnen drohe, zu hören, erst eine Weile nach der Schlummernden hinübershorchte, um sich dann mit leise gestüsterter-Rede wieder an den Kasmeraden wandte.

Sander ergabite ibm jest, aber eBenfalls noch mit unterbrudter

Stimme, die Begebenheiten auf Lively's Farm (wobei er jedoch natürlich verschwieg, was ihn selbst borthin geführt habe) und rieth ihm dann, sich nur an Kelly zu wenden und Unterstützung von ihm zu verlangen. — Er würde sie ihm keinesfalls versagen.

"Aber treff' ich den Capitain auch?" frug Cotton ängstlich — "bedenkt, Mann, hier kann das Leben an jeder Secunde hängen. Finden sie mich, so werden, davon mögt Ihr überzeugt sein, wahrs haftig keine Umstände gemacht — mich knüpfen sie an den ersten besten Baum auf. hätt' ich den Rückhalt der Insel nicht gehabt — nie würd' ich so ked den ganzen Staat fast herausgesordert haben. Jest ist mir der mit einem Schlage abgeschnitten, und ohne einen Cent in der Tasche weiß ich bei Gott nicht, wie ich entkommen soll. Wie war's denn, wenn wir lieber gleich aufbrächen und nach dem grauen Bären hinaufgingen? Die Straßen sind ruhig und wir brauchen nicht zu fürchten, daß und Jemand sieht."

"Noch nicht" — sagte Sander — "erst muß ich mit der Frau da reden."

"Und glaubt Ihr, daß sie Euch gutwillig Geld auszahlen werde?" frug Cotton lauernd.

"Ja" — fagte der junge Verbrecher — "ich kenne einen Zaus berspruch, der fie wahrscheinlich überreben wird."

"Hm — vielleicht derselbe, der mir hier Einlaß verschafft hat
— aber sie muß sich fügen. — Die Pekt über sie — sie hat das
Geld, und wir" — sein Blick slog, durch die linke Hand gegen den
blendenden Schein des Lichts gedeckt, nach der Gestalt der Frau
hinüber, aber mit einem lauten Ausruf der Ueberraschung sprang
er empor, und rief, als er die großen grauen Augen der schlasend
Geglaubten sest und entsetzt auf sich gerichtet sah — "verdammt, sie
schläft nicht!"

"Nun, Sir?" frug die Wittwe, die trot der fürchterlichen Angst, die ihr sur den Augenblick den Athem zu benehmen drohte, dennoch ihre Geistesgegenwart behielt — "das ist dann wahrhaftig nicht Enere Schuld. Wenn Ihr so verwünscht langweilige Geschichten erzählt, könnt Ihr kaum verlangen, daß man die Augen offen beshält — Jesus, die Lampe geht ja beinahe aus — wie spät ist's denn?"

Die Blide der beiden Manner begegneten fich, was sollten fie thun? — wie sollten fie fich benehmen ?

"Behn Uhr muß es vorbei sein," sagte Sander endlich — "ich habe die Stocke der Wachen schon unten an ber Straßenecke gehört."

"Dann will ich noch ein wenig Del für die Lampe holen," sagte Mrs. Breidelford, während sie aufstand und sich nach der Thür wandte — "nachher zeig' ich Euch Euer Bett — Ihr müßt Beide vor Tages Anbruch unterwegs sein und wollt doch vorher ein wenig schlafen."

Sie erfaßte die Klinke und wollte eben die Thür öffnen, aber das herz drohte ihr dabei vor Furcht und Entsesen die Brust zu zersprengen. Der Blid des Morders, dem sie begegnet, hatte ihr das Schredlichste verrathen — ihr Leben stand auf dem Spiel. — Nur noch zwei Schritte und sie konnte die Thür von außen versriegeln und das Freie erreichen — nur noch eine Secunde und sie war gerettet — ihr Fuß betrat die Schwelle und Sander, der an einen Gewaltstreich kaum gedacht, sah ihr unschlässig nach. Da sprang Cotton, der ihre Absicht ahnte, und jest wußte, es galt das Neußerste, rasch auf sie zu und kaßte, als sie gerade die Thūr hinster sich zuziehen wollte, ihren Arm.

"Morder!" schrie da die Frau in Todesangst, und der Ruf hallte gellend und schauerlich in dem leeren Sausewieder-,"Mor"-

Es war ihr lettes Wort gewesen — Cotton's Faust, voll riesis ger Krast geführt, schmetterte sie mit einem einzigen Schlage bes wußtlos zu Boden, und Sander sprang in wildem Entseten empor. Kein Laut unterbrach minutensang die Stille, und der ausgestreckte Körper der unglücklichen Fran sag auf der Schwelle ihres eigenen Zimmers.

"Cotton," flusterte Sander endlich und sah fich erschreckt um, "was habt Ihr gethan — ist fie todt?"

"Ich weiß nicht," brummte der Mörder und wandte sich scheu von der zu Boden Geschlagenen, ab — "macht jest schnell, daß wir sinden, was wir brauchen — wo hat sie denn wol ihr Geld aufsbewahrt? Donnerwetter, Mann, steht nicht da, als ob Ihr mit Thran begossen wäret; jest ist keine Zeit mehr zum Gassen; 's ist gesschehn, und an uns liegt's nun, den Zufall so gut als möglich zu benußen."

"Bie foll ich wissen, wo sie ihr Geld hat" — sagte Sander — "doch wol dort, wo sie schläft —"

"Dann kommt," entgegnete Cotton — "ber Plat muß gleich hier neben an sein — ich sah die Thür offen stehn, als ich eintrat. — Run? — Friechtet Ihr Euch etwa über den Cadarer zu treten?" Ihr habt wol noch keine Leiche gesehn?"

Cotton hatte die Lampe ergriffen und war über den Körper wegs gestiegen — Sander folgte ihm, doch die Schlaffammerthur fanden sie verschlossen, und der Morder drehte sich noch einmal gegen sein Opfer um.

"Ach beste Mrs. Breidelford" — sagte er hohnisch, und sein Gesicht verzog ein in diesem Augenblick wirklich teuflisches Lächeln — "dürfte ich Sie wol einmal um Ihre Schinssel ersncheu?"

Er bog sich rasch zu dem Körper nieder und hakte das Schlüssels bund auf; Sander hatte ihm die Lampe aus der Hand genommen, und Beide betra... jest das Schlaszimmer der Bittwe. Bergebens durchstöberten sie aber hier alle Winkel und Kasten, vergebens wühlsten sie selbst das Bett auf und suchten jede einzelne Schieblade aus. Es war Alles umsonst, keinen Cent an Geld fanden sie, nur einzelne Schmudsachen, die sie zu sich stedten, die ihnen aber doch für den Augenblick das nicht waren, was sie bedurften. Wer kannte in dieser Wildnis den Werth solcher Sachen, und mußte nicht allein schon der Besitz derselben den Verdacht noch mehr auf sie lenken?

"Schone Geschichte das" — knirschte Sander endlich, als er eine Masse werthlosen Plunders mit wildem Fluch neben sich auf die Erde schleuderte — das kommt von Euerem verdammten gleich mit Fäusten d'rein schlagen. Sättet Ihr mich gewähren lassen —"

"So war Madame jest auf der Straße und schrie Zeter und Mord!" erwiederte Cotton unwillig. "Sie hatte gemerkt, was wir wollten, und ware auf jeden Fall gestoben."

"Und jest?"

"Verräth sie wenigstens nicht mehr, wen sie beherbergt" — brummte der Mörder. "Doch ich dächte, wir beeilten uns ein wenig; — wo nur die alte Hege ihre Schäse fteden hat? — Hol's der Teus sel, mir wird's unheimlich hier, und je eher wir den Missisppi zwischen uns und —".

Ein lautes donnerndes Pochen an die Thur machte, daß er entsetzt empor fuhr und fast krampshaft den Arm seines Rameraden faßte. —

"Pest," zischte er dabei und sach sich wild nach allen Seiten um — "wir sind verloren! konnen wir nicht hinten hinaus ents kliehn?"

"Ich weiß nicht," flüsterte Sander — "der Teufel traue aber, der Plat hier ist mir völlig unbekannt, und sprängen wir in einen fremden hof und wurden von hunden angefallen und gestellt, so ware es um uns geschehen."

"Halloh da drinnen!" rief jest eine rauhe Stimme von außen und der schwere hickorystock schlug gegen die Thur an — "Mrs. Breidelford, was giebt's da? find Sie noch munter?"

Cotton stand wie vom Schlage gerührt, Sander aber, dem die Rähe der Gefahr auch wieder seinen ganzen keefen Uebermuth gab, riß schnell eine der vielen im Zimmer umber gestreuten Sauben der Ermordeten vom Boden auf, zog sie sich über den Kopf und schritt nun rasch damit zum Fenster.

"Bas wollt 3hr thun?" frug Cotton erschreckt.

Sander gab ihm gar keine Antwort, schob die Gardinen von innen zurück, öffnete tas Fenster ein wenig, so daß sein Ropf von unten herauf nur etwas sichtbar blieb, und frug, die kreischende Stimme der Mrs. Breibelford auf das Treffendste nachahmend, ausscheinend ärgerlich und rasch:

"Nun was giebt's da wieder? hat man denn in diesem unsseligen Reste nicht einmal des Nachts Ruhe, daß sich eine arme alleinstehende Frau —"

"Halloh — Nichts für ungut," rief da eine rauhe Stimme von unten, die, wie Sander augenblicklich sah, von einem der in den Straßen postirten Wachen oder sogenannten Watchmen herrührte — "mir war's, als ob ich hier im Hause einen Schrei gehört hatte, und da ich durch die Fensterspalten noch Licht sah —"

"Schrei — Fensterspalten!" rief unwillig die vermeintliche Mrs. Breidelford und schlug das Fenster heftig wieder zu — "wer weiß, wo Ihr die Ohren gehabt habt, Geht zum Teufel und saßt arme allein stehende Frauen —" das Andere wurde dem Nacht= wächter draußen-duch das Juschlagen des Fensters unverständlich.

"Ru, nu" — sagte ber Mann lachend, als er hörte, mit welscher Heftigkeit sich Madame zurückzog — "wieder einmal nicht richtig im Oberstübchen? — der Stew muß heute Abend absondersich gut geschmeckt haben — Hahaha, "das hat mein Seliger tausend und tausendmal gesagt; — Louise, sagte er immer, ich weiß, Du verabscheust geistige Getränke, und mit Recht — sie passen auch nicht für das zarte Geschlecht; aber Du mußt das auch nicht überstreiben — sagte er, ach, ich sehe ihn noch vor mir, das liebe gute Herz, der jest kalt in seinem Grabe liegt — es giebt Zeiten, wo ein Tröpschen Rum, mit Mäßigkeit genossen, Arznei werden kann, und Du bist eine zu verkändige Frau, Louise — das waren seine eigenen Worte, Ladies — als daß Du"nicht wissen solltest, wann Dir ein Tröpschen nüßen und wann es schaden könnte — hahabaha."—

Und ber Mann ging, halblaut babei bie im gangen Stabtchen

bekannten Redensarten der würdigen Dame eitirend, während er mit dem einen rechten Arme dazu gesticulirte, langsam die Straße hinunter. Erst an der Ede stieß er den schweren Stock, den er bis das hin im linken Arme getragen, auf die Steine nieder; ein Zeichen, das von anderen Theilen der Stadt beantworket wurde, und haupts sächlich dazu diente, die Wachen gegenseitig zu überzeugen, ihre Rameraden seien munter, und sie könnten im Rothsall auf deren Schuß rechnen.

Die Schritte des Wächters waren lange verhallt, und noch immer standen die beiden Verbrecher laut: und regungslos neben einander. Sander aber, der, sobald er den Laden geschlossen, die Mütze gleich abgeworfen hatte, brach zuerst das Schweigen und flüsterte:

"Wir find gerettet — den Bachen wird es jest nicht wieder einfallen nachzufragen, und die ganze Racht bleibt uns, das verstedte Geld zu suchen; vergraben tann es doch unmöglich fein."

"War' es nicht besser, wir fichen jest, waces noch Zeit ist,"
sagte angstlich der Mörder — "mir graut es hier in dem Sause."

"Ift Euch das herz in die Schuh gefallen, weil Ihr da unten den Zauberstab habt klopfen hören" — lachte höhnisch Sander, der in der plötlichen Angst des Gefährten und durch die gefungene List neuen Muth gewann, "nein, nun wollen wir auch sehn, ob unsere blutige Saat nicht goldene Früchte tragen wird. Geld bessindet sich hier im Hause, dabon bin ich überzeugt, nur den Plats Brauchen wir zu sinden."

Und rasch nahm er die vorhin auf den Tisch gestellte Lampe wieder auf, und begann, von Cotton dabei eifrig unterstützt, seine Nachsorschungen auf's Neue. Es blieb aber Ales vergebens, sie öffneten zwar mit den Schlüsseln alle Thüren und Kasten und durchstöberten jeden Winkel, aber keine Spur von Geld konnten sie entdeden — Waaren und Güter genug, nur nicht das, was in

diesem Augenblick für fie den zehnfachen Werth gehabt hatte - Sils ber oder Banknoten.

Der dammernde Tag mahnte sie erst, ihre nuplosen Bemühungen einzustellen und auf die eigene Rettung zu benten; — traf man sie in diesem Hause, so konnte selbst Dayton sie nicht retten. Sie versichlossen also rasch wieder die Thüren, um nicht gleich, beim ersten Betreten des Hauses, augenblicklichen Berdacht zu erregen, trugen dann den Leichnam der Unglücklichen auf ihr Bett — lauschten vorsher sorgfältig aus dem jest dunklen Jimmer auf die Straße hinaus, daß auch keiner der Wächter in der Nähe sei und sie aus dem Hause der Wittwe kommen sähe, schlichen dann schnell die Treppe hinunter in's Freie, und eilten nun, als sie erst einmal die Stadt hinter sich hatten, schnellen Schrittes der. Schenke zu, in welcher sie den Çapitain zu sprechen und Hüsse und Schuß zu erwarten hossten.

#### VII.

# Coof tommt nach Helena.

Der Tag dämmerte — die Dunkelheit der Nacht wich unbesstimmten grauen Schatten, die, Grabesschleiern gleich, das ganze düstere, noch immer von dichtem schwadigem Nebel erfüllte Land wie den leise gurgelnden Strom überhingen. Die Massen aber, die bis dahin mit der Nacht verschmolzen gewesen, schienen sich jetzt erst wieder zu einem festern, compactern Ganzen auszuscheisden. Es sab fast so aus, als ob sie den Feind ahnten, der sich im Osten gegen sie rüste, denn inniger drängten sie in einander und bildeten bald einen förmlichen Schutz und Wall gegen den gefürchsteten Gegner. Wolke thürmte sich über Wolke, und links und rechts

Hammerte fich der wilde Rebelfreis mit den milchweißen Armen fraftig ein in Busch uud Baum des waldigen Ufers; links und rechts stemmte er fich gegen bie Landspige, ja gegen jeden, in den Strom hinausragenden Baum, als ob er felbft durch die fleinste Gulfe und Stute auch neue Rraft und Festigkeit gewinnen konnte. und entfraftet aber auch gestern bie Sonne, als fie ber liebermacht weichen mußte, in ihr ftilles Lager gestiegen war, fo tampfesmuthig und frisch erstand fie beute Morgen wieder, und schon der tuble Luftzug, den fie voraussandte, trieb die Plankler des Zeindes zu Paaren, und warf fie auf die Sauptmacht gurud. Das waren aber auch eben nur Plankler, kleine naseweise Wolkchen, die in tollem Muthwillen hoch oben in freier Luft spielten, und die ersten sein wollten, die dem Bater Rebel das Rahen des Feindes verkundeten. Schon sein Anblid jagte fie wie Spreu vor fich ber, und boch errothend, von seinem rofigen Licht übergoffen, flüchteten fie schnell in die Arme bes Baters, ber fie fich rafch in den Bufen schob und nun dem anrudenden Rampfer die Stirn bot.

Bon Westen aus hatte gestern der Sonnengott umsonst gesucht mit seinen Pfeilen den Schuppenpanzer des Alten zu durchbohren, heute griff er die Sache vom andern Enda an. Der scharse Rord lieh ihm dazu die Hülfstruppen — bausbäckige Gesellen, die sich rudssichtslos auf den Feind warsen; rohes Bolt freilich, aber zu solchem Kampse ganz geeignet. Die griffen denn auch ohne Zögern von allen Seiten zugleich an, und als sich der Kern der Bestürmten mehr und mehr in sich selbst zusammenzog, da demaskirte plötlich Gott Phöbus seine gewaltigen Batterien. — helleuchtende Strahlen schoß er mitzten hinein in die schen Jurückweichenden — wie glühende Reile trieb er die Lichts und Sonnenboten selbst in das herz der nach allen himmelsgegenden hin gesormten Carrés, von oben berad kasmen seine Streiche, das Haupt trasen sie, troß Schild und Webr, und zurückzeworsen von der fürchterlichen, unwiderstehlichen Gewalt, wicken die Massen und geriethen in Schwatten.

Das aber hatten die leichten Bataillone ber berben Rordwinde taum bemertt, als fie fich. mit erneuter Rraft auf ben einmal in Unordnung gebrachten Beind fturgten. Gier und ba fonterten fie einzelne schwache Schwarme von dem hauptcorps ab, und trieben fie raich hinaus in alle Beite - mehr und mehr brangen fie nach bem Centrum vor, wo noch der trotige Alie in voller Starte Die weiße webende Fahne fchwang, immer naber rudten Te dem Panier, immer naher und naher und jest - jest hatten fie es erreicht, jest trieben. fie die um dieses geschaarten Kerntruppen erst langsam und schwer= fällig, dann immer rafcher vor fich bin, und nun, - einmal zum Beichen gebracht, zeigte bas ganze Gefilde balb Nichts als flüchtige Massen, die fich links und rechts in wilder, unordentlicher Eitedurch die wehenden Wipfel des Urwalds jagten. hinter drein aber, daß die alten Baume gar bedenklich bagu mit den wehenden 3mei= gen schüttelten, die jungen schlanken Weiben aber ben Flüchtigen. fehnend die Arme nachbreiteten, fturmten bie teden Rordbrifen immer toller, immer muthwilliger und brangen burch ben rauschenben Bain, und fprangen über Die leichtgefrauselte Fluth. Droben am himmel indeß, in all ihrer fiegreichen herrlichkeit, flieg die gfühendefuntelnde Sonnenscheibe empor, ju ftolg, ben Feind zu verfolgen, Den fie gefchlagen, zu rein aber auch, um'fich ihr helles himmels: licht durch seinen giftigen Sauch verhullen zu laffen.

Abele stand in Hedwig's Zimmer an dem Eckfenster und blicktesinnend nach dem aufsteigenden Tagesgestirn hinüber, dessen Strat= len eben die Rebel theilten und ihr holdes Antlit mit zartem rv= figem Sauch übergoffen.

"Sieh, Hedwig, sagte sie da plotslich und wandte sich nach der Freundin um — "sieh nur, wie die Sonne jest auch den setten: Bwang abzuwersen scheint, und frei und rein aus all den häßlichen Schatten heraustritt; man sieht fast, wie sie jest hochaufathmet und ordentlich froh ist, all den Jwang und Dunst überwunden zu haben. — Ach, ist mir's doch gerade so, wenn ich aus der Statt-

komme, und den Fuß in den freien, herrlichen Beld mit seinen Bluthen und Blumen sege."

Mrs. Dayton war neben sie getreten und schlug das große treue Auge zu dem reinen, von keinem Wölkchen getrübten Firmament empor. Zwei klare Thräuen hingen aber an ihren Wimpern und sie wandte sich ab, sie zu verbergen.

"Hedwig" sagte-Adele leise und ergriff die Sand der Freundin — "was sehlt Dir? Du bist seit gestern Abend so ernst geworden — hat Dich Mariens Zustand — ?"

Mrs. Dayton schüttelte leicht mit dem Kopfe und sagte seufzend: "Weiß ich's denn selbst, was mich druckt? seit gestern, ja seit wir von Lively's zurückritten, ist mir das herz so beklemmt, daß ich in Einem fort weinen mochte und doch nicht sagen kann warum."

"Jener Borfall dort hat Dich so angegriffen" beruhigte fie bie Freundin "liegt mir's doch selber seit der Zeit ordentlich in den Gliedern. Es war recht häßlich, daß wir auch gerade draußen sein mußten."

"Ach nein — das nicht allein," erwiederte Mrs. Dapton und ruhig — "auch hier — das ganze Berhältniß in Gelena wird mir von Tag zu Tag drückender. Dayton sebt jest mehr außer dem Hause als bei uns, und ist seit kurzer Zeit total verändert."

"Ja das sei Gott geklagt" bethenerte Adele, "sonst war er froh und heiter, oft sogar selbst ausgelassen lustig — weißt Du noch, wie Du über mich lachtest, als ich mich deshalb vor ihm gesfürchtet hatte — und jest ist er ernst wie ein Methodist, spricht wenig, raucht viel, und fährt vom Stuhlauf, wenn nur irgend Jesmand unten vorbeigeht."

"Er hat davon gesprochen, daß wir helena verlassen wollen" sagte Mrs. Dayton — "wollte Gott, das könnte heute geschehen.
— helena wird mir mit jedem Tage verhaßter, je mehr die Einswohner immer wilder und rober zu werden scheinen."

"Das find die Einwohner nicht," entgegnete Abele, "die verhalten sich ziemlich ruhig, nur die vielen fremden Bootsleute, melde hier fortwährend kommen und gehen, werden die Ursache des ewigen Haders und Unfriedens; ach, ich wollte ja auch froh sein, wenn ich Helena verlassen könnté. In denn Mr. Dayton die Nacht noch nach Hause gekommen? ich hörte die Thüre öffnen."

"Ja, er kehrte etwas nach zwei Uhr und todesmatt zurück — das ewige Reiten und noch dazu in Nacht und Rebel und in der feuchten Sumpfluft, muß ihn ja endlich aufreiben. — Aber es wird bald Zeit, daß ich ihn wecken lasse, er wollte um acht Uhr aufstehen."

"Wer war denn der fremde Neger, dem ich heute Morgen hier unten im Hause begegnete?" frug jett Adele — "er schaut ganz entsetzlich wild und verstört drein — ich erschrack ordentlich, als er mich ansah."

"Den hat Dayton, wie er mir nur flüchtig sagte, gestern von durchziehenden Auswanderern billig gekauft — er ist wol unterswegs krank geworden. Morgen oder übermorgen will er ihn auf eine Plantage nach Mississppi hinüber schicken. Aber wie geht es denn Marien?"

"Hoffentlich besser — ich sah heute Morgen einen Augenblick in ihre Kammer hinein, und sie schlief sanft und süß; Rancy soll mich rusen, wenn sie erwacht. Vorher werde ich auch noch auf einen Augenblick nach Mrs. Smart hinübergehen mussen; sie hat mich darum gebeten, ihr Nachricht von dem Besinden der Kranken zu geben."

"Dann leg' Dich aber auch nachher selbst ein wenig nieder," sagte Mrs. Dayton, "Ruhe wird Dir gut thun, Du hast ja fast die ganze Nacht kein Auge geschlossen."

"Ich bin nicht ermüdet," entgegnete Adele wehmuthig — "ach wie gern wollte ich Nacht für Nacht an der Unglücklichen Bett sitzen, wenn ich nur dadurch ihren Justand um das Mindeste lindern könnte. Wo aber Mr. Hawes sein muß? wie Mrs. Lively Casar draußen gesagt hat, ist er schon gestern Nachmittag hierherzu aus-

gebrochen. Es ift doch kaum wahrscheinlich, daß er gleich überges fahren ware, ohne noch einmal hier erst vorzusprechen."

"Sollte er vielleicht von dem Justand seiner Frau Kunde ers langt haben, und, ihren Aufenthalt nicht kennend, nach Hause gessprengt sein? — aber wahrhaftig — da kommt er die Straße herab, und zwar im vollen Carriere gerade auf unser Haus zu. — Der arme — arme Mann!"

"Das ist Mr. Hawes nicht!" rief Adele, die sich rasch nach ihm umwandte und den Blick hinab warf, "das ist der Mann, dessen Kleider er gestern trug — Mr. Cook — was mag der wollen?"

Der Reiter zügelte in diesem Moment, und zwar dicht vor ihrem eigenen Hause, sein schnaubendes Pferd scharf ein, sprang aus dem Sattel und gab sich nicht einmal die Mühe, das schäusmende Thier anzuhängen. Ruhig ließ er ihm den Zügel auf dem Sattelknopf liegen, und trat rasch in die Thür, während sein Poneh erst den schlanken schöngeformten Hals schüttelte und den Kopf aus und niederhob, daß der weiße Schaum rings um es her kog, und dann mit dem rechten Vorderhuf den Grund vor sich zerscharrte und stampste, als ob es nur ungeduldig hier des Herrn warte, und die Hehe so schnell als möglich fortzusehen wünsche.

Im nachsten Augenblicke wurde Cook's rascher Schritt auf der Treppe gehört und seine Stimme frug nach Squire Dapton. Mrs. Dapton übernahm aber hierauf die Antwort; sie öffnete die Thür und bat den jungen Farmer einzutreten. Dieser leistete allerdings der Einsadung augenblicklich Folge, entschuldigte sich aber auch zus gleich mit der dringenden Nothwendigkeit der Sache, daß er so uns gebeten und in so wildem Aufzug vor ihnen erschiene.

"Ich muß den Squire sprechen, Ladies, und möchte Sie bitten, mich sobald als möglich zu ihm zu führen. — Es betrifft Sachen von dringendster Wichtigkeit," lauteten seine Worte.

"Ich will ihn gleich rufen, Sir," erwiederte Drs. Dayton, "er

schläft noch, mude und matt von gestriger, vielleicht zu großer Ans frengung ---

"Dann thut es mir leid, ihn gleich wieder so in Anspruch nehmen zu mussen," sagte Cook, "aber die Sache, wegen der ich hier bin, betrifft Leben und Eigenthum von vielleicht Tausenden und wird, wie ich fast fürchte, unserer ganzen Energie, unseres stärksten Jusammenwirkens bedürfen, ihr mit Erfolg zu begegnen. Doch Mr. Hawes hat dem Squire wahrscheinlich gestern schon einen ungefähren Neberblick über das, was wir entdeckten, gegeben."

"Mr. Hawes?" riefen beide Frauen erstaunt und zu gleicher Zeit aus, und Mrs. Dayton, die schon die Thürklinke in der Hand hatte, blieb stehen.

"Mr. Hawes war nicht hier — wir haben ihn jede Stunde, ja jeden Augenblick erwartet," versicherte Adele — "der Reger brachte den Brief an ihn wieder zurück."

"Ja — allerdings, aber — wie ist mir denn?" sagte Cook verwundert, "er kann sich doch wahrlich auf der ebenen, breit aussgehauenen Straße nicht verirrt haben, und sprengte doch gestern Rachmittag nicht allein nach Helena, um selber Squire Dayton aufzusuchen, sondern sogar mit in unserem Auftrag, um ihm vorsläusig eine Meldung zu machen, damit er die nothigen Schritte thun könne."

"Er war nicht hier."

Cool blidte finnend vor sich nieder und stampste endlich, ziems lich in Sedanken, ungeduldig und sest den schweren Haden so stark auf den Teppich, daß die Gläser auf dem Tische aneinander stießen. Er schrack zusammen und erröthete; andere Gedanken verdrängten aber bald diese Kleinigkeit. — Er strich sich, wie im Nachdenken über Ctwas, das er nicht recht begreifen könne, sangsam mit der Linken über die Stirn und flüsterte bann noch einmal, aber mehr mit sich selber redend, wie als Frage:

"Also Mr. Hawes war nicht hier?"

"Rein, mit keinem Schritt!"

"Ach bitte, Mrs. Dayton — rufen Sie den Squire," sagte der junge Farmer jett plötzlich — "ich muß ihn wahrhaftig sprechen, denn ich fürchte fast —"

"Bas fürchten Sie?" rief die Frau besorgt — "ist denn etwas so Erschreckliches vorgefallen — betrifft es meinen Mann selber?"

"Rein, nein," beruhigte sie Cook, "ganz und gar nicht, ich verlange auch nicht Mister Dayton, sondern nur den Squire in ihm zu sehen. — Ich habe überhaupt noch gar nicht einmal das Bergnügen, ihn persönlich zu kennen."

"So will ich ihn rufen; bitte, bleiben Sie einen Augenblick hier bei Abelen, ich bin gleich wieder zuruck."

Sie verließ rasch das Zimmer und Coot, die junge Dame sast gar nicht beachtend, ging rasch und mit untergeschlagenen Armen auf und ab in dem kleinen Raume.

"Sie sinden Mr. Hawes' Betragen sonderbar?" sagte Adele endlich, "Sie scheinen sogar unruhig darüber."

Cook blieb vor ihr stehen und sah ihr einige Secunden, noch ganz in seine Gedanken vertieft, in's Auge.

"Ja, Miß," sagte er dann und nickte leise mit dem Kopfe —
"ja — räthselhaft und — verdächtig; verdächtig von vorn herein. Doch das sind Sachen, wegen denen ich lieber mit dem Squire sprechen will, und ich hoffe, wir werden schon Alles zu gutem Ende führen."

"Bie befindet sich denn der Berwundete?" frug jest Adele. — "Haben Mr. Hawes' Mittel ihm genütt?"

"Mr. Sawes' Mittel? Sawes ist doch tein Doctor."

"Allerdings — wenigstens sagte er uns, daß er deswegen zus rückleiben musse."

"om — also nur deshalb — doch es mag sein. — Ja, der Berwundete befindet sich besser — seine traftige Natur läßt ihn

vielleicht sich wieder erholen. Also Mr. Hawes wollte ihn curiren? — und gerade er war es doch, der ihn, ohne der Uebrigen Dazwisschenkunft, getödtet hätte. — Ich will verdammt — ah — bitte um Berzeihung, Miß, aber — ha, ich glaube, der Richter kommt — ich höre Schritte."

Squire Dapton war es wirklich, der seine Kleider, als ihn Mrs. Dapton von dem Besuch benachrichtigte, rasch übergeworfen hatte und eben jet in's Zimmer trat. Er ging auf den jungen Farmer zu und sag.e, ihm die hand entgegenstreckend —

"Berzich willtommen, Sir, in Helena und in meinem Hause. — Das mussen wichtige Dinge sein, denen ich Ihren angenehmen Besuch so früh zu verdanken habe."

Er sah blaß und angegriffen aus; die Haare hingen ihm noch wirr um die marmorbleiche Stirn, und die Augen lagen tief in ihren dunklen Sohlen. Es war fast, als ob Krankheit ihren Schreckensarm nach der sonst so krankheit ihren Schreckensarm nach der sehnen erschlaft habe:

"Squire Dayton," erwiederte Cook, und hielt dabei den Blick fest und erstaunt auf den Richter geheftet, als ob er hier Jemandem gegenüberstehe, den er schon früher einmal gesehen habe, und sich nun gar nicht erinnern könne, wo und wann das gewesen, "Squire Dayton — ich weiß nicht — alle Wetter, ich muß — ich muß Sie doch schon irgendwo einmal — ha — Mr. Wharton — am Fourche la fave. — Waren Sie nicht, vor vierzehn Tagen etwa, bei dem Regulatorengericht am Fourche la fave?"

"Ich? nein, in der That nicht," lächelte der Squire, und sah dem jungen Manne unbefangen in's Auge. — "Ein Regulatorensgericht würde zu meiner Stellung als Friedensrichter auch gerade nicht besonders passen. Wie kommen Sie darauf?"

"Dann haben Sie eine merkwürdige Aehnlichkeit mit irgend einem andern Mann, der sich — am Fourche la fave wenigstens hir einen Mr. Wharton von Little Rock ausgegeben hat," sagte Coot, sah aber noch immer dabei dem Squire fest und wie es schien ungländig in's Auge. — "Eine solche Aehnlichkeit in den Gesichtes zügen ware noch gar nicht dagewesen."

"Bharton — Wharton," wiederholte sinnend der Richter — "den Namen habe ich erst fürzlich gehört — Wharton, Wharton — wer erzählte mir doch von einem Wharton — Advokaten, ganz recht. Nun es wird mir schon wieder einfallen. Trosten Sie sich übrigens, ich bin schon mehrere Male für einen Andern angesehen worden. — Mein Gesicht muß doch so ziemlich alltäglich sein, daß es einer Menge anderer gleicht."

"Das wüßt' ich gerade nicht" — erwiederte, immer noch sest das Auge auf ihn gehestet, Cook — "Squire — mich soll der Teusel holen, wenn ich nicht glaube — nein, wenn ich es nicht sast gewiß weiß, daß Sie jener Wharton sind. — Ich habe mir die Jüge des Advokaten damals zu deutlich eingeprägt."

"Mr. Coot," sagte der Richter jetzt lachend, "ich habe das Bersgnügen, Ihnen hier Mrs. Dayton, meine Frau, vorzustellen. Der werden Sie doch wenigstens glauben, daß ich nicht der Adsvofat Wharton, sondern George Dayton, Friedensrichter hier in Helena und dem County bin?"

Cook machte eine etwas verlegene Verbengung gegen die ebens falls lächelnde Dame und sagte dann, jedoch immer noch wie halb zweiselnd —

"Eine wunderbare, merkwürdige Aehnlichkeit bleibt es dann aber — eine Aehnlichkeit, wie sie mir noch gar nicht vorgekommen ist. Selbst die kleine Narbe da auf der Stirn hatte jener Wharston."

"Und was war es, was mir die Ehre Ihres Besuches heute verschaffte?"

"Rann ich ein paar Worte mit Ihnen allein reden?" sagte Cook — durch solch directe Frage rasch auf die Ursache seines Kommens zurückgeführt. "Es ist etwas von höchster Wichtigkeit,

und betrifft nicht allein die Sicherheit Helena's, sondern die des ganzen Staates, des ganzen Mississpille."

Danton wandte sich, als ob er mit dem Gaste das Zimmer vers lassen wollte, nach der Thur, in welcher zu gleicher Zeit Nanch ersschien, und Mrs. Danton sagte rasch:

"Bir wollen gehen, Abele; Marie wird erwacht sein — nicht wahr, Mr. Cook, Sie bleiben doch zu Mittag bei uns?"

"Ich weiß wahrhaftig nicht, Madame, ob ich Ihre freundliche Einladung werbe annehmen können," erwiederte der Farmer; — es hängt wol ganz davon ab, wie sich hier unsere Maßregeln gestalten."

"Nun gut, Sie sollen sich nicht binden; sind Sie zu der Zeit noch in Helena, so sinden Sie sich hübsch ordentlich ein — um ein Uhr wird gegessen;" und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, vers ließ sie, von Abelen gefolgt, rasch das Zimmer.

### VIII.

## Die Aufforderung. — Der entbedte Mord.

"Squire Dapton," sagte Cook, als sich die Thur hinter den Frauen schloß — "Mr. Hawes verließ gestern Nachmittag unsere Farm und zwar einzig und allein in der Absicht, ja sogar mit dem ganz besonderen Auftrag, Sie zu sprechen und Ihnen wichtige Mits theilungen zu machen. Wie ich aber eben höre, so hat er sich hier in Helena nicht einmal sehen lassen. Mrs. Dayton —"

"Sie irren sich," entgegnete ihm ruhig der Squire — "er war hier, und wenn Sie in derselben Absicht hierher kommen als er selbst, so sehe ich allerdings Ihre Eile und Aufregung gerechtfertigt." "Er war hier?" frug Coof erstaunt — "Mrs. Dayton sagte aber doch —"

"Ich traf ihn unten in der Stadt," siel ihm der Squire in's Wort, "und weil mir die Sache zu wichtig schien, auch nur eine Secunde zu verzögern, so sandte ich ihn, damit er nicht durch einen bloßen Sössichkeitsbesuch die kostbare Zeit vergenden sollte, augen=blicklich nach Sinkville, während ich selbst das zu besorgen über=nahm, was hier zu thun blieb. Wie er mir sagte, wollten Sie im Lande oben an Männern ausbieten, was Sie in der Eile zusammen bekommen könnten, damit wir, sobald er zurückhehrte, den entscheis denden Streich führen könnten. Ist das geschehen?"

"Ich sollte es meinen," rief Coot schnell — "der Alte und Bill, mit noch ein paar von Drapers find mit einer tüchtigen Schaar im Anzuge."

"Gut, dann wollen wir uns wenigstens jest so lange ruhig verhalten, bis wir von Sinkville Nachricht bekommen. Mr. Hawes hatte ganz recht, daß er mir besonders an's Herz legte, die Bers brecher nicht vor dem entscheidenden Schlage gegen das aufsteigende Unwetter zu warnen. Auf jeden Fall möchte es gerathen sein, die Farmer nicht früher nach Gelena selbst herein zu lassen, bis wir nicht auch ungesäumt gegen den Feind ausbrechen können."

"Mr. Hawes mochte damals recht haben," fiel ihm hier Cook in die Rede — "die Sache hat sich jest aber geändert. Allerdings waren wir ebenfalls der Meinung, nicht Alle auf einmal in die Stadt zu rücken, denn jene Bande hat ganz gewiß ihre Spione in Helena. James und ich ritten deshalb sogar voraus, und die Ites brigen lagern etwa eine Meile von hier in der "Scalpprairie", Ihr kennt ja wol den Platz, Squire, wo vor zwei Jahren die beiden Männer beraubt und scalpirt wurden. Der entscheidende Streich wird auch verschoben werden müssen, dis wir die hinreichende Macht zusammen haben; andere Borbereitungen sind aber indessen, und zwar hier in der Stadt selbst, notthig geworden "

"hier in helena?"

"Ja — Sawes wird Ihnen gesagt haben, daß Cotton ents fioben ift."

Der Squire nidte einfach mit dem Ropfe.

"Gut," fubr Coot fort - "im Anfange glaubten wir, er wurde entweder suchen in die Sumpfe, oder über ben Miffiffippi binüber au entkommen. Dem ift aber nicht so - er muß hier nach Belena au geflüchtet sein, mein Schwiegervater und Drosly haben ihn deut= lich gefpurt, und fo ritten wir Beiden benn, James und ich, geftern Abend noch von ju Sause fort, um beute Morgen gleich von Tag an unfere Forschungen beginnen gu tonnen. Unterwege wollten wir nun ein paar Stunden lagern und die Pferbe raften laffen, über= legten uns aber die Sache, daß wir nicht wissen konnten, ob wir die Thiere vielleicht in nachster Beit febr anstrengen mußten, des= halb beschlossen wir scharf zuzureiten und im Union = Hotel den Rigger herauszuklopfen. So tam es benn auch, daß wir etwas vor Tagesgrauen den oberen Theil der Stadt und zwar, wie James sagte, bas Wirthshaus "zum grauen Baren" erreichten, wo noch Licht und garmen genug war. James verspurte bier merkwürdige Lust nach einer heißen Tasse Raffee, und da ich ebenfalls nichts dagegen hatte, Nopften wir an. Bare das einfache Rlopfen ein Donnerschlag gewesen, ber bas kleine Reft bis in die Burgel hinein getroffen, so hatte die Birtung nicht zauberhafter fein konnen. Der gange garm verstummte im Ru, und James, der noch ein paar Schritte hinter mir war und die erleuchteten Seitenfenster übers sehen konnte, meinte, fie seien dunkel geworden, ehe er hatte Jack Robinson sagen tonnen."

"Und antwortete Niemand dem Klopfen?" frug der Richter ges spannt.

"Ei allerdings," fuhr Coot fort, "gang Opossum konnten fie

doch nicht gut spielen\*), und ein alter Bursche kam endlich, als ich noch einmal mit dem Fuße an die Thur stieß, heraus und frug, was wir wollten. James, der indessen neben mich trat, brachte jeht unser Anliegen vor, der Alte aber ließ ihn nicht einmal ausreden, versicherte keinen Mais und keinen Kaffee zu haben, wünschte uns einen guten Morgen und schlug uns die Thur vor der Nase zu."

"Run?, - und bas Berbachtige?" frug ber Richter.

"Ei, ich sollte denken, das ware verdächtig genug gewesen," meinte Cook, "doch hatten wir noch immer kein Arg, gingen wieder zu unseren Pserden zurück, die indessen auf der Straße angebunden standen, und ritten eine kurze Strecke nach Helena zu. Da — gerade als wir den offenen Fleck erreichten, wo der einzelne rebenum: hangene Gum neben dem Papasolickicht steht — sahen wir von über dem Flusse drüben ein paar Naketen aussteigen, die nach gar nicht langer Zeit vom grauen Bären aus erwiedert wurden. Natürlich blieben wir jest, wo wir uns gerade befanden, halten, um das, was hier vorging, abzuwarten, und hörten auch in kaum einer halben Stunke die regelmäßigen Ruderschläge eines Bootes, das vom andern User drüben herüber kam. Es konnte etwa von derselben Stelle ausgefahren sein, wo die Raketen ausgeblist waren."

"Und es landete am grauen Baren?"

"Allerdings that es das," erwiederte ihm Cook, "wenigstens an dem Flatboot, was unter dem Haus am Ufer liegt. Weiter konnten wir freilich für den Augenblick Nichts erkennen."

Der Squire blickte lange Zeit nachdenkend vor sich nieber, ends lich wandte er sich rasch gegen den Farmer um frug ihn:

"Wie viel Raketen waren es - und was für Licht hatten fle?" -

<sup>\*)</sup> Das Opossum, die amerikanische Beutelrate, stellt sich, wenn angegriffen ober auch nur berührt, augenblicklich tobt, und läßt Alles über sich ergehen; es ist daher ein in den Backwoods sehr häusiges und allgemeines Sprüchwort für Iemanden, der sich verstellt, zu sagen: "er spielt Opossum."

"Was für Licht?" frug verwundert der Farmer, der wol schon Rakten gesehen und davon gehört hatte, eine Lichtunterscheidung aber nicht kannte — "wie viel? — kennen Sie etwa das Zeischen?"

"Ich? nein," lächelte ber Richter — "ich meine nur, wenn es vielleicht blos eine, irgend eine gewöhnliche Rakete war, so konnte die auch zufällig geworfen sein. Flatboote machen sich oft den Spaß oder geben sich auch manchmal Zeichen, wenn zum Beispiel Arbeiter von ihrem Boote voraus gerudert sind, und am Ufer warsten, ihnen das Fahrzeug anzudenten, zu dem sie gehören."

"Ja ja, das weiß ich wohl," sagte Cook — "dasselbe würden wir auch gedacht haben — wozu aber dann das augenscheinliche Verborgenhalten Derer im Haus? weshalb ließen sie uns nicht ein, und öffneten den Anderen, die später kamen, die Thur?"

"Ich weiß nicht" — meinte Squire Dayton — "Sie können fich doch wol irren."

"Ja, Squire," fagte ber Farmer, etwas eifriger werdend, "wir tonnen uns irren, jest aber ift nicht die Beit, folche Sachen auf die leichte Schulter zu nehmen. Daß eine gefährliche Bande auf jener Infel im Diffiffippi existirt, wissen wir, und es ift meht als Bahricheinlichkeit vorhanden, auch in Belena ein Absteige= und Behl= quartier Diefer Schurken zu vermuthen. Jener graue Bar foll noch bagu, wie mir James versichert, icon feit lange einen fast mehr als zweideutigen Ruf haben, und andere Berbrechen find ebenfalls in unferer Rabe und zwar auf bem festen Lande verübt, von benen ber Berbacht noch ftarter auf helena fallt. Der Farmer Howitt, der am Mittwoch Abend hier von helena fortritt, ist gestern im Balde, gar nicht weit von uns entfernt, erschlagen gefunden, und einen andern armen Teufel haben fie hinter Strongs Postoffice Talt gemacht und beraubt. Cotton ift ebenfalls nach Belena hergefloben, und wir muffen jest ernsthafte Dagregeln ergreifen, bem ein Biel gu fegen."

"Aber wo ist denn jest James Liveln?" frug der Richter und blickte sinnend vor sich nieder — "ist er mit nach Selena gekommen?"

Die Thur offnete fich und Abele ichaute berein.

"Ist es erlaubt, mir nur mein Bonnet zu holen?" frug das junge Mädchen lächelnd — "ich möchte einen Sprung zu Mrs. Smart gehen und habe es hier liegen lassen — oder sind es Geheimnisse, in denen ich store? ich gehe gleich wieder fort."

Der Richter fab gerftreut ju ihr auf, Coot aber erwiederte:

"D bewahre, Miß, nicht für Sie, wenn auch vielleicht für ans dere Leute. James Lively, Sir?" wandte er sich dann wieder, die Frage beantwortend, an den Squire, während Adele, die schon das Bonnet ergriffen hatte und eben wieder hinaus wollte, fast unmerklich zusammensuhr, und ordentlich fühlte, wie sie roth wurde. Das durfte sie den Männern doch nicht merken lassen und verließ sie jest das Zimmer, so mußte sie gerade an ihnen vorbei. Sie trat schnell an den Nähtisch, wo sie den Beiden den Rücken zukehren durste und zog ihn auf, als ob sie darinnen etwas suche. Cook suhr sort:

"James Lively, als wir Zengen des Borherbeschriebenen gewessen waren, traute dem Frieden nicht recht, und meinte, dem geheimnisvollen Wesen läge wol noch mehr zu Grunde. Er bat mich also hierher zu reiten und Sie von dem Borgegangenen in Renntniß zu seten, während er selbst sein Pferd in dem Papaos dicicht, neben dem wir hielten, besestigte, und dann zurück zum Hause schleichen wollte. Bon Nebel und Dunkelheit begünstigt hoffte er herauszubekommen, was dort getrieben würde, und er stüsterte mir nur, als ich ihn verließ, noch zu, wir sollten ihn, falls wir selber herauskämen oder nach ihm schickten, in dem Rieserdicicht gleich über dem grauen Bären droben sinden."

Abele hatte indessen ihr Sonnenbonnet aufgesetzt, zog es sich fast ganz in die Stirn hinein und schlüpfte gleich darauf mit einem

kaum halblaut geflüsterten "Guten Morgen, Gentlemen," rasch aus ber Thur.

"Mein Rath ist jest," sprach Cook weiter, ohne den Gruß zu erwiedern, ja wahrscheinlich ohne ihn zu hören, "daß wir vor allen Dingen die Spelunke da oben umzwingeln, den Insassen derselben die Flucht zu Wasser und zu Lande abschneiden, und dann einmal sehen, was für ein Kern in der Schale sist. Wer weiß, ob wir da nicht die Wurzel des ganzen liebels sassen und vernichten können, so daß wir nachher mit den Uebrigen leichtes Spiel haben."

"Lieber Mr. Coot," sagte ber Squire ernst — "auf einen bloßen Verdacht hin kann ich in das Privateigenthum eines Bürsgers der Vereinigten Staaten nicht gut eindringen. Ja, wenn Sie nur für irgend Etwas eine Art Beweis hatten —"

"Ei zum henter mit Ihren Beweisen, Sir," rief der hinters wäldler tropig aus — "wenn ich die hätte, brauchten wir Sie und alle Umstände nicht; Beweise sind es ja gerade, zu denen uns das Gesetz verhelfen soll; sinden wir die, nachher werden wir auch wissen, wie wir zu handeln haben."

"Mein guter Sir," erwiederte der Richter achselzuckend — "Sie scheinen zu glauben, daß Sie noch am Fourche la fave sind und nur einen Aufruf ergehen zu lassen brauchen, um die ganze Nachsbarschaft zur Ausübung des Lynchgesetzes bereit zu sinden. Nicht wahr, Sie gehörten mit zu den Regulatoren?"

"Allerdings," sagte finfter ber junge Mann.

"Nun sehen Sie wohl — Sie werden sich getäuscht sinden. Wir leben hier in einer civilisirten Stadt, und so sehr ich auch selbst geneigt bin, jeden Verbrecher seiner gerechten Strase übers liefert zu sehen, so werde ich mich doch andererseits sicherlich jedem willfürlichen Gerichtsverfahren widersegen."

"Also haben wir auf Ihre Gulfe nicht zu rechnen?" frug Coot scharf.

"Allerdings haben Sie das," entgegnete der Richter, "ich halte

es sogar für meine Pflicht, Ihnen in jeder gerechten Sache Borschub zu leisten, eben so aber auch jede ungerechte zu unterdrücken. Uebrigens glaub' ich wirklich," brach er plotslich lächelnd ab, "taß Sie diese Sache mit zu schwarzen Farben sehen. Ich habe jenes Haus schon seit längerer Zeit selber in Berdacht, bin aber ziemlich sest überzeugt, daß es nichts Schlimmeres, wenn das wirklich, als eine Spielhölle ist, die jedoch allerdings auch ungesetzlich wäre und deshalb nächstens einmal aufgehoben werden soll Rur sehlen mir erst noch die Beweise; hab' ich die erst, so sollen auch die Gessetz in aller Strenge ihre Ausübung sinden."

"Ja, das haben wir in Bicksburg gesehen," sagte Cook unswillig, "was hat der Magistrat dort ausrichten können? — Richts! Die Bürger mußten sich erst selbst ihre Gulse verschaffen, und hätten sie nicht damals die Verbrecher ohne weitere Umstände gehangen, so liesen sie jest noch zum Standal der Menschheit und zur Schande der Stadt herum. Doch wir vertrödeln hier die schöne kostione Zeit, Squire Dayton, deshalb jest direct zu meinem Austrag. Ich sordere Sie, vermöge der mir verliehenen Bollmacht, hiermit im Namen meiner Nachbarn nochmals auf, uns vor allen Dingen und ohne weiteren Ausschaft Ihre Gulse zu leihen, jene Kneipe, "zum grauen Bären" genannt, zu umstellen und durchsuchen zu lassen. Ich verspreche Ihnen auch noch, daß wir Farmer uns bei der ganzen Sache gar nicht wirklich thätlich betheiligen, sondern nur Ihre Schutwache bilden wollen. Das Uebrige mag sich später nach dem bestimmen, was wir dort sinden."

"Sir," entgegnete ihm ernst der Richter, "bedenken Sie, mas Sie thun; Sie wollen gesetzlose Menschen bestrafen, und stellen sich zu gleicher Zeit auf dieselbe Stuse mit ihnen. — Sie wols len —"

Er hielt plotlich inne urd horchte hoch auf, und auch Coot bog sich, aufmerksam lauschend, dem Fenster zu. Ein wunderlicher Laut tonte von dort herauf. Fast wie das schaumende Gebraus

der See vor Ausbruch eines Sturmes, murmelte es in dumpfen drohenden Tonen, und nur dann und wann scholl der einzelne gellende Schrei einer zürnenden Menschenstimme hervor aus dem Chaos von immer wachsendem Lärm und Aufruhr. Aus dem Fenster, au dem sie standen, konnten sie die in die Stadt hineins sührende Straße übersehen, und von dort her wälzte sich jest ein wildverworrener Menschenknäul gerade auf des Squires Haus zu, und verlangte, den Constabel an der Spise, nach dem Friedenserichter.

"Halloh, da gahrt's schon!" rief jest Coot freudig, "nun, Sir, wollen wir doch einmal sehen, ob die Manner von Helena aus ans terem Teig getnetet sind, als die vom Fourche la fave."

Er riß schnell das Fenster auf und rief mit lauter frohlicher Stimme auf die Straße hinunter:

"Bas giebt's, meine wackeren Burschen? wo hat's eingeschlas gen? wo brennt's?"

Ein tolles entsetzliches Geschrei, aus dem nur manchmal die einzelnen Worte "Breidelford — Mörder — Räuber" hervorschallsten, war die Antwort, und Cook, der sich rasch gegen den Richter wandte, sah, daß dieser leichenblaß wurde und vom Fenster zus rücktrat.

"Alle Wetter, Sir," rief der Farmer und blickte ihn erstaunt an — "Sie werden ja kaseweiß — sind Sie krank?"

"Krank? — ich? nein — wahrhaftig nicht," sagte Squire Dayton schnell — "aber die Nachricht überraschte mich. — Ich weiß kaum, ob ich recht gehört habe — es wäre fürchterlich!"

"Bas ich aus dem Gebrüll heraushören kann," sagte Cook und griff rasch nach seinem hute, "ist, daß sie einen gewissen Breis delford ermordet haben — kenne den Menschen nicht." Und mit flüchtigen Sägen sprang er die Treppe hinab, riß beinahe den Constabel um, dem Casar eben die Thur geöffnet hatte, und sprang witten zwischen das Bolk hinein.

"Halloh, Boys!" rief er, als er hier mehrere Bekannte aus der Rachbarschaft erblickte, "seid Ihr hergekommen, die Gerichte zu holen, oder was giebt's sonst? Reine Spur von den Mördern gesfunden?"

"Noch keine, Cook," sagte ein langer Birginier, der sich vorsarbeitete und dem Freunde die Hand bot; ich denke aber, wir sinden sie, haben auch noch gar nicht gesucht, denn die Burschen da wollten sich absolut erst den Richter holen, damit der Magistrat vor allen Dingen die Nase in die Geschichte stede. Nun, mir kann's recht sein, Zeit wär's aber, daß auch in Helena ein Bischen nachgespürt würde."

"Schändlich ist's!" rief da ein Anderer aus der Schaar — "eine arme alleinstehende Frau zu überfallen. — Das Haus muß versiegelt werden, bis ihre Verwandten kommen — so eine gute, brave Seele, wie sie war."

"Run, ihre Gute ließ sich allenfalls tragen," murrte Einer von der entgegengesetzten Seite, "sie hat in letter Zeit besondert viel mit verdächtigem Gesindel verkehrt. — Aber Donnerwetter, wenn das hier dem Einen mitten in der Stadt passiren kann, so ist auch der Andere nicht besonders sicher, und da mussen wir doch sehen, ob wir den Wörder nicht herausbekommen können."

"Beda, Richter!" schrie jest ein Bierter aus der Menge, "macht, daß Ihr herunter kommt — die Zeit vergeht und die Schuste gewinnen mit jeder Minute nur noch größeren Borsprung."

"Gentlemen," sagte da Squire Dayton, der neben dem Constabel in der Thur erschien, und die Bersammelten aufmerksam und forschend zu prüfen schien, mit tiefer, fast tonkoser Stimme: "Es ist, wie ich eben höre, ein entsetzlicher Mord geschehen. Ohne Zögern sollen augenblicklich die nottigen Borkehrungen —"

"Ift schon sammtlich in bester Ordnung besorgt," siel ihm hier ber Birginier ohne große Umstände in die Rede, "der Constabel hat gleich Alles gethan, was sich für den Augenblick nur thun ließ.

Bor allen Dingen haben wir den Fluß besetzt, daß uns kein Rahn entrinnen kann. Es sehlt jetzt nur noch eine Untersuchung des Hauses selbst, ob wir dort vielleicht irgend eine Spur von dem Mördern sinden, und wir wollten Euch dazu abholen, Sir, damit die Sache doch auch ein Bischen gesetzlich aussähe und wir später keine weiteren Umstände haben."

Der Richter schaute, wie in tiefen Gedanken, Die Strafe bin= unter und hinauf - fein Antlit hatte eine unbeimliche Blaffe ans genommen, und seine Augen blidten ftier und glanglos. Die Bege, die er übersehen konnte, waren menschenleer, Alles schien fich bem Schauplate des Mordes zugedrängt zu haben. Da tonte das Gerausch knarrender Ruber an fein Dhr. - Sein Blid flog über ben Strom bin, und erkannte bort eines jener machtigen Rielboote, Die im Beften Amerita's gewöhnlich noch folche Fluffe befahren, auf denen Dampfer nicht gut angewandt werden konnten, wie fie auch manchmal auf bem Diffiffippi ju allerlei 3meden benutt und, mit Baaren beladen, stromab geführt werden. Es trieb augenscheinlich auf die Stadt zu, und vier Bootsleute arbeiteten langsam mit ben schweren Finnen bas breitbauchige Fahrzeug bem Lande entgegen. Dayton's Lippen umzuckte aber ein triumphirendes Lächeln, denn auf der langen, Inarrenden Steuerfinne ber fogenannten Arche") flatterte ein roth und grunes Fahnchen.

"Sabt Ihr die Geschworenen schon zusammengerufen, Coustas bel?" frug er und wandte sich gegen diesen.

"Ja, Sir," sagte der Mann, "sie werden wol schon oben

"So kommt, Gentlemen," entgegnete der Squire, und schritt, von den Wenigen gefolgt, die bis dahin noch zurückgeblieben waren, rasch dem Hause der Wittwe zu.

<sup>\*)</sup> Gine baufige Benennung biefer Sahrzeuge.

Gerftader, Blufpiraten. III.

Cool war fon ein kleines Stud voraus und der Birginier wollte ebenfalls gerade folgen, als er fich von der Sand eines juns gen Burschen gehalten fühlte, ber ihn wie schüchtern mit einem kaum hörbaren "Sir" — anredete.

Er ging in die gewöhnliche Tracht der hinterwäldler gekleidet, aber Alles, was er trug, schien nicht für ihn gemacht, und viel zu weit und groß. Der blaue grobe Rod hing ihm förmlich auf den Schultern, und die Aermel bedeckten fast seine hande. Besonders war ihm der alte schwarze Filz bis tief in die Augen hereingerutscht. Der Birginier lachte, als er ihn ansah.

"Sir," fagte der Kleine, und wandte sich, um den Davoneilens den nachzusehn, halb von dem Mann, mit dem er sprach, ab — "war der Eine — ich meine den mit dem weißen Filzhut — wirks lich der Richter hier aus Helena?"

"Ja wol, mein Bursche" — sagte der Lange — "weshalb?"
"Und er heißt — wie heißt er denn eigentlich?"

"Dayton — Squire Dayton nennen fle ihn gewöhnlich; — der Andere, ber mit ihm geht, ift ber Constabel." — •

"Bohnt er hier in der Stadt?"

"Ber? — ber Conftabel?"

"Rein, der Richter."

"Das versteht sich doch wol von selber, wo denn sonst? aber ich muß fort. — Run, was giebt's jest noch?"

"Kennt Ihr ihn sonst nicht — ist er vielleicht — wist Ihr nicht, ob —"

"Nein — kenne ihn weiter gar nicht" — rief der Birginier, und machte sich von der Hand, die ihn hielt, frei; "habe auch jett keine Zeit, denn ich möchte nicht gern zu weit zurückleiben. Wollt Ihr mehr über ihn wissen, so steht da oben am Fenster seine Frau; die wird Euch nähere Auskunft geben." — Und er eilte fort, blieb aber gleich darauf unwillkürlich wieder stehn und sah sich nach dem jungen Purschen um. Die Sand, die er eben in der seis

nigen gehalten, war so weich und warm gewesen — der Hutrand hatte ihn bis jest noch ganz daran verhindert gehabt, das Gesicht des Kleinen zu sehn. Dieser mußte sich indessen rasch von ihm abgewandt haben, denn er drehte ihm jest den Rücken zu und starrte nach dem geöffneten Fenster hinauf, aus welchem Mrs. Dayton ängstelich der davonstürmenden Volksmenge nachschaute.

"Hallo, Mills!" rief ba Coot dem Birginier zu, "tommt — wir dürfen nicht die Letten drüben sein."

"Ah, ah," lautete diese Antwort, indem er dem Ruse rasch Folge leistete — "bin gleich dort — merkwürdig zartes Bürschchen das," murmelte er dann vor sich selber hin, während er durch schnellern Lauf das Versäumte wieder nachzuholen suchte, "die Hand fühlte sich an wie stiegendes. Eichhornsell — muß mir ihn doch nachher einmal genauer betrachten."

Der junge Bursche stand vor Squire Dapton's Thur allein, und sein Blick hing ftier an dem lieblichen Frauenbild, das sich bleich und thräuenden Auges aus dem Fenster bog.

Wenige Secunden schien er mit sich zu kampfen, that ein paar schnelle Schritte nach dem Hause zu — blieb nochmals stehen, wandte sich, als ob er den Platz sliehen wollte und trat dennoch plotzlich, wie von einem raschen Entschluß bestimmt hinein. Gleich darauf schloß sich hinter ihm die Thür.

Im hanse der sonst so genauen und ordentlichen Mrs. Louise Breidelsord sach es gar wild und schauerlich aus. — Die stets sest verschlossen gehaltene Hausthür stand heute weit geöffnet, und aus und ein strömten Schaaren von Neugierigen, treppauf und ab in dem kleinen Gebände. Freisich konnten sie nur ein einziges Zimmer betreten, die übrigen hatte der Constabel schon durch gewaltige Vorhängeschlösser verwahrt, und nur hier und da suchten die in reichlicher Anzahl versammelten Knaben und jungen Burschen durch

Schiuffellocher und Thurspalten, wenn auch meift erfolglos, einen Blick in die geheimnisvollen Raume zu gewinnen.

Oben in dem Zimmer aber, wo man die Leiche gefunden, standen in ernstem und seierlichem Schweigen die Leichenbeschauer — geschworene Bürger von Helena — und sahen auf das bleiche, krampshaft verzerrte Antlit der Erschlagenen nieder. Wunden hatten sich weiter nicht an ihr gefunden, als am Kopf. Dort war die Haut von dem gewaltigen Fanstschlag versehrt, und einzelne Tropsen geronnenen Blutes zeigten die Stelle an, wo sie zum Lod getrossen worden. Der Richter, der zu den Geschworenen trat, hielt ein Patet Papiere in der Hand, das man, nebst einigen Schlüsseln und einem Geldtäschen, bei ihr gefunden und ihm überliesert hatte.

Der Conftabel gab jest Bericht, wie man heute Morgen bem Mord auf die Spur gekommen: Die Bachen wollten, ihrer Ausfage nach, in der Racht einen Schrei gehört haben, waren jedoch später durch den Anblid der jett Ermordeten selbst beruhigt worden, und achteten nicht weiter barauf, bis fie, und zwar erst mit grauenbem Morgen, zwei Manner aus eben biefer Strafe tommen und Die Uferbant am Flusse binauf geben saben. Wol fiel ihnen jest ber gehörte Schrei wieder ein und fie schritten rasch hinter ben Beiben her, verloren fie aber in Dunkelheit und Rebel bald wieder aus Indeffen war, aber boch erft mit Sonnenaufgang, den Augen. das Madchen gurudgefehrt, das Mrs. Breibelford am vorigen Abend ju ihren vor der Stadt wohnenden Aeltern geschickt hatte, und fand zu ihrem Erstaunen die Sausthur nicht allein nur angelehnt, fondern auch noch unten im Sause Manches in bochft auffallender Unordnung. Rasch lief sie die Treppe hinauf und ihr Bulfeschrei, als fie gurudichredend die Leiche ertannte, rief bald nachher die Rach= barn zusammen. Dort konnte natürlich über den gewaltsam verübten Mord - den noch überdies die wild in den Zimmern um= bergestreuten Sachen als Raubmord bestätigten - fein weiterer Bweifel bleiben. Der Ansspruch ber Beschworenen lautete:

"Durch heftigen Schlag an den Ropf gewaltsam getebtet!"

Die Aufmerkfamkeit der Manner richtete sich jetzt auf das Jims mer selbst, um hier vielleicht Etwas zu entdeden, was auf die Spur der Mörder führen konnte. Besonders wichtig schienen hierbei einige Gegenstände, die man, neben einer geleerten Stews Bowle und der niedergebrannten Lampe, auf dem Tische sand. Es waren dies eine kleine lederne Brieftasche, ein gewöhnliches aber noch neues und erst wenig gebrauchtes Jagdmesser, mit ordinairem Holzgriff, und zwei halbgerauchte und verlöschte Cigarren. Mrs. Breidelford, obsgleich das sonst im Besten von Amerika nichts Ungewöhnliches geswesen wäre, hatte selber nie geraucht. Männer müßten sich also auf jeden Fall, und zwar eine ziemlich geraume Zeit im Innern des Hauses, ja wenn man das Zeugniß der Wache annahm, auch mit Bewilligung der Fran, ausgehalten haben. — Wer aber konnsten diese gewesen sein?

Cook, dem es graufte, in all' dem wilden lauten Treiben der Gerichtsbeamten die Leiche der Frau mit dem blutigen Angesicht so kalt und starr daneben ausgestreckt zu sehen, war mit dem Birsginier wieder unten vor die Thur getreten, während indessen von der des gefundenen Sachen von hand zu hand gingen und genau bes sehen und geprüft wurden.

Unter den Leuten, die sich jest herzudrängten, befand sich auch ein deutscher Krämer, der in Helena mit allerhand Sachen, sie mochten Namen und Werth haben wie sie wollten, handelte. Diesser aber hatte kaum das Messer gesehen, als er rasch danach griff, es von allen Seiten aufmerksam betrachtete und schnell hins und herwandte. Die Augen der Umstehenden hafteten schon auf ihm, als wenn sie eine Erklärung erwarteten. Da sagte der kleine Mann, während er das Messer in die Höhe hob und die rechte Hand das bei aus Herz legte:

"Soll mer Gott helfe — ich waiß wem das Messerche ischt." "Und wem gehört es, Bamberger?" rief der Constabel und faßte den kleinen Burschen an der Schulter — "heraus mit der Sprache, Mann. — Die Frau ift allerdings mit keinem Messer getödtet, aber der Mörder kann es hier vergessen haben."

"En eleuder Mensch will ich sain," betheuerte Bamberger, ins dem er sich gegen den, ihn scharf bevbachtenden Richter wandte — "en erbärmlicher, elender Mensch, wenn's Messerche nich a jungem Borschen vom Lande isch — Schämes Lively haißt er met Nomen. — hot er mer doch erscht am vergangena Donnerschiog a blanken baaren Silberdoller desir gegebe."

"James Lively," brummte der Constadel, "nun der hat die Frau nicht ermordet — weiß aber der Henter, wie sein Wesser hier herein kommt."

"James Lively?" wiederholte der Richter schnell — "das wäre wunderbar — wo ist Mr. Cook? nach jenes Mannes Geständniß soll er selbst, gerade mit diesem James Lively heute Morgen, schon vor Tagesanbruch, in Helena gewesen sein. Watchman — Ihr saht heute Morgen zwei Männer rasch am Flußuser hinaufgeben?"

"Ja allerdings" entgegnete der Angeredete — "aber ich kann natürlich nicht gewiß behanpten, daß es die Mörder waren."

"Gentlemen" sagte der Richter ernst — "die Sache verdient mehr Erwägung, als Sie vielleicht jest glauben. — Dieser Cook ist ganz plöglich, und zwar gleich nach jenem, am Fourche la fave ges haltenen Regulatorengericht, von dort her, hier eingetroffen."

"Das spricht in der That nicht besonders für Cook," erwies derte der Constabel, "James Lively aber ist ein ehrlicher braver Mann, und als solcher auch hinlänglich bekannt."

"Sein Messer ist hier gefunden worden" sagte ruhig der Richter.

"Ja — und zum henter, auch — wir wollen ben Burschen boch erst einmal sprechen," siel hier Einer der Beistehenden ein. "Auf jeden Fall find die Beweise start genug, einen Berdacht zu erweden. Ueberdies mochte ich hier noch bemerken, daß vorgestern

erst — kaum eine Meile von eben dieses Livelys haus entfernt — ein Mann erschlagen und beraubt gefunden worden ift. — Und wenn er auch des Constabels Freund ware —"

"Halt da, Sir" — siel ihm der Constabel in's Wort, "es soll Niemand sagen, daß ich meine Freunde begünstige. — Ich bin augensblicklich bereit, James Lively zu verhaften, desto schneller wird er seine Unschuld beweisen können."

"Heta — wer sagt hier 'was gegen James Lively oder Bill Cook?" rief in diesem Augenblick der Lettere, indem er rasch in die Thur sprang. Ein Freund von ihm hatte ihn schnell gerusen, damit er sich gegen die auftauchende Anklage vertheidigen könnte "Hier kommt Cook, und Lively ist auch nicht weit — wer hat Mukh oder Unverschämtheit genug, meiner Mutter Sohn einen Mord in's Gesicht zu werfen?"

"Halt, Sir" bedeutete ihn ernst der Squire — "nicht mit Prahlen kann solche Sache beseitigt werden. Hier — dieses Messer hat man auf dem Tische neben der Ermordeten gesunden."

Cook drängte sich durch die ihm bereitwillig Raum gebenden Männer zum Richter hin, erblickte aber kaum das Messer, als er auch die geballte Faust auf den Tisch schlug und ausrief:

"Heilige Dreifaltigkeit! — hat dieser neunhäutige Schurke auch bier wieder die hand mit im Spiele? — stedt denn die blutige Bestie überall? aber wart, Du sollst uns nicht lange mehr affen, einmal kommst Du uns doch in die hande, und dann —"

"Sir ?" fagte der Richter ungeduldig.

"Dieses Messer," wandte sich jest Cook rasch gegen ibn, "kann keine Anderer als der berüchtigte Cotton hierher gebracht haben.
— Der hat es vorgestern Abend, mit noch zwei Kugeltaschen, aus unserem Sause gestohlen. Jest dürsen wir aber auch keinen Ausgenblick mehr verlieren, wenn wir diesen niederträchtigen Schurken noch erreichen wollen. Kommt, Leute, hier gilt es den Staat von einer wahren Geißel zu befreien!"

Der Constabel vertrat ihm auf einen Wint des Richters den Weg, und dieser frug jest, ohne des jungen Mannes Entrüstung darüber weiter zu beachten:

"Wann find Sie heute nach Helena gekommen, Sir?" — "Ich? weshaw?" rief Cook ärgerlich.

"Ich verlange meine Frage beantwortet," lautete die ernste Entgegnung.

"Run gut benn, heute Morgen."

"Und zu welcher Beit?"

"Ei zum Donnerwetter — ich führe keine Taschenuhr bei mir," sagte Cook unwillig — "'s war noch dunkel — das mag Euch genügen!"

"Und wo halt sich der junge Mann jest auf, der, wie Ihr sagt, mit Euch gekommen ist, und dem dieses Messer hier gehört?"

"Squire Danton - ich habe barüber fcon heute Morgen -"

"Ich muß Sie bitten, Sir, meine jetzigen Fragen einfach zu beantworten. Wo ist James Lively in diesem Augenblick?"

"Squire," sagte Cook und richtete seinen Blick fest und ernst auf den Richter — "es will mir fast so vorkommen, als ob hier eine Art Spiel mit mir getrieben werden sollte — Wetter noch einmal, ich bin kein Kind mehr. Was bedeuten diese Fragen?"

"Einer Frage gebührt auch eine Antwort," sagte in diesem Ausgenblick eine scharfe, schneidende Stimme und ein langer, hagerer Mann, dem vier oder fünf Andere, ebenfalls Fremde, folgten, wandte sich freundlich gegen den jungen Farmer. Fast Aller Blicke hefteten sich verwundert auf die so plötslich Eintretenden, der Richter aber suhr mit einem freudig überraschten — "Ah" — empor, streckte dem Ersten die Hand entgegen und rief in frohem Erstaunen:

"Mr. Porrel, von Sinkville. — Sie kommen wie gerufen, um Theil an unseren Verhandlungen und Geschäften zu nehmen-, die, wie ich fast zu fürchten anfange, gar ernster Art werden könnten." "Guten Morgen Squire," sagte der eben Gekommene — "es ist, wie ich hore, ein Mord geschehen —"

"Lassen Sie sich die Geschichte ein anderes Mal mittheilen,"
rief da Cook unwillig dazwischen, und wandte sich der Thur zu —
"wir haben jest keine Zeit weder für Erzählungen noch für leere Gerichtsformen, wenn wir nicht die Schuldigen indeß wollen ents sliehen lassen. Hallo meine Burschen, wer geht mit mir?"

"Ei, eine ganze Menge, bent' ich" — sagte der Birginier und sah fich dabei im Kreise um — "vor allen Dingen mussen wir die Kneipe da oben ausheben."

"halt, Sir — Ihr seid mein Gefangener!" rief in diesem Augenblich ber Constabel und legte seine hand auf die Schulter des Farmers — "im Ramen des Gesetzes!"

"Das Gesetz soll zum Teufel gehen!" schrie der Backwoodsman, der keineswegs gesonnen schien sich solcher Wilkur geduldig zu fügen.
— "Zurud da, Mann — hierher Virginny — hierher meine Heslena-Burschen! das ift Gewalt!"

"Schützt das Geset!" rief es aber von allen Seiten, und wenn der junge riefige hinterwäldler auch den Constabel wie einen Feders ball zurückschleuderte und von dem Virginier und zwei oder drei Anderen unterstützt der Thür zukämpste, so sahen sich diese boch bald von der Uebermacht bewältigt, die Cook endlich umschlangen und trop seines wüthenden Sträubens mit schnell herbeigebrachten Stricken banden.

"Die Pest über Euch!" schrie der Farmer und suchte, freilich vergebens, seine Arme frei zu bekommen — "nennt Ihr das Gessetz, ehrliche Männer festzuhalten, damit Eure Schurken frei aussgehen? und Ihr da — vermaledeiter Dintenkleckser — Dayton oder Wharton, wie Ihr nun heißen mögt, Ihr sollt mir Rede stehen für dies — Hallo Birginny — sind denn keine Männer mehrda?"

"Raum da!" schrie in diesem Augenblick der baumlange Birs ginier und kurzte sich mit einigen rasch geworbenen Freunden auf s Neue zwischen die hinein, die Cool gefangen hielten; "schützt das Geset," tonte es ihm aber überall entgegen, und nur Widerstand fand er, wo er Gulse erwartet. Es schien auch für kurze Zelt wirklich zu einem ernsten Kampse zu kommen, die Wehrzahl befand sich jedoch zu stark auf Seiten der gesetzlichen Partei — die Uebrisgen waren nicht im Stande den Gesangenen zu befreien, und Dayston, der mit kaltem Lächeln dem tollen Wirnis zugeschaut hatte, gab jest ruhig den Besehl den Gesangenen in die Jail hinüber zu schaffen.

"Birginny!" rief da Cook, als er unten in der Thur fand, und den Birginier sah, der sich noch immer vergebens bemühte, bis zu ihm hinzudringen — "wollt Ihr mir einen Gefallen-thun?"

"Ruhe da, Sir!" rief ber Constabel — "kein Wort weiter,

"Ay ay!" rief ber Lange hinüber.

"Reine Berabredungen, Sir, — duldet keine Berabredungen, Constabel!" schrie jener Mr. Porrel und eilte rasch herbei — "Leute — bringt die Beiden aus einander."

"Warnt James Lively!" schrie da der Farmer so laut er schreien konnte und sah fich im nächsten Augenblick von den Wächstern erfaßt und fortgerissen.

"Ja aber - wo find ich ihn?" rief ber Birginier gurud.

"Fort da — weg mit dem Burschen — habt Acht auf Ench — damn you — schlagt ihn zu Boden" tobte es indessen von allen Seiten, und mahrend die Einen den Farmer mit sich auf die Straße zogen, verhinderten die Anderen den Wirginier, ihm zu folgen, so daß, ehe er im Stande war, sich Bahn zu brechen, die Thur des Countys Gefängnisses hinter dem jungen Ranne in's Schloß siel.

Der Birginier schritt, da er sah, daß jeder weitere Bersuch vergebens sein wurde, die Straße hinunter, während fich bie Uebris gen theils um das Saus der Wittwe schaarten, das der Constabel eben verschloß, theils auf dem Plaze selber zusammentraten und das Geschehene mit einander besprachen. — Mit seinem Auftrag war er aber gar nicht zufrieden. "Hm" brummte er vor sich hin, und schob die Hände in die Taschen "jest soll ich Jimmy Lively warnen — da werd' ich nach Lively's hinauslausen können — Jum henker auch — ob man denn hier nicht irgendwo ein Pferd kriegen könnte. — he Bob!" rief er dann einem Bekannten an, der auf der andern Seite der Straße dem eben beschriebenen Schauplatz gerade zueilte — "wer borgt Einem wol in der Stadt ein Pferd, wenn man keines hat?

"Smart" — lautete die allerdings lakonische Antwort, und der Angeredete, der sich weiter gar nicht nach dem Frager umschaute, eilte rasch vorwärts.

"Smart? so?" murmelte der Birginier und sah dem Laufens den nach — "verdammte Eile — kommt auch noch zur rechten Zeit — Smart, muß einmal zu Smart gehen und hören, was er sagt. Daß der Henker übrigens das Reiten hole — bin noch in meinem Leben auf keinem so vierbeinigen Dinge gesessen, außer einmal, wo's mich aber schon abwarf, eh' ich nur recht aufgestiegen war."

Und mit leise in den Bart gebrummten Flüchen schritt der Lange dem Union Hotel zu, dort sein Gluck zu versuchen.

## IX.

Squire Dayton beschließt mit seinem Weibe aus Pelena zu fliehen.

Squire Dapton war, während sich das übrige Bolf zerftreute mit Porrel und einem Theil seiner Berbundeten zurückgeblieben und fant, die Arme fest verschlungen, mitten auf bem breiten Plate, der Mrs. Breibelford's haus von dem Gefängniß trennte. wußte recht gut, daß fich jest - vielleicht beute noch - nicht allein fein Schicfal, fondern auch das aller Uebrigen enischeiden mußte, und tollfuhne Plane waren es, die für den Angenblick fein birn Sollte er hier ber Befahr ausgesett bleiben, verdurchfrengten. rathen und vielleicht einmal überrascht und gefangen zu werden? Sein Blid schweifte wild über bie wogenden Menschenmaffen bin - ober follte er fich - ber Dacht, bie er jest um fich versammelt fah, vertrauend - im letten entscheidenden Streich ben Feinden entgegen werfen? Roch war ihm Beit gegeben das, mas er an Schätzen angehauft, in Sicherheit ju bringen, ber nachfte Augenblid vernichtete vielleicht schon alle hoffnungen und Plane. Porrel, der eben erft von Sintville eingetroffene Berbundete, mochte ahnen was in seiner Seele vorging, er schritt auf ihn zu, -blieb wenige Secunden neben ihm fteben, und flufterte bann, indem er leise seine Schulter berührte:

"Nun Sir — beschließt rasch, was Ihr thun wollt, unsere Augenblicke sind gezählt."

"Bist Ihr?" frug Dayton und schaute fragend zu ihm auf. "Ich weiß Ales," entgegnete murrisch der Fremde, — "Sans der, der Euch oben im grauen Baren sehnsuchtig erwartete, hat mir wenigstens das Wichtigste mitgetheilt."

"Wo ist Simrow?" frug der Squire rasch, — "habt Ihr nichts von ihm gesehn?"

"Die Pest über den Burschen," rief der Advokat, "ich habe ihm nie getraut."

Dayton sab ihm überrascht und mißtranisch in's Ange.

"Bahrscheinlich spielte er ein falsches Spiel," fuhr Porrel, ohne den Blick zu beachten, fort, "soviel ist gewiß, er hatte sich, als der alte Benwick taum begraben war, bedeutender Capitalien ganz gegen seinen Auftrag bemächtigt, und wollte damit flieben.

Ein paar Georgier setzten ihm nach, holten ihn ein und — schossen ihn glücklicher Weise gleich nieder."

"Und das Testament?" frug Dayton mit fest zusammengebisses nen Bahnen.

"Man soll allerlei darüber munkeln," — grollte der Sinkviller, — "ich glaube, es wird das Beste sein, wenn wir uns nicht weiter um die Sache bemühen."

"Sind denn alle Teufel heut' auf ein Mal losgelaffen?" rief der Richter, mit dem Fuße stampfend, "Mord und Tod, es ist ja fast, als ob uns das Schicksal selbst zum letzten entscheidenden Schritt treiben wollte."

"Berzögert den wenigstens so lange als möglich," warnte Porrel, denn wenn der mißlingt, find wir sehr natürlich verloren weil es eben der letzte war."

"Seid außer Sorgen," entgegnete ihm finster der Richter, "wir haben bisher zu trefflich gebaut, um uns jest, Wahnsinnigen gleich, das Sparrenwerk selber über den Häuptern zusammen zu reißen. Ich habe einen Plan entworfen, der uns nicht allein Freiheit, sons dern auch Rache sichert. Vor allen Dingen müssen wir aber die Unseren, die sich noch oben im grauen Bären aushalten, in Sischerheit bringen. — Wol ahn' ich, wer der Rasende war, der am Tage der Entscheidung durch einen solchen Mord uns Alle der größten Gesahr aussetze, doch dürsen wir die Kameraden nicht versderben lassen, und dorthin wird sich die bis jest nur mühsam gestammte Rache des Volkes am ersten Bahn brechen. Eilt also schnell hinauf und schielt mir Alle, die man hier in Helena nicht kennt, augenblicklich herunter, Sander aber mit Thorby und — noch einigen Anderen, die ich dort vermuthe, mögen gleich den oberhalb liegenden und für sie bestimmten kleinen Chickenthies.

<sup>\*)</sup> Chidenthief ober Sahnerbieb ift, besonbers an ber Louistanatufte auf bem Diffisppi, ber Name Heiner Scharfgebauter Segelboote, bie ihrer Leichs

und so rasch als möglich mit der Strömung unterhalb Gelena antreiben."

"Bas aber zum Donnerwetter habt Ihr vor," sagte Porrel ärgerlich, "thut doch nicht so verdammt geheimnisvoll und schießt einmal los. Bie kann ich denn sonst wissen, wie ich zu handeln habe."

"Die Sache soll für Euch Alle gar kein Beheimniß mehr sein,"
entgegnete ihm der Führer. "Wollten wir jest, in offenem Ansturm,
das Dampsboot, was gerade an der Landung liegt, nehmen, so würte
uns natürlich die ganze Bevölkerung von Gelena nicht daran hins
dern können, ich selbst verstehe ein Dampsboot zu führen und der
Ban Buren ist auch schnell genug, um jeder Berfolgung zu spotten."

"Run, weshalb greifen wir denn da nicht zu?" — sagte Porrel, — "wo bote sich eine bessere Gelegenheit?"

"Wir selbst waren vielleicht im Stande, uns zu retten," fuhr Dayton, den Einwurf nicht beachtend, fort, dürsten es aber gar nicht wagen, an der Insel zu halten. Das Land ware augenblicklich in Aufruhr, und Ihr wist recht gut, daß bei dem jetigen Wassertand sast teine Stundee vergeht, in der nicht Dampsboote hier vorbeikommen, die wir dann augenblicklich auf den Fersen hatten Richt allein unsere ganze, mühsam ausgespeicherte Beute ware in dem Fall verloren, nein, auch unsere Leben sast mehr als gefährdet, wir müssen daher sicher geben."

"Aber wie das?" frug Porrel gespannt.

"Einfach genug," sagte ber Richter. Die Existenz der Insel ift ben Farmern verrathen; wie ein Lauffeuer fliegt jett die ihnen fast noch fabelhaft scheinende Mähr von Mund zu Mund. Leugnen können wir es nicht mehr, und eben so wenig den Sturm

tigfeit und Schnelle vertranenb wol manchmal früher bie Guhnerhofe ber Bflanzer geplunbert haben mogen und beshalb ihren Namen befamen.

aufhalten, ber fich noch heute bort hinunter malgen wirb. Ein einziges Mittel giebt es nur, ben Tobesftreich, ber unserem Saupte brobt, nicht allein abzuwenden, fondern auch auf die Stirn bes Feindes gurudguführen. In wenigen Stunden werden wir Sundert von berittenen Baldleuten hier in der Stadt febn, Diefer Coiton hat bas gange Land gegen uns in Aufruhr gebracht, und offenen Kampf in Helena durfen wir nur als lette Rettung wagen. Sie werden jest ungefaumt gegen die Infel aufbrechen wollen; bleiben wir gurud, so erregen wir nicht allein Berdacht, sondern thetlen auch zugleich unsere Rrafte, also muffen wir vereint mit ben Feinden fie fceinbar begleiten und unterftugen. — Einen Boten habe ich vor etwa einer Biertelstunde schon abgeschickt, der fest bie Infulaner von unferem gangen Plane in Renntniß. Bir felbft aber, mit allen tampfesfähigen Mannern bes Countys, ziehen mit bem United States Packetboot gegen die Insel. In etwa zwei Stunden sandet es bier auf seiner Fahrt von Memphis nach Rapoleon und muß mir als Richter, gu diefem 3wed, wo es bie Sicherheit des gangen Staates gilt, zu Diensten ftebn. Meine maderen Badwoodsmen würden auch gar nicht anstehn ben Capitain zu zwin= gen, follte ber wirklich geneigt fein, Schwierigkeiten zu machen." Porrel nidte lächelnb mit bem Ropfe.

"So dampsen wir rasch zur Insel hinunter," suhr Dahton, schon in der Begeisterung des Kampses, freudig fort. "Dort ordne ich die Schaaren; die Unseren unter die Farmer gemischt und in ihrem Rücken, bis wir das Fort in Sicht haben, hinter dem die Freunde sauernd des Zeichens harren. Langes Zögern dusden die Hinterwälder nicht, in ihrem tollen Muth werden sie blind dars auf sosstürmen wollen. Dann aber brechen die Insusaner von allen Seiten hervor, wir fassen den überraschten Gegnern in die Flanke, und in dem dichten Unterholz unserer Berhane, von Denen selbst angegriffen, die sie die dahin als die Ihrigen betrachtet, erschreckt — zerstreut — werden sie nicht einmal mehr wissen, gegen wen sie

sich vertheidigen, wen sie bekämpfen sollen. Saben wir dann gestegt — und der Sieg muß unter diesen Umständen ein ganz leichter sein, dann schaffen wir unsere Schätze auf das dort liegende — auf unser Dampsboot, und fort mit wehender Flagge durch den Atchasalapa fliegen wir in den Golf von Mexico."

"Der Plan ist vortrefflich!" rief Porrel — "die histöpsigen hinterwäldler gehn unbedingt in die Falle — aber — weshalb haltet Ihr ta noch Coot und den andern Bootsmann gefangen? das wird boses Blut machen.".

"Sie hatten mir durch ihre hiße den ganzen Plan verdorben," sagte Dayton, — "eilt nur jest hinauf zum grauen Baren, daß wir die Unseren früh genug zurücksiehen, und nachher bleibt uns immer Zeit, die Gefangenen zu befreien — wenn das überhaupt nöthig ist. Bielleicht sind wir sogar im Stande aufzubrechen, ehe sie Ale hier eintressen, desto leichtere Arbeit haben wir dann. Auf jeden Fall müssen wir suchen, Einen von ihnen, den jungen James Livvely, hierher zu besommen, ehe er uns die ganze wilde Schur auf den Hals hetzt, und — auch mehr vielleicht sieht, als gerük nöthig ist. — Er liegt in dem kleinen, dem grauen Baren satischig ist. — Er liegt in dem kleinen, dem grauen Baren satischer besindlichen Kieferdickicht versteckt, um von dort aus das ihm verdächtige Haus zu beobachten. Bringt ihn wo möglich in Guttem mit her, geht aber das nicht — ei dann auch mit Gewalt. — Es ist derselbe, dessen Messer in dem Hause der Ermordeten gefunden wurde."

"Gut!" sagte Porrel und rieb sich freudig die Hande, "vortrefflich, da giebt's doch endlich einmal ein ordentliches Dreinschlagen, wo man nicht mehr süß und freundlich zu sein braucht. Tod und Teusel, das Leben hatt' ich satt — nun weiß man doch, woran man ist, und braucht nicht mehr in steter Angst und Noth zu leben. Also Good bye — meinen Auftrag richt' ich ans, sorgt Ihr nur anch dassür, daß wir, wenn das Memphis-Packetboot kommt, die Unseren alle beisammen haben."

Und rasch eilte er die Straße hinab, wo er balb ein Paar

seiner Freunde an fich rief und mit ihnen um die Ede der seitabe führenden Gaffe verschwand.

Der Squire schritt indessen langsam und sinnend der eigenen Wohnung zu.

"Wer war der Knabe, der da eben das haus verließ?" frug Squire Dayton, als er in seine Thür trat und, auf der Schwelle stehend, nach einem jungen Burschen zurücksah, der jest stächtigen Laufes die Straße hinabeilte. "Was wollte er, und von woher kommt er?"

"Gott weiß es, Massa," sagte Nancy, die ihrem Herrn zugleich einen eben für ihn eingetroffenen Brief überreichte, — "noch gar nicht so lange ist's, da kam er herein — ging zu Missus hinauf, blieb ein paar Augenblicke oben, und ware dann beinahe die Treppe wieder herunter gefallen. Unten setzte er sich auf die Stusen da hin und weinte, als ob ihm das Herz brechen wollte. Weil ich mich vor ihm sürchtete, schickte ich den neuen Nigger zu ihm, den Massa gestern mitgebracht hat. Von dem wollte er aber gar nichts wissen, steckte den Kopf sest unter die Arme — er schämte sich wahrscheinlich, weil er weinte — und rührte und regte sich nicht. Erst als Bolivar wieder fort war, stand er auf, drückte sich den Hut fast bis in die Augen hinein, und verließ rasch das Haus — keine zwei Misnuten, ehe Massa kam."

"Sind die Damen oben?" frug der Squire jest, ohne des fremden Burschen weiter zu gedenken.

"Miß Adele ist nach Mr. Smarts gegangen," erwiederte Nanch, — "Missus ist aber oben, soll ich —?"

"Laß nur," sagte der Squire und stieg langsam die Stufen hinauf, — "täme Jemand und früge nach mir, so mag er hier im Zimmer warten. — Ich bin gleich wieder unten."

Der Friedensrichter Belena's — der blutige Piratenhäuptling Gerftader, Fluspiraten. III.

des Missisppi, betrat das Gemach seines braven unschuldigen Weisbes, das keine Ahnung hatte, welche Verbrechen die Brust barg, die ihr Liebe gelogen, und ihr reines Herz gewußt hatte an sich zu sesseln.

Das Zimmer war leer — Bedwig faß mahrend Abelens Abwesenheit oben am Bett der armen Marie. Dayton aber blieb an ber Thur ftehn, und ließ die Angen finnend in bem fleinen friedlichen Raume umber schweifen, wo er Affes, Alles befaß, was ihn gum Gindlichften ber Menfchen hatte machen tonnen, Alles, mas bas berg eines braven rechtlichen Mannes mit Stolg erfüllen mußte. Aber der Chrgeiz hatte die scharfen, giftigen Krallen in seine, von wilden Leibenfchaften durchwühlte Bruft gehauen, - falte Berechnung als ein leitete seine handlungen, und das Seiligste opferte er rutifichtslos bem eigenen 3ch. Bol giebt es Taufende, wie er war - Menschen mit eifernen Bergen, die eben fo talt und entfeglich in bas Leben bineingreifen und alles Andere radfichtelos unter bie Fage treten, wenn fie nur für fich jede Luft, jede Befriedigung ihrer Bunfche erlangen tonnen; aber ber tede tollfubne Duth fehlt ihnen, ben ber Piraten: häuptling in so entsetlichem Dage befaß — fie ftreden die fpibis gen, behandschuhten Finger vorsichtig aus, daß fie nirgents anftogen, und nur dann, wenn fie fich volltommen unbeachtet wissen, zeigen fie fich in ihrer wahren Gestalt. — Und die Welt ehrt fie --- Das Gefet fchutt fie, benn "es ift ihm gegen fie ja nichts betannt geworden," aber bennoch fluchen ihnen zahllose Unglückliche, die fie elend gemacht, die Berwunschungen der Bittwen und Baisen heften fich an ihre Sohlen, und Schate und Reichtbumer, in verzweiflungevoller Stunde an fromme Stiftungen hinausgeschleubert, können nicht die feige Angst ber letten Augenblide betauben.

Anders war es mit dem Führer jener gesetzlosen Schaar — seine Rechnung mit dieser Welt hatte er abgeschlossen und ruhig und fest seit gezogen. Er scheute weder ben Tod, noch achtete

er das Leben, deshalb aber war er gerade so entsehlich, so fürchters lich geworden, deun die Gesetze ber Menschen konnten ihn nicht mehr schrecken, Glaube und Schwur an das Seiligste ihn nicht mehr binden. Fest und bestimmt ging er seine verbrecherische Bahn, und wie auf dem Bret die Schachsiguren, so stellte und benutzte er die Menschen zu seinen Zwecken und Planen — nur dann sorgsam um sie, wenn ihr Verlust ihm selber schaden konnte.

und Entsetzens vor seinem innern Auge vorüber glitten, schweisten seine Blide, im Ansange sast bewußtlos, über den kleinen freundslichen Raum hin, der ihn umschlossen hielt. Mehr und mehr aber basteten sie an den einzelnen Gegenständen; die Gegenwart erzwang sich den Eintritt in sein Herz und, zum ersten Male vielleicht seit langer Zeit, durchzuckte ihn ein Gedanke an das, was er sein könnte, an das, was er war. Hier — hier wohnte Liebe und Treue — hier schlug ein Herz für ihn, das ihm mit freudigem Läscheln in Noth und Elend gesolgt ware — hier athmete ein Wesen, das nur in ihm seine Seligkeit kannte, und er —?

Die Sonne schien warm und freundlich in das trauliche Gesmach, die sinsteren Rebelschatten hatte sie überwunden und spielte jett in funkelnder Luft mit den Staubkörnchen, die der Schritt des sinskern Mannes aufgeregt hatte; legte sich über die bunten Farben des Teppichs hin, dem sie noch weit höhern Glauz verlieh, und drang wie ein neugieriges Kind in alle Winkel und Ecken. Dort aber, an dem einen Fenster, wo sich ihre Strahlen erst sauft und leise durch blühende Myrthen und Nosenstöcke stahlen, die Oranges blüthe küßten und die sanste Banille, und einen purpurnen Schein zogen um die blaurothen Glocken der prachivollen Fuchsie, da ruhten sie auch um so friedlicher und lieber auf dem freundlichen Plätzchen der Herrin vom Hause; auf dem weichgepossterten Stuhl, und dem kleinen zierlichen Mahagonynähtisch, auf den Strick und Arbeitsztörbehen und dem kleinen eingespaunten Stickrahmen. Selbst nach

ber zierlichen Fußbant blinzte ein etwas gar zu geschäftiger Strahl hinab, und von Blumen und grünem Laub umgeben, auf dem noch die klaren Perlen des Frühtrunks blitzten und funkelten, lag ein Janber über dem Ganzen, der nicht beschrieben, nur gefühlt und empfunden werden konnte.

lind in diesem Kreise bauslicher Glückseligkeit und Ruhe stand die dunkte ernste Gestalt des Mannes, der ihn zum Paradies hatte schaffen können, wie der vernichtende starre Todesengel — die Faust schon zum letzen fürchterlichen Schlage erhoben. Sein Auge aber, das immer wilder und ängstlicher den Raum überslog, haftete endslich, fast unwillfürlich, an dem Bilde seines Weibes, das neben dem seinigen dort drüben hing. Das waren die sansten Engelszüge des holden Angesichts, die mit freundlichem Lächeln zu ihm herüber blickten, das war das treue dunkte Auge, das ihm damals Liebe — Liebe, wie sie nur das Weib gewähren kann, geschworen, und ihren Schwur nie — noch nicht durch Gedanke oder Wort gebrochen hatte, — und er?

Starr und regungslos stand er dort, seine Sande hatten sich krampshaft geballt und Alles um ihn her schien sich ploglich im tollen, wirren Kreise mit ihm zu drehen. Da rang sich das, Herz noch einmal frei, einmal noch tauchte es auf aus Sunde und Bersbrechen, die Zeit kehrte vor sein inneres Auge zurück, wo er zuerst die holde züchtige Jungfrau gesehn und um sie geworben. Bas hatte er ihr damals gelobt, welche Schwüre hatte er der hold Ersröthenden in das Ohr geslüstert, und jest — jest? war er nicht hierher gekommen, um diesen Raum auf immer zu melden? war er nicht hierher gekommen, um die zu verlassen, die kein Glück weiter kannte als das, was sie an seiner Seite, in seiner Liebe fand? wollte er nicht jest mit rober Hand das Band zerreißen, das in dem Herzen seiner Gattin die sesten unzerreißbaren Burzeln gesschlagen? Der Gedanke an Alles, Alles, was sie ihm bisher ges

wefen, so lange und gewaltsam zurück gehalten, fturmte ta mit gauzer vernichtender Kraft auf ihn ein. —

"pedwig — hedwig!" stöhnte er, und barg bas bleiche, starre Antlit verzweifelnd in den handen.

Da vernahm er auf der Areppe leichte Schritte, — sie war es selbst, und fraftig zwang er den Schmerz hinein in sein altes Bett. — Die Büge nahmen wieder ihren starren Ernst an, nur die Augen lagen noch hohl und glanzlos in ihren Sohlen, und seine Wangen waren bleich und gefurcht.

"Georg!" rief die junge schöne Frau, als sie in die Thur trat und freudig erstaunt den fern geglaubten Gatten erkannte, — "Georg — Gott sei gedankt, daß Du wieder bei mir bist. Ach, Georg, ich kann Dir gar nicht sagen, wie beengt mir das herz war, als Du beute von mir gingst."

"Rarrisches Kind," sagte der Squire, und ein mattes Lächeln zuchte um seine Lippen, "mußt Dir nicht unnöthige Sorge um mich machen; es giebt Leid genug in der Welt — wir sollten es nicht bei den Haaren herbei ziehn."

"Thu' ich denn das?" flüsterte Sedwig bittend, — "sieh nur einmal, Georg, sieh nur, wie bleich und angegriffen Du aussiehsttehabe ich da nicht Ursache, beforgt zu sein?"

Sie zog ihn mit leiser Hand vor den breiten Spiegel, der zwisschen den beiden Fenstern besestigt war, und Dayton's Blick siel auf das Glas; rasch aber wandte er sich ab — sein eigenes Antlig neben dem ihren. — der Gegensatz war zu fürchterlich. Da wurden rasche Hussichtäge auf der Straße gehert. — Mrs. Dayton wandte sich unwillfürlich dorthin, und Beide riefen in gleichem Moment, gleich überrascht aus:

"Adele!"

Und wohl hatten sie Ursache, erstaunt zu sein, denn auf schnaus bendem Nappen, das kleine Köpfchen gegen den scharfen Luftzug niedergebogen, das Sonnenbonnet mit der Linken haltend, indeß sie mit der Rechten die Bügel des seurigen Thieres regierte, flog Abele in sausendem Galopp vorbei, und kann war der Auf ihren Lippen entstohen, so verschwand auch schon die wisde Reiterin um die nächste, dem obern Theil des Flußusers zusührende Ecke.

"Nun seh' Einer das tolle Madden an," sagte endlich Mrs. Danton, während der Squire im ersten Augenblick einen raschen, fast unwillfürlichen Schritt nach der Thür gethan natte, als ob er sie zurückalten wollte, jetzt aber wieder langsam zum Fenster trat, — "kein Pferd ist ihr zu wild und unbändig, sie muß es besteigen; was sie nur wieder vorhaben mag? Sie wird es so lange treiben, bis sie einmal wirklich Schaden nimmt."

Der Richter stütte bie hand auf bas Fensterbret, und blidte sinnend der Richtung nach, welche die Reiterin genommen. — Bas wollte Adele bort? weshalb trieb sie ihr Pferd zu so wilder, ents fetzlicher Eile an? war etwas vorgefallen, was ihn selbst bedrohte?

"Dayton!" rief seine Frau, die sich jest gegen ihn umwandte — Du siehst todtenbleich aus, fehlt Dir etwas?"

"Mir?" sagte der Squire und bog sich mit einem tranthaft gezwungenen Lächeln zu ihr nieder, "mir? was soll mir sehlen, Du wunderliches Kind? nur den Kopf hab' ich voll von all' dem Lärm und Treiben dieser guten Stadt. — Mir wird dieses wilde, ruhelose Leben nachgerade verhaßt."

"Ach, Georg!" flüsterte die junge Frau,- und schmiegte sich leise an den Gatten an, "wie oft ist es — lange, lange Rächte hindurch, die Du fern von mir weilen mußtest — mein heißer, inniger Wunsch gewesen, daß Du dieses Leben wirklich verlassen möchtest. Sieh, Du bist hier geachtet und geehrt, bist der Erste in dieser Stadt und ich kann begreisen, daß der Ehrgeiz einen Theil an dem herzen des Mannes haben muß, wie er dem des Weibes fremd sein sollte; aber Beine Gesundheit leitet, Deine Kräfte reiben sich auf; Aerger und mühevolle Arbeiten und Pflichten ranben Dir jede Ruhe, und hals ten Rächte lang den Schlas von Deinen Augen. Ach, wenn Du

Dich losreißen könntest von all' biesem Schaffen und Treiben, wenn Dir das herz Beines Beibes genügte, das nur durch Dich, nur in Dir seine ganze Seligkeit findet —"

Sie barg tas haupt an seiner Bruft und viele Secnnben lang hielt er fie fest, fest umschlungen, aber ein anderes, munderbares Befühl übertam ihn. — Seine Buge verloren das Finftere und Starre - feine Blide hafteten finnend mit einem neuen belebenben Glang auf dem liebend an ihn geschmiegten Saupt seines Beibes, feine Sand zitterte, die ihre schlante Gestalt umschloß, unterstütte, und bunte freudige Bilder maren es, die ploglich an feiner innern Scele vorüber glitten. Dort in weiter Ferne, auf einfam gelegener meerumtofter Infel, unter Palmen und Bluthenhainen erftand eine Butte - milbe Lufte fachelten feine Bangen, an feiner Seite rubte fein treues Beib, und der Ocean walzte fich zwischen ihm und seinen Berbrechen; die machtige Fluth musch und tilgte an der Bergangen= beit - und die Gegenwart? - ein Eben Erstand ihm in jedem nenen sonnigen Tag. Roch war es Zeit - noch war der lette ents scheidende Schritt nicht geschehen — noch hatte ihn bas Berderben nicht gang in die ehernen Arme geschlossen.

Er bog sich nieder zu ihr — seine Lippen preßten sich sest und innig an ihre reine Stirn und dort — ha, war das eine Thräne, die dem Auge des sinstern Mannes einen so herrlichen Glanz verslieh? war es eine Thräne der Rene, die ihn noch durch den Kuß der Peri mit dem himmel verband?

"Sedwig!" flusterte er und sein Arm zog sie fester und inniger an sich.

Da läutete draußen die erste Glocke des Ban Buren — das Boot rüstete sich zur Abfahrt — in kaum einer Viertelstunde verließ es den Landungsplatz. In wenigen Tagen konnte er in Louisville sein, und sich er von dort aus unter fremdem Ramen nach irgend einem der östlichen Hafenplätze, so war es unmöglich, ihn zu vers

folgen. — Der nachste Monat schon sah ihn frei, auf offenem Meere, Tod und Verderben lag hinter ihm — er war gerettet!

"Sedwig," flüsterte er, und die Erregung dieser neuen mächtisgen Gefühle drohte fast ihn zu erstiden, seine Lippen zitterten, als sie die flüsternden Worte sprachen — "Hedwig, ich bin Deiner unswerth, ein Sünder bin ich, den Du reiner Engel zu Dir emporzziehen follst — aber ich muß fort — fort von hier, oder ich bin verloren — für immer und ewig verloren. — Doch jetzt, jetzt ist es noch Zeit — noch ist Rettung möglich. — Hörst Du den Laut jener Glock? nur Minuten noch, und das stolze Boot, das sie trägt, braust in gewaltiger Kraft dem Norden zu. Jetzt — jetzt ist es mir noch möglich, mich loszureißen von Allem, was mich bindet — in der nächsten Stunde wäre es vielleicht zu spät. — Willst Du mich retten, Hedwig — retten vor mir selbst, und aus diesem Geswirr, das mich zu erdrücken droht?"

"Du willst fort, Georg?" rief sein Weib und blidte erstaunt zu ihm empor, "wir sollen Alles verlaffen? ohne Abschied hier von Allen scheiden, die uns lieben?"

"Alles — Alles mußt Du verlassen, wenn Du mich liebt, wenn Du mich retten willst," brängte ihr Gatte, "an Deinen Lippen hängt jest mein Geschick — Tod oder Leben bindet sich an ihren Spruch — Hedwig, Du ahnst nicht, wie glücklich — wie elend Du neich mit wenigen Worten machen kannst."

"Und Abele?" frug Mrs. Danton schon halb bestegt.

"Bleibt hier — ihr mag das Haus gehören und Alles, was wir zurücklassen — ich habe genug für uns und führe Dich dem Ueberfluß entgegen."

"Aber jett, Georg? wie soll ich Alles packen und besorgen, was nur — Du lieber Gott, es ist ja gar nicht möglich; ich brauchte wenigstens acht Tage, ehe ich daran denken könnte."

"Bedwig, willst Du mir folgen?" rief ba ber Mann, und seine Stimme, sein ganzer Rörper zitterte vor wilder, innerer Bewegung.

"noch kannst Du mich der Liebe, dem Leben erhalten — ja heds wig, mein Leben vielleicht hängt an dem Ausspruch Deines Muns des — meine und Deine Seligkeit. Willst Du mir folgen, oder — mich allein in die kalte Welt, mit dem Verderben im herzen, hinausstoßen?"

"Georg!" rief Mrs. Dayton erschreckt, und ihr Blick haftete ängstlich an dem tes Geliebten — "Georg, um Gotteswillen, was redest On da für Worte? Dich allein hinausstoßen? beiliger Gott, wenn Du mich lieb haft, sprich — was ist geschehn?"

"Ich muß fort," flüsterte der Richter, und sein Blick wandte sich erschüttert von ihr ab — "die fürchterlichste Gefahr schwebt über meinem haupte — Du, Du allein kanust mich jest noch retten — willst Du mir folgen — Hedwig?"

"In den Tod, Georg — wohin Du mich'führst" — rief sie aus und warf sich an seine Brust — "in Mangel und Elend, nur nicht — nur nicht getrennt von Dir!"

Lange Minuten hielten sie sich so fest umschlungen, bann riche tete sich ber Squire tangsam auf und flüsterte, ihre Stirn noch leise mit einem Auß berührend:

"Dank, Geliebte, Dank, innigen Dank — aber jetzt eile Dich auch, mein süßes Kind; das Wenige, was Du mitnehmen mußt, kann bald geordnet sein. Ich selbst schicke indessen Bolivar voraus und lasse den Capitain des Ban Buren bitten, noch wenige Mis nuten auf uns zu warten. Casar und Nancy mögen unter der Zeit hinabtragen, was Du ihnen giebst, und die nächste Stunde sinde uns fern von hier, neuem Leben, neuer Freiheit entgegeneilend."

Er trat jest rasch an seinen Secretair, aus dem er mehrere fest versiegelte Briefe und Pakete nahm und in das nicht weit entfernte Kamin warf. — "So," sagte er, "diese Papiere mag die Gluth zerstören, und hiermit reiße ich mich von der Vergangensheit los; diese Brieftasche bewahre Du mir, sie enthält, was ich an eigenem Vermögen mein nennen kann. Jest muß ich Dich für

wenige Minuten verlassen — noch bleiben Anordnungen zu tressen, bie ich nicht versäumen darf — Du aber, mein süßes Lieb', rüste Dich schnell, und bald — bald tehr' ich zu Dir zurück, mich nie wieder von Dir zu trenuen."

Roch einen Auß drückte er auf ihre Lippen, schob sie dann leise von sich und verließ rasch das Zimmer, während Hedwig, die sich taum überreden konnte, sie mache, und das Ganze sei nicht ein wilder, wirrer Traum gewesen, die wenigen Gegenstände, die sie auf einer nur etwas ausgedehnten Reise bedurfte, in einen kleinen Kosser packte und dann, aber mit thränenumdunkelten Augen den kurzen Abschiedsgruß an die Freundin schrieb. Mit ängstlich klopsendem Herzen harrte sie jest der Rücklehr des Gatten, um Sezlena und Alles, was ihr sonst noch hier durch einen längern Ausentzhalt lieb geworden war, für immer zu verlassen.

Der fremde Neger verließ indessen, ein kleines wohlverschlossenes Mahagonpkaftchen unter dem Arm tragend, das Haus und schritt dem Dampsboot zu, während auf diesem die zweite Glocke bas Signal zur baldigen Abfahrt läutete.

## IX.

## Abele warnt James Lively.

Bor dem Union-Hotel der guten Stadt Helena war es an diesem Morgen wie ausgestorben. Einige Pferde standen allerdings an dem Reck und ließen, unmuthig ob des langen Wartens, die Köpfe hängen, oder blickten schläfrig zur Seite nach den Haus-schwalben, die sie in treisenden Zügen umschwärmten, um Mos-

quitos und andere in ihre Rahe gezogene Insetten wegzusangen. Aus der Einfriedigung aber, die seinen eigenen Thieren und benen seiner Gaste gewöhnlich zum Ausenthaltsort diente, sam Scipio und führte Mr. Smart's Rappen am Jügel dem Hause zu, aus welschem eben Smart und aufer Bekannter von vorhin, der Birginier traten.

"Leg' rasch ben Sattel auf, Stp," rief ba Jonathan seinem langsam heranschlendernden Reger entgegen — "poß Zwiebelreihen und holznhren, Du gehst ja, als ob Du Blei in ben Beinen battest — ah, Miß Abele — schönen guten Morgen; nun, nehmen Sie meine Alte mit? ja, 's giebt heute Morgen nicht viel zu thun hier — Mrs. Breidelford hat all' die Kundschaft —"

"Pfui Mann, schäme Dich, wie kannst Du nur so häßlich reden," sagte hier Mrs. Smart — die eben mit gewaltigem Sons nenbonnet und riesigem Arbeitsbeutel neben Adelen auf die Beranda trat und die linke Treppe niederstieg — "ich machte mir auch nichts aus ihr, aber solch schreckliches Ende —"

"Mrs. Smart meint's nicht so bos" — entgegnete, sie beruhis gend Abele — "ach, wissen Sie wol, Sir, wie Sie vor wenigen Abens den noch jenen Scherz mit ihr trieben. — Wer-hätte da gedacht, daß ihr auf fast ähnliche Weise ein so fürchterliches Schickfal bevors stand? Sie ist sicherlich überfallen worden."

"Nein, Miß," sagte der Virginier, indem er die Mittelstusen hinabstieg und auf das Pserd zuging — "ich war dort. Die Busben, die sie erschlagen haben, hatten sich's vorher ganz bequem gesmacht; es sind wahrscheinlich welche von ihren Freunden gewosen, die auch hausgelegenheit kannten. Aber Smart — ich muß wahrhaftig fort, sonst komm' ich zu spät. Wie weit ist's denn eigentlich bis zu Lively's und nach welcher Richtung zu liegt die Farm?"

"Ihr konnt's, wenn Ihr Euch dazu haltet, in zwei Stunden

recht gut erreichen," erwiederte ihm der Yankee, "die Richtung ist ziemlich Nord-West."

"Wen wollen Sie denn von Lively's sprechen?" frug, sich gegen den Birginier wendend, Adele, denn sie dachte des heute gehörten Gespräches zwischen dem Squire und William Coot. — "Ich glaube kaum, daß Sie Jemand von ihnen zu Pause finden werden."

"Na, weiter fehlte mir nachher nichts," brummte der Birginier — "erst den Ritt und dann umsonst. Ich will James Lively aufsuchen, und die Sache hat Eile — er ist in Gefahr."

"In Gefahr," frugen Smart und Adele zu gleicher Zeit "wie so? durch wen?"

"Ei fie haben Coot verhaftet —"

"Coot verhaftet?" rief der Pantee und zog aus lauter Bers wunderung zum ersten Male die hände aus den Taschen — "Bils liam Coot?"

"Ei ja wohl und wollen James auch an den Kragen — man hat James' Messer in der Ermordeten haus gefunden."—

"Das ist nicht möglich," rief Abele entset — "großer Gott, Sie können doch nicht solch fürchterlichen Verdacht — Squire Danton weiß ja folbst, daß er erst heute Morgen und weshalb er in die Stadt gekommen ist."

"Der Squire? hm, bas glaub' ich kaum — ber ist's gerade, der mir am meisten auf Lively's Berhaftung zu dringen scheint. — Wenn ich nur wüßte, wo er ware —"

"Dben gleich über der Stadt, am Flußuser," sagte Abele rasch und heftig — "Es ist teine Biertelstunde von hier — gerad' an der kleinen Schenke vorüber, wo das Rieferdickicht steht —"

"So nahe? hm, da werd' ich wol zu spät kommen," meinte der Birginier und drückte sich den Filz mit beiden Sänden fest in die Stirn — "den henker auch, wenn's nicht weiter ist, sind sie schon lauge oben —" "Ja, aber was macht er benn im Rieferdicicht? fragte Smart verwundert.

Abele beobachtete, die Frage wahrscheinlich ganz überhörend, die jetigen Bewegüngen und Anstalten des langen Birginiers mit sast sieberhafter Anfregung. Dieser nämlich, auf der linken Seite des Pferdes stehend, hob höchst sorgfältig das rechte Bein in die Sohe und stellte es in den Bügel, und wurde erst durch das vers gnügte Grinsen des Regers darauf ausmerksam gemacht, daß er die "Larbord-Finne" zuerst lüssen musse, um, Bug nach vorn, in's Fahrwasser zu kommen. — Er wechselte hierauf die Füße.

"Sie können nicht reiten, Sir?" rief Arele angstlich, wahrent sich Smart mit hochgezogenen Brauen ganz ungemein auf bas in den Sattel Klettern bes Laugen zu freuen schien.

"Ein Boot ware mir lieber," meinte Mills — "'s hat mir was schrecklich Unbehagliches, daß die Beine so an beiden Seiten bernnterhängen sollen." —

Er hatte jest den richtigen Fuß in den Steigbügel gebracht, warf das rechte Bein über den Sattel und kam, als das kleinemuntere Thier ein wenig zusammenfuhr, mit plöglichem Ruck "an Bord" wie er's nannte.

"Großer Gott, ist der Steigbügel kurz," sagte er, während er erschreckt auf seine, bis fast an die Bruft gezogenen Kniee blickte, "und wo hängt denn eigentlich das andere Ding?"

Er bog sich etwas rechts hinüber und suchte vorsichtig mit dem Fuß den ziemlich bochhängenden Riemeu zu treffen; das Ponen aber, schon durch den schwankenden Sitz des Bootsmanns etwas geängstigt, warf schen den Kopf zur Seite.

"Brrrrt!" rief Mills — "Brrrr, mein Thierchen — no bottom ?") und immer noch fühlte er mit dem einen rechten Beine

<sup>\*)</sup> No bottom! — kein Grund! ber Ruf bes Senkbleiwerfers, wenn er mit ber Leine keinen Grund gefunden hat.

vergebens nach dem weiter oben hin und herschlenkernden Bügel. Da kam dieser unter den Bauch tes Poneps, was einen raschen und kurzen Seitensprung machte, Mills', Hinterläuse," wie sie der alte Lively betitelt haben würde, zuckten schnell und unwillkürlich zusammen und begegneten sich unter dem Rappen, dieser aber, solscher Behandlung ungewohnt, schlug kräftiglich hinten aus und warf den Kopf zwischen die Borderbeine, während der Birginier wit einem

"Avast da —"
gerade über die Ohren des scheuen Thieres hinmeg und mit dem
ganzen langen Leibe auf den Hofraum flog.

"Hallo!" lachte Smart, "bedeutendes Stud Arbeit das — war der längste Wurf, den ich in meinem Leben gesehen habe." —

"Mrs. Smart's Sattel — Sip!" — rief Adele und zitterte vor Angst und Aufregung — "Mrs. Smart's Sattel — "

"Meinen Sattel?" rief, während Scipio rasch dem Besehl gehorchte, Rosalie Smart etwas erstaunt — "meinen Sattel, Kint? ich denke gar nicht daran zu reiten."

"Nicht wahr, Sie borgen ihn mir auf wenige Stunden!" bat Adele und ergriff dabei den Zügel des ihr willig gehorchenden Thieres — "Mr. Smart — bitte, den andern Sattel —"

"Aber beste Dig Arele —"

"Mr. Smart," sagte das schone Madchen, und der Ton, mit dem sie diese Worte sprach, klang so weich, so ängstlich, daß Joenathan Smart hätte kein Pankee sein mussen, wenn er dem widersstehen konnte. Mit einem Ruck hatte er den Sattelgurt geöffnet und den Sattel abgehoben, Scipio legte den andern in derselben Minute von der rechten Seite, wo der Damensattel anch geschnallt wurde, auf, und ehe noch Mrs. Smart, die durch das Schnelle dieses Enschlusses total aus den Wosten zu fallen schien, auch nur im Stande war, eine Frage zu thun, ja kaum von Smart selber

so weit unterstüßt, daß er ihr leise den kinken Elbogen hob, legte das schöne, in aller Eile jest lieblich erglühende Mädchen die rechte Hand auf den Satiel, und schwang sich hinauf. Smart reichte ihr auf der einen Seite den kleinen, für den linken Fuß bestimmten Bügel, Scipio eine kurze, dort gerade liegende Weidensgerte, und im nächsten Moment, ja bevor sich Mills ganz von seinem Sturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Bosturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Bosturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Bosturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Bosturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Bosturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Bosturze sich auf, die Nänner, vor Allen aber Mrs. Smart, in wirklich unbegrenztem Erstaunen zurücklassend.

James Lively hatte indessen, sobald Cook ihn verlassen, vorsichtig feinen Plat gewechselt, und fich, einem Indianer gleich, bis ticht an bas haus geschlichen. Das aber mar viel ju gut verwahrt, ihm auch nur bas Beringfte ju verrathen. Blos ein bum= pfes Stimmengemurmel horte er, als ob viele Menschen mit ein= ander fprachen, und ein paar Mal murben Thuren geöffnet und Da vernahm er aufs Reue, vom Flusse ber, wieder geschloffen. Ruderschläge, die naber und naber tamen, und glitt nun so rafd und geräuschlos als möglich jum Ufer hinunter, wo er den Plat übersehen konnte, der zwischen dem Boote und dem Sause lag. waren bies etwa zwölf bis vierzehn Schritt 3mifchenraum, benn der Strom hatte noch lange nicht die Uferhohe erreicht. Gin Bersted fand er aber bier weiter nicht, als den Stamm einer anges schwemmten Cypresse, hinter ber er sich niederkauerte und mit gespannter Aufmerksamkeit dem naber und naber kommenden Fahr= zeug entgegensah.

Endlich erkannte er durch den Rebel den dunkeln Schein desselben — es legte an, und acht Männer, einige in der Tracht der Bootsleute, andere wie Städter gekleidet, stiegen aus.

"De Thorby" sagte da eine große, grobinochige Gestalt, als

ihr ein Anderer — der Wirth der Schenke — entgegenkam, "war Kelly schon da? was giebt's denn eigentlich? Waterford hat uns weiter Nichts gesagt."

"Beiß auch nicht recht" — brummte der, werdet 's schon ers fahren — Donnerwetter, es geht jest wild in der Stadt zu, 's ift fast so, als ob Jemand auszöge! habt Ihr Porrel mitgebracht?"

"Toby? nein, der kommt mit einem Kielboot — muß aber anch bald da sein. Relly zieht ja seine ganze Mannschaft zusammen, es muß uns doch von irgend einer Seite Gefahr drohen? Wie steht's mit der Insel?"

"Gut," sagte Thorby — "es ist eben ein Boot von dort hier eingetroffen; doch geht hinein, drinnen besprechen wir das Alles viel besser; kommen noch mehr?"

"Ja — Baterford selbst bringt alle die Sumpfmanner mit. Wie er uns sagt, wollen wir dann gleich von hier aus heut Abend zur Versammlung nach Einundsechzig hinunter fahren." — Und mit diesen Worten verschwanden die Männer im Innern des Hausel, das sich augenblicklich hinter ihnen schloß.

James Lively blieb noch ein Beilchen in seinem Bersted liegen, bis er ganz sicher war, daß keiner der mit dem Boote Gekommenen mehr in diesem weile, und kroch dann, vorsichtig und geräuschlos wie er gekommen, zum Sause zurück. Obgleich er dort aber dentich genug hören konnte, wie die darin Besindlichen ein lebhastes Gespräch mit einander unterhielten, und hier also keineswegs nur zum Spielen und Trinken zusammengekommen schienen, so war er doch auch nicht im Stande, eiwas Räheres darüber zu bestimmen. Uedrigens fühlte er sich jest fest davon überzengt, der "graue Bär" stände, wie sie schon heute Worgen vermuthet, mit jener Insel, dem Rest des Biraten, in genauer Berbindung, nud ungeduldig harrie er der Rücklehr des Schwagers, die entscheidenden Schritte deshalb zu thun.

Der Tag dammerte endlich. — Die, dem jungen Farmer nächsten

Begenstände ließen fich beutlicher erfennen, und ein leifer fich ers hebender Luftzug, der die bichtbelaubten Zweige der Miederung durchrauschte, fing an die schwerfälligen Rebelmassen nach und nach in Bewegung au feten. James hielt es für gerathener fich gurudezuziehen, um nicht burch bas schnell bereinbrechenbe Tageslicht überrascht und vielleicht vom hanse aus gesehen zu werben. So leise als möglich schritt er deshalb an der Wand des kleinen Gebaudes hin, bis er den vordern Theil deffelben und mit diefem die Gleich hinüberfrenzen wollte er aber nicht, weil Strage erreichte. ein neben der Thur angebrachtes Fenfter auf den offenen Plat hinausführte; dicht am Bege bin waren bagegen eine Anzahl juns ger hidorys aufgewachsen, die er zwischen fich und bas bans zu bringen suchte, damit fie ihn in ihrem Schatten verbargen. Raum gebn Ellen mochte er in denen langfam fortgetrochen fein, als er den Schritt von Manuern auf ter Strafe borte, die raich berans tamen. Buerft glaubte er, fie wurden an ihm vorbeigeben, und schmiegte sich fest auf die Erde nieder; als fie jeboch am Saufe wa= ren, blieben fie steben und er konnte deutlich erkennen, wie ber Eine vorsichtig viermal anklopfte und bann horchte.

Von innen heraus schien da itgend Jemand zu fragen und die Antwort lautete —

"Sander! — macht auf!"

Die Stimme kannte er — das war Hawes, er hatte sich den - Mann nur zu gut gemerkt. — Was aber wollte der hier zu so früher Tageszeit? in welcher Verbindung stand er mit diesen Mansnern? und was sollte das Zeichen? Er strengte jett seine Augen an, die Gestalt des Zweiten zu erkennen, es war aber noch zu dunkel, und ehe er auch nur einen ordentlichen Blick darauf hinswersen konnte, schloß sich die vorsichtig geöffnete Thür rasch wieder hinter den Beiden.

Was jest thun? sollte er dem Freunde folgen und diesen von dem Gesehenen in Kenntniß setzen? Das hätte ihm nichts genützt,

denn Cool war ja schon in der Absicht zum Wichter geritten, eine Untersuchung dieser verdächtigen Schenke zu beautragen. Er besschloß also seine Bewbachtungen hier fortzusepen und jenes Rückstehr abzuwarten, ehe er selber von der Stelle gingt. In diesem Zweit aber, und um unentdeckt zu bleiben, brauchte er einen bessern Bersteck und verfolgte jetzt in den Hickorys seine Bahn, die er sich dem Neinen, Cool bezeichneten Rieseranwuchs gerade gegennüber seh. Dieser begann etwa sechzig Schritt vom granen Baren und lief die zur Mündung desselben Baches hinauf, an welchem weiter oben Lively's und Cool's Farmen lagen. Hier treuzte er den Weg und bileb in der spisen Ecke des Dicksichts gebuldig Stunden lang auf dem Austand liegen.

Mehrere Reiter passirten indessen die Straße nach Gelena zu, von denen die meisten ebenfalls vor dem geheinnisvollen hause anhielten, abstiegen und nach turzem Ansenthalt ihren Ritt sorts seibsten. Selbst als es schon volltommen Tag geworden war, sah James noch mehrere, ihm jedoch gänzlich fremde Gestalten dort einstehren und dann in die Stadt hineinreiten. Von dort herand tas men nur zweie, der eine ein Kuusmann aus Frontstreet, der andere ein Farmer aus der nächsten Umgegend, die sich jedoch nicht bei der Schense aushielten, sondern an dem verstedten jungen Mann vorbei, der eine in die Hügel, der andere einen schmalen Pfad einsschlagend, am User hinaufzogen.

So mochte es zehn Uhr geworden sein, und in Helena selbst hatten indessen die oben beschriebenen Borsalle statt gesunden. Da, als ihm die Jeit schon ausing lang zu werden und er eben mit sich zu Rathe ging, ob er nicht doch vielleicht jetzt, trop seiner Berabredung mit Coot, diesen aussuchen, ihm das Gesehene mitztheilen, wie auch um Beschlennigung der zu nehmenden Raßregeln treiben solle, sah er aus der Stadt heraus vier Wänner kommen, die ausmersam nach Etwas zu spüren schienen und von denen einige sogar in die Busche, an der Seite der Straße bineingingen. Gleich

an einem wiedern Papaodicicht, dem gegenüber ebenfalls ein kleiner, freilich kaum hundert Schritt im Durchmesser haltender Kiefersschlag lag, hatten sie angefangen, und es danerte nicht lange, so sanden sie dort sein angebundenes Pserd.

"Better noch einmal" dachte James, als er ans feinem Berfteck heraus sah, wie es vorgeführt und einem der Männer übergeben wurde — "was haben die Burschen im Sinn? — was geht sie mein Pferd an, und wer sind die denn eigentlich?"

Er richtete sich ein wenig empor, und erkannte deutlich, wie zwei von thnen die Atesern abgesucht hatten und wieder auf die Straße kamen. Eine kurze Berathung fand jest statt und der Führer, wenigstens der den er dafür hielt, deutete den Weg hinauf nach dem Plaze zu, wo er sich befand. Der Jug setzte sich gleich darauf, und zwar nach ihm hin, in Bewegung. Da vernahm sein scharses Ohr donnerude Husschläge und er sah, wie sich die Mänsner ebenfalls danach umschanten. Sleich darauf traten sie rasch aus dem Wege zurück, und im selben Moment flog auch ein schäusmender Rappe daher, auf dessen Rücken — konnte er denn seinen Augen wirklich trauen? — mit stiegenden Locken und vom scharsen Ritt erhitzten, glühenden Wangen — Adele Dunmore saß und, weder rechts noch links zur Seite blickend, das seurige Thierdurch raschen Gertenschlag zu noch immer wilderer Eile antrieb.

So gern er sie aber gesprochen und um das Ungewöhnliche dieses einfamen Rittes befragt beite, so war es auch wieder ein Gefühl, über das er sich selbst keine Rechenschaft zu geben wußte, und das ihn fast unwillfürlich zwang, sich vor der Jungfrau zu verbergen. Er trat rasch hinter eine niedere buschige Kieser und erwartete natürlich sie im nächsten Moment vorbeibrausen zu seshen. Da hielt, durch plotslichen Zügeldruck, der das seurige Thier fast auf die hinterbeine zurückbrachte, Adele ihr Ponen an, und James horte zu seinem unbegrenzten Erstaunen, wie sie mit rascher, ängstlicher Simme seinen Ramen ries

"Mr. Lively — Mr. James Lively! wo um des Simmels Wils len find Sie, Sir?"

Hate James in diesem Augenblick eine zwanzig Fuß hohe Kluft hinabspringen mussen, um dem Ause Folge zu leisten, er wurde sich nicht eine Secunde lang besonnen haben. Bas Buns der also, daß er mit Blizesschnelle aus dem Dickicht vorglitt, und so plötzlich und unerwartet, wenigstens von Poneys Seiten, vor diesem stand, daß es entsetzt zurückuhr und alle Anstalten machte, aus Leibesträften empor zu bäumen, James aber warf seine Büchse hin, und siel ihm mit schnellem Griff in die Zügel, während Abele mit einem leise gemurmelten "Gott sei Dank" aus dem Sattel und in den ihr helsend entgegengestreckten Arm des jungen Farmers glitt. Ohne aber auch nur einen Augenblick zu zögern, warf sie den scheuen Blick zurück, nach den rasch herbeieilenden Männern und rief mit vor Angst sast erstickter Stimme:

"Fort, Sir — um Gotteswillen fort — nehmen Sie mein Pferd und fliehen Sie."

"Miß Abele" — rief James gang überrascht aus.

"Fort" — bat aber diese — "wenn Sie — wenn Ihnen meine Ruhe nur etwas gilt — fort. — Mr. Cook ist gefangen — Helena in Aufruhr — jene Männer dort kommen, Sie zu fangen."

"Mich? — weshalb?"

"Mein Pferd - Seiland der Welt, es wird zu fpat!"

James, obgleich er in diesem Augenblick wirklich nicht wußte, ob er wache oder träume, begriff leicht, daß hier irgend etwas ganz Außergewöhnliches und ihm wahrscheinlich Gefahrdrohendes gesschehen sein musse. Wenn auch sich selber keiner Schuld bewnst, erschreckte ihn doch Cook's Gefangenschaft; ein dunkler Verdacht durchzuckte sein Hirn, und als er auch noch die Fremden, wie er jetzt glauben mußte in seindlicher Absicht, herbei eilen sah, fühlte er, daß er sich wirklich in Gefahr besinde. Abele hatte aber ins dessen schon für ihn gehandelt; schnell löste sie den Sattelgurt des

Poneps, das ihr indessen, vor dem herbeigesprungenen Jäger schen end, die andere Seite zugedreht hatte, und warf den Damensattes ab. — Die geglaubten Berfolger waren nicht funfzig Schritte mehr entfernt.

"Und Sie, Miß Abele, soll ich hier allein zurudlaffen?" rief James, unschlussig — "bas kann ich bei Gott nicht."

"Mir droht keine Gefahr!" rief die Junfrau, "ich habe nichts — gar nichts zu fürchten — aber Sie — großer Gott, es ist ja jetzt schon zu spät."

"Nein, noch wahrlich nicht" lachte der junge hinterwäldler, der bald erkannte, daß die herbeieilenden Männer unbewaffnet seien, während er rasch seine Büchse vom Boden aufgriff. — "den will ich doch sehen, der —"

"Wenn Ihnen mein Frieden heilig ist," slehte Adele jest in wilder Berzweiflung, denn sie fürchtete das Schlimmste — "wenn Sie mich lieben — James, o so sliehen Sie!"

D hatte sie ihn doch mit die sen Worten aufgefordert, sich dem Feind entgegen zu wersen, James ware dem Tod mit Freus den in die Arme gestürmt — aber sliehen? Doch ihr flehender Blick traf ihn — mit der Linken, in der er die Büchse hielt, legte er sich auf den Rücken des Pferdes, schwang sich hinauf und griff jeht erst in die Zügel.

"Halt da, Sir!" rief Porrel, der kaum noch zehn Schritte von ihm entfernt war — halt — "wir kommen als Freunde — Ihr habt nichts zu fürchten!"

"Fürchte auch nichts," brummte James, und hielt sein Pferd noch immer eingezügelt — "wenn ich nur —"

"Glaubt ihnen nicht!" bat Adele in Todesangst "fort — zu den Eueren — fort!" —

"Squire Dayton schickt mich nach Euch!" rief Porrel, sprang auf ihn zu und griff nach dem Zügel — Adele, die den jungen

Mann verloren glaubte, starrte mit wildem vorzweifeltem Blid ju ihm empor.

.. "James!" hauchte fie und mußte fich an dem Baum, an dem fie ftand, aufrecht halten.

"Ich gehorche," rief da James und stieß mit dem Kolben seiner Buchse die hand, die schon fast seinen Zaum berührte, zur Seite — "zurud da, Sir" — donnerte er dann den Fremden an, "sei's in Freundschaft oder Feindschaft — in einer Stunde bin ich in helena"; und während er den Zügel locker ließ, bohrten sich seine haden in die Flanken des Poneys, das mit flüchtigem Satz nach vorn sprang. — Im nächsten Augenblick sieg es, von der ruhigen hand des Reiters gelenkt, seit ab in die Busche hinein, und war gleich darauf in dem dichten Unterholz der Riederung verschwunden.

"Miß Dunmore," sagte Porrel, der sich jest gegen das noch immer zitternde und erschöpfte junge Madchen wandte, "ich begreise wahrlich nicht, was Sie veranlassen konnte, den Burschen ba so dringend zur Flucht zu bewegen. Ihm droht keine Gefahr."

"Sie wollten ihn verhaften, Sir" — rief Abele, woch immer in höchster Aufregung — "man hat ihn des Morbes angeklagt!"

"Und sollte das etwa ein Beweis seiner Unschuid werden, wenn er, anstatt sich frei zu stellen, dem Richter en istieht?" frug der Mann von Sintville, und ein spöttisches Lächein zucke um seine Lippen. Abele schwieg bestürzt still. "Doch wie dem auch sei," suhr er endlich fort, "der Squive ist, wie er mit versicherte, schon auf der Spur der wirklichen Mörder, ich war eben hierher geschickt, das dem jungen Mann mitzutheisen und ihn von jeder Besorgniß zu befreien; Sie mögen jeht selber urtheilen, Miß, ob Sie ihm mit dieser Warnung, wenn Sie ihm in der That wohls wollen, einen Gesalten gethan haben."

"Mr. Porrel," fagte Abele und erröthete tief — "die bestimmte Rachricht, die jener Bootsmann brachte, der selbst hierher wollte, Mr. Lively aufzusuchen —"

"Bollen Sie sich überzeugen, mein Frankein, oh ich die Machn heit geredet," erwiederte Porrel, so fragen Sie Squim Dautan selber. Cook, den man, wie ich gehört habe, heute Margen ellerzings, aber nur wegen Auhestörung — verhaftete, ist jest wahr scheinlich auch schon wieder frei, es sastet wenigstens kein Berdacht mehr auf ihm. — Bitte Jim, legt doch einmal der jungen Dame hier den dort herunter geworfenen Sattel auf — sie wird sicherlich lieber reiten wollen, als in unserer Gesellschaft in die Stadt zurückugehen."

Der Mann gehorchte schnell dem Ruf und führte bald James Lively's Pferd Adelen vor. Diese wandte sich erft in aller Bers legenheit gegen den Advokaten, als ob sie sich bei ihm entschuldigen wolle, aber sie besann sich bald eines Bessern, stieg rasch auf bas bolz, neben dem das ungeduldig scharrende Thier stand, sprang in den Sattel und sprengte, unwillig mit sich und der ganzen Welt, in die Stadt zurück.

Porrel sah ihr mit leise gemurmeltem Fluch nach und ging bann, nachdem er seine Begleiter nach dem nicht weit mehr entsfernten Chickenthief gesandt und sie unterrichtet hatte, ihn so schnell als möglich zu dem Flatboote des "grauen Bären" herunter zu bringen, auf den kleinen Gasthof zu, in dessen Ahur er hald dersauf verschwand.

#### XI.

Die Flucht der "grauen Bar" Männer. — Smart erzürnt.

Waren Mr. und Mrs. Dayton schon über den wilden Ritt Abelens erstaunt gewesen, so beobachteten die gegenwärtigen Ins saffen des "grauen Baren" mit kaum geringeren Interessen die, sich in ihrer unmittelbaren Nähe ereignenden Borgänge. Galt diese scheinbare Berfolgung des Einen, den sie durch die Busche nicht erkennen konnten, ihrer Sache, oder hatte die Begegnung so vieler Menschen auf der Counthstraße nur zufällig stattgefunden? Ihr boses Gewissen machte sie zittern und von Allen stand Sander, als er unter den Männern Adele erkannte, mit bleichem Antlit und ängstlich pochendem Serzen oben an dem kleinen, im zweiten Stock besindlichen Fenster, um von da aus sowohl die Vorgänge auf der Straße zu übersehen, als auch, im Fall ihm wirklich Gesahr der den den kleinen kingen die er sichtung hin er sich am besten retten könne.

Was hatte Adele Dunmore hier so allein zwischen die fremden, Männer geführt? und wer war es, der dort in tollen Säßen durch deu wild verwachsenen Wald davon sprengte? Einzelne dichtbelaubte Hickorys verstatteten ihm nicht den ganzen Schauplaß zu übersehn, aber nur um so mehr fühlte er sich beunruhigt, da ihm das We-nige, was er erkennen konnte, so räthselhaft schien.

Da wurde seine Aufmerksamkeit plötlich von der Straße absgezogen, denn einer der Fremden kam rasch auf das Haus zu. Sander war noch in Zweisel, wer es sein könne, denn die Männer trugen sast sämmtlich Strohhüte, und von oben herunter entzog ihm der breite Rand das Gesicht. Da öffnete sich die Hausthur und ließ den Klopsenden ein; er gehörte also auf jeden Fall zu den Freunden, Thorby hätte ihm sonst nimmer den Eintritt verstattet, und rasch sprang der junge Verbrecher die Stusen hinab, um zu hören, was jener bringe.

Es war Porrel selbst, der hierher kam, den Auftrag ihres Fühs rers auszurichten, den Kameraden in der Kürze zu melden, was in Selena geschehen, welcher Gesahr sie ausgesetzt gewesen, welche Bors kehrungen dagegen getroffen wären, und welchen Plan vor allen Dingen Kelly entworfen habe, nicht allein ihre Flucht zu sichern, sondern auch zugleich Rache an den Feinden zu nehmen.

"Aber beim Teufel," rief da Sander ärgerlich aus, "weshalb kommt der Capitain nicht einmal selber hier herauf; er weiß, was er mir versprochen hat und weshalb ich mich jett in der Stadt nicht gut sehen lassen darf. Wenn die ganze Sache, was mit jedem Augenblicke geschehen kann, wirklich auseinanderbricht, dann sitzen wir nachher fest auf dem Sande, während er sehr behaglich im Trüben sischt und angelt, oder doch auf jeden Fall seine eigene werthgeschätzte Person in Sicherheit bringt."

"habt teine Angst," beruhigte ihn lachend Porrel, ober Tobn, wie er gewöhnlich der Kurze wegen von den Kameraden genannt wurde, "glaubt ja nicht, daß Ihr, wenn es wirklich an den Kragen ginge, beim letten Tange fehlen follt. Ihr, die Ihr Euch jest noch verstedt halten mußt, bleibt in dem Chidenthief, mit dem Ihr nun so schnell als möglich unten die Belenalandung hinabfahrt, ruhig Belingt unser Plan und geben wir mit den Bewaffneten von Selena wirklich gemeinschaftlich auf bas Dampfboot, bann fest Ihr Euere Segel, und mit denen und etwas Rubern konnt Ihr, wenn auch nicht mehr zum Kampf, boch auf jeden Fall noch zur Einschiffung tommen. Belingt er aber nicht; muffen wir, was ich uns übrigens nicht munschen will, schon in Belena zuschlagen, fo find vier schnell hinter einander abgefeuerte Schusse bas Signal. Dann ift Alles entredt und nur Gewalt tann uns befreien; in dem Fall -gogert aber auch nicht, wenn Ihr nicht abgeschnitten merden wollt. Die Maste haben wir nachher überhaupt abgeworfen, und Ihr braucht Euch nicht langer zu scheuen, an's Licht zu treten."

"Ich für mein Theil wollte fast, es wäre so weit," brummte Sander, "meines Bleibens ist hier nicht mehr; und ein Glück war's nur, daß sie in helena den vermünschten Hoosier verhafteten; der hätte mich sonst in eine bose Patsche bringen können. Was woll-

tet Ihr benn mit dem Burschen, der da so merkwürdig eifig burch den Wald sprengte."

"Das war James Lively," erwiederte Porref, ", der hier im Kieserickicht auf der Lauer gelegen und dieses Haus beobachtet has ben muß."

"Aun da habt Ihr's," rief Sander erschreckt, — "das sind die Folgen dieses verdammten Jögerns, und wir, die wir unsere eigenen Physiognomien des allgemeinen Bestens wegen haben mulssen verdächtigen lassen, werden wol noch zum guten Ende, wähsrend Ihr Anderen frei durchbrennt, in einer sauber gedrehten Hansschlinge au's Licht gezogen werden. Tod und Verdammniß, so ganz in die Hände dieses Kelly gegeben zu sein."

"Run, das hat die Jängste Zeit gedauert," beruhigte ihn Porzel, — "dort kommt auch das Boot, schon, jest zu Schiffe, Ihr Herren, James Lively wird, wenn er so schnell zurücklehrt, als er gegangen ist, die hinterwäldler bald genug hier versammelt haben, dann laßt sie das leere Rest sinden, und wir ziehen indessen Pelena unsere Mannen zusammen. Sind Euere Sachen gestern Abend noch hinunter auf die Insel geschafft, Thorby?"

"Rein, gestern Abend nicht, wer Teufel sollte denn bei dem Rebel fahren," erwiederte der Gefragte, "aber heute Morgen hab' ich sie abgeschickt, auf jeden Fall treffen wir sie dort, bis wir selbst hinunter kommen."

"Sollen wir denn aber so offen auf's Boot gehen?" frug Sander, — "wenn nun noch irgend ein Halunke hier versteckt liegt und nachher in helena unseren Schlupswinkel verriethe?"

"Da, hängt die Decken über," sagte Thorby, — "sie mögen Euch für Indianer halten, und nun rasch, mir ist's immer, als ob ich schon Husschläge hörte."

Die Männer stiegen ohne weiteres Bogern in das bicht am Flatboot liegende kleine Segelboot hinunter, und Porrel eilte, ron

noch mehreren der Beute aus dem grauen. Baren begleitet, schnellen Schrittes nach helena gurud.

Indessen hatte sich Jonathan Smart, der ron dem Birginier die näheren Umstände über Cook's Verhaftung rasch erfragte, ohne Zögern mit diesem auf den Weg gemacht, den Richter selbst dars über zur Rede zu stellen. Der war aber nirgends zu sinden, und der Constabel erklärte, die angebotene Bürgschaft ohne dessen Weswilligung auf keinen Fall annehmen zu können.

Dagegen ließ sich nicht wohl Etwas einwenden, das wußte Smart gut genug, und obgleich sich der Virginier höchst entrüstet verschwor, er habe unmenschliche Lust, der ehrsamen Gerichtsbarkeit in helena Arm und Beine zu zerschlagen, so hatte er doch an diessem Morgen selber gesehn, daß er sich mit denen, die gleichgesinnt waren, bedeutend in der Minorität besinde, und machte deshalb für den Augenblick seinem gepreßten Herzen nur in einer unbestimmten Anzahl von Kernslüchen und Verwünschungen Lust.

Die beiden Männer waren unter der Zeit laugsam die Straße hinab und dem Gefängniß zu gegangen, dem gegenüber, vor der sel. Mrs. Breidelford Hause, sich noch immer einzelne Bootslente und Kinder aus der Nachbarschaft herum trieben, wenn auch die sest verschlossenen Thüren jeden fernern Eintritt versagten. Da wurden sie plözlich aus einem der oberen Jailsenster mit einem "Boot ahoi!" begrüßt und Smart, der im Ansang glaubte, es sei Coot's Stimme, erstaunte nicht wenig, hier auch seinen Freund von gestern, den jungen Indiana=Bootsmann zu tressen. Es war derselbe, der ihm das junge Mädchen gebracht, und den er schon lange, weil er sich gar nicht wieder hatte sehen lassen, stromab vermuthet.

"Hallo Sir!" rief er erstaunt aus, "was zum henter macht denn Ihr hier hinter den Eisenstäben? pos Zwiebelreihen und

Hölzuhren, was ist denn auf einmal in den Richter gefahren ber war boch sonst nicht so bei der Hand mit Leute einsperren."

"Gott weiß, auf welches Schurken Anklage ich hier site," rief da der junge Matrose, — "der Halunke hat sich nicht wieder sehen lassen, und wie es scheint, bekümmert sich gar Niemand um uns hier. Ist denn das ein freies Land, wo man die Bürger ohne Weiteres in ein Loch, wie dieses hier, wersen darf und dann auch ruhig darin stecken läßt?"

"Aber weshalb fist Ihr benn?" frug Smart erstaunt.

"Gentlemen," mischte sich da ein Fremder — Smart hatte ihn wenigstens noch früher nie in Helena gesehen — in das Gespräch.
— "derlei Unterhandlungen durfen hier nicht stattsinden. Ein Freund von mir hat den Mann da verklagt und — und der Consstabel hat verboten, daß Jemand zu ihm gelassen werde."

"Schlagt doch dem einmal Eins auf den Kopf, Smart!" rief Tom von oben herunter, — "ich bin Euch auch wieder einmal gefällig."

"Mein lieber Sir," sagte der Yankee ruhig, ohne jedoch dem Gefangenen diesen kleinen Dienst zu erweisen, "es wäre für Sie gewiß höchst vortheilhaft, glaub' icht, wenn Sie sich um Ihre eigenen Geschäfte bekümmern wollten. Ich meines Theils wenigstens, bin keineswegs —"

"Das sind aber meine Geschäfte, Sir," siel ihm der Andere tropig in's Wort, und von der entgegengesehten Straßenreihe zo: gen sich nach und nach einzelne Männer herüber, — "ich bin ganz besonders-hierher gestestt, derlei Unterhaltungen zu hindern, und verbiete sie hier ein für alle Mal."

— "geneigt, mir von irgend einem Fremden Borschriften machen zu lassen;" suhr Smart fort. Der Birginier aber, dem die Galle schon gleich von der ersten Anrede gekocht hatte, trat ohne weitere Worte vor, warf seine Jacke ab, streiste die Aermel auf und bat Smart, das Gespräch nur ruhig fortzuseten, denn er wolle verdammt sein, wenn er dem "Breitmaul," wie er sagte, nicht den Rachen stopse, sobald er seinen Bug nur noch ein einziges Mal hier einschiebe.

"Ruhe hier, Gentlemen, da drüben liegt eine Leiche!" riefen jest Andere, die hinzu traten, "pfui, wer wird sich schlagen und rausen vor dem Todtenhause."

"Ich, wenn Ihr's wissen wollt," rief tropig der Birginier,—
"ich, sobald ich die Ursache dazu bekomme, und vor der da drüben brauch' ich noch lange keine Chrkurcht zu haben. — Berdient hat sie, was ihr geworden ist, und das hundertsach — mich hat sie zum Beispiel betrogen, daß mir die Augen übergegangen sind."

"Ei, so dreht doch dem lügnerischen Schufte den Hals um," rief da ein Anderer aus der, sich jest mehr und mehr sammelnden Volksmenge heraus, und als sich der Virginier rasch nach ihm um: wandte, begegnete er lauter kampffertigen Gesichtern, unter denen er seinen Angreiser nicht im Stande war zu erkennen.

"heilige Dreifaltigkeit — wenn ich doch jetzt unten wäre," wünschte sich Tom aus dem Fenster hinaus; aber Smart über solche Feigheit einer Mehrzahl gegen den Einzelnen auf's Tiefste empört, wandte sich gegen die Menge und rief, den langen Arm mit der keineswegs unbeträchtlichen Faust gegen sie ausstredend —

"Fellows — denn Gentlemen kann man Euch Lumpensgesindel nicht mehr nennen — feiges, erbärmliches Pack, das sich nicht schämt, in Masse gegen Einen aufzustehen — Amerikaner wollt Ihr sein? — niederträchtiges Salbbrutzeng seid Ihr, das man in NewsEngland bei den —"

"Hurrah für Smart!" tobte da jubelnd der Haufen, der durch diesen derben Ausfall des sonst so ruhigen und gleichmüthigen Wirthes mehr ergötzt als gereizt wurde — "Hurrah für den Yankee — bringt einen Stuhl — einen Tisch herbei — Smart soll auf den Tisch — eine Rede halten — Smart soll reden — Hurrah für Smartchen!"

"Beinen aufhängen würde" überschrie Smart, jest wirts lich in Buth gebracht, den hansen — "Bande verdummte — fluß: wassersausendes Piratenvolt das Ihr seid — Einer und Alle. — Ewere Väter haben ihr Bint für die Unabhängigkeit ihres Baters landes vergossen, und Ihr, Schandbuben, wegelagert jest dasselbe Land und bringt Schimpf und Schmach auf die Gräber Euerer Aeltern, auf Euer Baterland. Aber Ihr habt gar kein Baterland — Ihr seid vogelstei — Wasserratten seid Ihr, die man mit Gift ausrotten sollte, daß die Erde von solcher Brut befreit würde."

"Bravo Smart, bravo!" jubelte es ihm von allen Seiten ents gegen, und der Birginier kand mit halberhobenen Fäusten, und schien sich jetzt wirklich nur ein Gesicht auszusuchen, in das er seis nen Arm zuerst hineinstoßen kounte.

Es ware am Ende doch noch zu Thatlichkeiten gekommen und war weiß, wie weit nachher der Nebermuth des Pobels diesen gesführt hatte, als der Constabel zwischen die Manner trat, und ernstlich und nachdrucklich Auhe gebot. Smart mußte aber noch keine Lust haben, dem Ruse Folge zu leisten, denn es sah ans, als ob er eben wieder mit frisch gesammelten Kräften gegen die ihn umgesbenden seizenden Gesichter einen neuen Anlauf nehmen wollte. Da besann er sich wahrscheinlich eines Bessorn, warf noch einen versächtlichen Blick über die rohe Schaar, schob pidzitch und ohne vorherige Warnung beide Arme saft bis an die Elbogen in seine tiesen Beinkleidertaschen hinein, und schritt pseisend die Strasse binab. Dabei gaben ihm übrigens Alle willig Raum, denn sie hatten den Yanke schon früher als einen entschossen und, wenn gereigt, auch gefährlichen Mann kennen lernen, mit dem wenigstens kein Eine Einzelner Streit auf eigene Faust zu beginnen gewachte.

Der Constabel, der indeffen mit ernsten aber zugleich freunds lichen Worten die wilde, Schaar zu beruhigen suchte, theilte dabei dem Birginier mit, er habe schon mit einem hiefigen Kaufmanne gesprochen, der sowol für Coof als auch für James Lively Burgs schaft leiften wolle, und Mills verschwor sich hoch und theuer, das sei der einzige vernünftige Mensch in ganz Gelena, und er wolle verdammt sein, wenn er von jest an bei irgend jemand Anderem als bei ihm seinen Tabat kaufe.

Als Porrel die Stadt wieder betrat, fand er den Richter, ber ihn schon ungeduldig an der Dampsbootlandung erwartet zu haben schien.

"Ales beforgt!" rief ihm der Sintviller entgegen, und deutete auf den Strom hinaus, über dessen Fläche eben mit geblähten schneeweißen Segeln, den scharfen Ostwind in die straff gespannten Arme sassend, das kleine schlankzebaute Fabrzeng heranglitt und seine Bahn gerade dem Plaze zuzunehmen schien, auf dem sie stanzden. "Der Kahn dort birgt unsere Musterexemplare, für die wol Arkansas einen ganz hübschen Eintrittspreis geben würde, um sie nur sehen zu dürfen. — Wir können jest alle Augenblicke lose schlagen."

"Ja" — sagte der Richter und schaute finfter vor sich nieder, "und uns hier, und was wir in unserer Rabe haben, bringen wir in Sicherheit — Andere aber, die wir zurücklassen, sind verloren — wir können nicht fort."

"Alle Tensel!" rief Porrel erschreckt, "das wäre ein schöner Spaß — der junge Lively ist, durch Euere Berwandte gewarnt, entstohen, und wir werden die ganze Waldbande in keiner Stunde auf dem Halse haben — längerer Aufschub ist bei Gott nicht mehr zu erhalten — wer sehlt denn jest noch?"

"Eben bekam ich einen Brief von Memphis," sagte der Richster — "ein reitender Boote hat ihn durch die Sumpfe gebracht — drei von unseren Kameraden befinden, sich da oben in größter Gesfahr, und nur mein Erscheinen bort kann sie retten."

"Wegen den Dreien darf boch nicht das Ganze zu Grunde geben!" rief Porrel unwillig.

"Rein," fagte ber Squire, "aber unfere Pflicht ift es, für fie,

so lange bas noch in unseren Kraften fieht, wenigstens einen Bersuch zu machen."

"Doch wie?"

"Porrel — Ihr kennt unsere Plane und wißt, daß ihr Geslingen ganz in unsere hande gegeben ist. Bin ich im Stande, mich auf Euch zu verlassen? wollt Ihr die Unseren führen, jest in den leichten Kampf und nachher der Freibeit entgegen? wollt Ihr die Beute an Bord des Dampsbootes schaffen, die Gelder, die Euch Georgine bei Vorzeigung dieses Ringes übergeben wird, in Verzwahrung nehmen, und bis dahin, wo ich Euch an dem verabredezten Orte in Texas treffe, halten, oder — wenn ich unterginge — vertheilen?"

"Bas habt Ihr vor?" frug Porrel erstaunt — "Ihr wollt nicht mit?"

"Ich allein kann die, beren Sicherheit bisher meine Pflicht war, noch retten," fuhr Dayton, ohne die Frage direct zu beant- worten, fort; "noch hat Niemand eine Ahnung, wer ich sei, oder daß ich überhaupt in solcher Berbindung stand; dieses Dampsboot geht in wenigen Minuten stromauf — heute Abend schon bin ich in Memphis — morgen kann der Rest der Unseren auf dem Weg nach Texas sein."

"Und was nüßte das?" erwiederte Porrel — "Hunderte sind noch oben in den verschiedenen Flüssen und Flußstädten vertheilt — die Alle müssen dann zurückleiben, und haben sie nicht dasselbe Recht, als jene in Memphis?"

"Sahet Ihr heute Morgen den alten Baum fällen, der hier am Ufer stand?" frug ihn Dayton.

"Ja — was hat ber mit meiner Frage zu thun?"

"Er ist allen stromabkommenden Booten das Wahrzeichen vom Bestehen der Insel," entgegnete ihm der Nichter — "sehen sie den Stamm nicht mehr, so wissen sie, daß die Inselcolonie entweder

untergegangen oder es für jest doch nicht möglich ist dort zu lans den, und fahren vorüber."

"Hm — verdammt vorsichtig," brummte Porrel und blickte halb überzeugt, halb mißtrauisch den Gefährten an. Es war ein eigener Verdacht, der in ihm aufstieg — wollte der Capitain sie im entscheidenden Moment verlassen? des Richters Aussehen bestätigte das Alles und er sagte:

"hört — Squire — soll ich das, was Ihr mir da eben mittheilt, den Leuten erzählen, wenn sie nach Euch fragen, und wollt Ihr mir offen sagen, was Ihr vorhabt, oder — ist die Gesschichte für mich mit erdacht?"

Der Squire sah ihn einen Augenblick unschlüsfig zögernd an, dann streckte er dem Freunde rasch die Hand entgegen.

"Rein" — rief er — "nicht für Euch, Porrel — Euch werde die lautere Wahrheit. Ich will fort — will dies Leben, will diese Schaar verlassen — Ihr, Porrel, mögt der Vollstrecker meis nes letten Willens — mein Erbe sein."

"Und Ener Weib nehmt Ihr mit?" frug der Mann von Sintville. Der Squire nickte schweigend mit dem Ropfe.

"Aber Georgine — "

"Lest den Brief!" sagte dumpf der Richter. Porrel nahm das Schreiben und überflog es rasch.

"Cifersucht!" sagte er lächelnd — "blinde Eifersucht — an?" er drehte, um die Aufschrift zu lesen, das Papier herum — "ha, da find Blutslecken — mit einem Tuche verwischt. Wer hat dies Schreiben so roth gesiegelt?"

"Der Träger," entgegnete Dayton finster — "boch wie dem auch sei, nie will ich sie wieder sehen, aber sie soll auch nicht dars ben — hier dies Packet und seinen Inhalt übergebt Ihr von mir."

"Alfo 3br babt fest beschlossen - "

"Fest, Porrel — fest, und Ench — wenn Ihr meine Bitte Gerstäder, Fluspiraten. III.

treu erfullt, die Leute in Sicherheit bringt und die Beute redlich unter fle theilt — sei mein Antheil bestimmt, genügt Cuch bas?"

"Der ganze Antheil?" frug erstannt der Advokat — "Mann, wißt Ihr auch, welche Reichthumer wir besonders in letter Zeit ernbrigt haben?"

"Bohl weiß ich es" — flüsterte mit abgewandtem Antlitz der Richter — "es ist das Euere. — Wer von den Unseren nach mir fragen sollte, dem sagt, zu welchem Zwecke ich mit diesem Boote und wohin ich mit ihm gegangen. Doch jetzt beruhigt die Leute da oben, ich höre noch immer den wilden Lärm und Jank. Die Burschen sind doch unverbesserlich und nicht im Jaume zu halten, ob ihnen Tod und Henker auch schon vor Augen ständen. Good due, Porrel — ich gehe jetzt hinauf mein Weib zu bolen — Ginck su — der beste Wunsch, den ich für Euch habe, ist: Texas und den Golf hinter Euch."

Abele war indessen rasch die kurze Strecke zum Union sotel getrabt, um Mrs. Smart's Gattel zurückzubringen. Dort sand sie aber das gauze Haus wie ausgestorben; der einsame Barkeeper schaukelte sich in der Veranda auf den hinterbeinen seines Stuhles, Madame war, wie Scipio sagte, nach Squire Dayton's, Mr. Smart selbst mit dem Virginier fortgegangen und er, Scipio, wußte nun — wie er meinte — vor langer Weile nicht, ob er seine gewöhnsliche Arbeit besorgen oder hinter den anderen hergehen solle."

"Ift Mrs. Smart schon lange drüben?" frug Abele, während der Reger den Sattel abnahm und den Zügel des Pferdes über das Reck warf.

"Nein, Missus," sautete die Antwort — "gar noch nicht lange — Golly Jesus — Missus hat ja das falsche Pserd verwechselt — Nanch war hier — ist bei Jingo Mr. Lively's Poney — fremde Missus soll recht krank geworden sein."

"Marie?" rief Abele erschreckt — armes, grmes Rind — aber

ich bin gleich bei Dir — ach Scipio, weißt Du nicht, ob Squire Dayton zu Hause ist — ich muß ihn augenblicklich sprechen."

"Steht unten am Wasser, Missus," sagte Scipio, "gleich unsten, wenn Ihr hier die Straße hinunter geht — Ihr könnt gar nicht sehlen, er mußte denn wieder weggegangen sein."

"Scipio" — sagte Abele, "willft Du mir die Liebe thun und einmal hinunter laufen und ihn bitten, er mochte doch — oder nein — ich will lieber selber gehen — Scipio, nicht wahr, Du bes gleitest mich an den Fluß. Eine solche Masse fremder Bootsleute ist heute in der Stadt, ich fürchte fast allein zu gehen."

"Großer Golly," sagte Scipio und schüttelte bedenklich mit dem Wollfopf — "geht heute merkwürdig wild in helena zu — dies Kind hier — Scipio, wenn er von sich selber sprach, nannte sich immer gern mit diesem, allerdings für ihn etwas zu jugendlischen Beinamen — "dies Kind hier hat noch keine solche Wirthsschaft gesehen. — Wundert mich, daß der Leichendoctor noch nicht da ist — "

"Billft Du mit mir geben, Seipio?"

"Be sure — Miß, be sure — Scipio geht immer mit" — und der Afrikaner druckte sich seinen alten abgegriffenen Strohhnt noch fester in die Stirn, hob sich, nach Matrosenart, den Bund ein wenig, streckte erst das rechte, dann das linke Bein, und gab nun durch eine kurzabzeknickte Berbengung der jungen Dame zu verstehen, daß seine Toilette beendet und er volksommen bereit sei zu folgen, wohin sie ihn führen würde.

## XII.

# Die Piraten zum Aeußersten getrieben. — Der Ban Buren vom Black Hawk verfolgt.

Abele ichritt raich ihrem ichwarzen Begleiter voran, und fie erreichten in demselben Augenblide Frontstreet, als der Richter von Borrel Abschied genommen und, Elmftreet hinauf, seinem Sause queilen wollte. Obgleich er die junge Dame nun freilich lieber vermieben hatte, ging bas doch nicht an; fie hatte ihn fcon ge= feben und tam rafch auf ihn gu. Da blieb fie ploglich fteben und schaute die Strafe am Ufer binab - Scipio ftarrte ebenfalls borthin und schlug die Sande in lauter Berwunderung jusammen, und als der Squire ihrem Blid mit den Augen folgte, fah er eben noch, wie dicht am Ufer ein Pferd mit feinem Reiter gusammen: brach und diesen weit bin über fich abschleuderte. Bon allen Seis ten eilten Menschen berbei ihm beigusteben; ber Mann aber, obgleich von dem gewaltigen Sturg etwas betäubt, raffte fich boch schnell wieder empor, und warf ben Blid ichen im Rreise umber. Dort aber mußte er wohl befannte Befichter treffen, benn Dayton fah, wie er dem Einen die Sand reichte und ein paar Worte mit ihm wechselte, und wie biefer bann ber Stelle gubeutete, wo er felber stand.

Dayton erschrak — es lag etwas Unheimliches in dem ganzen Benehmen des Reiters, der nicht einmal nach dem gestürzten Thiere zurückschaute, sondern nur weiter und weiter strebte, als ob er etwas Entsetzliches hinter sich wisse, das er sliehen wolle. Er ging ihm ein paar Schritte entgegen und blieb, als er ihn erkannte, wie in den Boden gewurzelt stehen. Es war Peter — bleich und mit

Blut bedeckt — die Kleider zerrissen und beschmuzt, den hut vers loren, das haar wirr um den Kopf hangend — die kaum geheilte Rarbe auf der Wange blutroth und entzündet — er hatte ihn kaum wieder erkannt.

"Capitain Kelly" — stohnte der Mann, als er ihn jetzt ers reichte und den Blick schen zurückwarf, ob auch der, dem die Worte galten, sie allein vernähme — "rettet Euch — die Insel ist ges nommen."

"Bift Du rasend?" rief der Richter und trat entsetzt zurückt"rasend ober trunken?"

"Gift und Berdammniß," zischte der Rarbige durch die zusams mengebissenen Bahne hindurch—"ich wollte, ich war' es und spräch' eine Lüge — ein Dampsboot landete dort heute Morgen — bei allen tausend Teufeln, da unten kommt's schon um die Spize — ich habe Eueren Fuchs todigeritten und so dicht find sie hinter mir."

"Alles verloren?" rief Dayton und fah den Ungluckbooten mit stierem Blide an.

"Alles!" ftohnte diefer.

"Und Georgine?" frug ber Capitain.

"Berließ heute vor Tag in Euerer Jolle Die Infel!"

"Allmächtiger Gott, Danton — was ist Dir? — Du bist todtenbleich" — rief die in diesem Augenblicke herbeieilende Adele — "die ganze Stadt scheint in Aufruhr — Mr. Cook und Tom Barnwell sollen verhaftet sein — der Constabel spregt zu Pferde hin und wieder — eine Masse fremder Menschen zieht bewassnet durch die Straßen —"

"Fort von hier, Abele," sagte der Richter und that sich Geswalt an ruhig zu bleiben — "fort — ries ist nicht Dein Plats — Scipio, geleite sie wieder nach Hause, ha — was ist das?"

Er horchte den Fluß hinauf, und die Erde schien ploglich von den donnermen hufen heransprengender Rosse zu beben — die Straße herab flurmte es, in wilder hast — Reiter nach Reiter jegte heran — Eims, Walnuts und Frontstreet nieder und über den Plat hin dem Gefängniß zu. Es waren die wilden Rotten der hinterwäldler, in Jagdhemden und Moccasins; die langen Büchsen auf der Schulter, die Messer an der Seite. Wie ein Unsgewitter stürmten sie herbei — der gellende Jagdruf, scharf hinsanstönend wie der Schlachtenschrei der kaum wilderen Indianer, sammelte sie auf dem freien Plate vor den häusern, und ganz helena schien sich jetzt um sie sammeln zu wollen.

Abele schmiegte sich angstlich bem Richter an — James war der Führer der Schaar und sein Befehl sandte flüchtige Reiter hinauf und hinab in die Stadt, mit Bindesschnelle.

Der Squite ftand starr und regungslos, von taufend auf ihn eindrängenden Gefühlen bestürmt. Dort, fast neben ihm, lag das Boot, das ihn der Rettung entgegenführen konnte — seine Schornssteine qualmten, das Deffnen der Bentile, die den eingehemmten Dampf mit wildem Rauschen in's Freie ließen, bewies deutlich die Ungeduld des Ingenieurs — die schnellen Schläge der Glocke mahnten zur Absahrt. Bolivar drängte sich in diesem Augenblicke zu ihm hin.

"Massa," stästerte er leise — "ber Capitain vom Dampfer läßt Euch sagen, er musse fort — er könne nicht länger warten."

"Ha — Squire Dapton!" rief da James Lively, dessen Blidd durch das lichte Kleid der jungen Dame angezogen, den Richter erkannte — er ritt noch das Pferd, das ihm Adele gebracht, und sein Schenkeldruck trieb es rasch dem Platze zu, wo Dapton stand.

"Squire!" sagte er hier, während er rasch von seinem schnaus benden Thiere herabsprang, und tieferröthend die junge Dame grüßte — "Squire — es sind heute Morgen wunderliche Sachen in helena vorgegangen. Wir hatten die Nachbarn aufgeboten, dem Geset, wo es hülfe brauche, beizustehen — Cook eilte zu diesem Zwede vorans, und wie ich jest höre, ist er verhaftet."

"Mr. Lively," sagte ber Squire und sein Berg Mopfte, ale ob

es ihm die Brust zersprengen sollte — ras Dampsboot von stromauf kam mit jedem Augenblick näher — nur Zeit jest gewonnen, nur wenige Minuten Zeit — "Cooks wilder Histopf hatte sich allein das zugezogen — ich mußte ihn fast mehr noch seiner eigenen Sischerheit wegen verhaften lassen, als eines anderen Grundes wegen. — Das Alles hat sich jest jedoch erledigt, und da nun auch kein weiterer Grund vorliegt, will ich schost himausgehen und ihn in Freiheit seßen."

"Möchte kaum nothig sein, Sir," sagte lächelnd der junge hinterwäldler, "Nater ist dorthin aufgebrochen und wird ihn wol mitbringen — wahrhaftig, ich glaube dort kommen sie schon." Er richtete sich rasch empor und in der That sprengten eben einzelne Reiter, mit Cook und Tom Barnwell in ihrer Mitte, aus der obern Straße heraus. Der Squire bog sich schnell zu seinem Reger nieder.

"Bolivar!" flüsterte er — "hinauf, und bringe Mrs. Danton bin auf's Boot — Leben und Freiheit hängt an Deiner Eile."

"Squire! wir haben eben den "grauen Bären" gestürmt," wandte sich James wieder an diesen — "aber das Nest ist leer! unser Geheimniß ist verrathen — die Bande hat —"

Ein lauter Ruf des Entsehens, den Bolivar in Furcht und Staunen ausstieß, unterbrach ihn. — Der Neger, schon im Besgriff, den ihm gegebenen Besehl zu erfüllen, hatte aber auch Urssache zurückzuschrecken, denn dicht vor ihm — den alten schwarzen Filzhut abgeworfen — das marmorbleiche Antlitz von wilden dunts sen Locken umwallt — die Augen stier und geisterhaft — die blassen Wangen von zwei kleinen blutrothen Flecken gefärbt — die Lippen zitternd und halb getrennt — stand ein Knabe — und hob langsam die Hand gegen den Richter auf —

"Georgine!" stöhnte der Häuptling und das Blut wich aus feinen Wangen.

"Dayton" — bat Adele in Todesangst — "was um des Himmels Willen ficht Dich an — was bedeutet dies Alles?"

"Hahahaha!" lachte da mit markdurchschneidendem Hohn Ges orgine und richtete sich stolz und wild empor — sie hielt in dies sem Augenblick Adele, die sie früher noch nicht gesehen, für des Richters Gattin — "Richard Kelly, der Kindesmörder, fürchtet die eine seiner Frauen zu begrüßen, weil die andere daneben steht — herbei Ihr Leute, herbei!"

"Wahnsinnige!" rief Danton und ergriff rasch ihren Arm.

"Juruck von mir!" schrie aber das Weib in wilder Wuth — "wahnsinnig? ja ich bin wahnsinnig, ich will es sein — aber Du — Du hast mich dazu gemacht. — Herbei Ihr Farmer — herbei Ihr Männer von Helena — herbei — der, der hier vor Cuch steht als Richter und Squire — der, der Jahre lang in Euerer Mitte geslebt hat — wie sich die Schlange im stillen Haus, in der Nähe der Menschen ihr Nest sucht, —"

"Georgine!" rief Dayton in Entsetzen.

"Ift Relly! der Häuptling der Piraten — der herr jener Rauberinsel — und ich — ich bin sein Weib!"

Der schwache Körper konnte nicht mehr ertragen — Aufregung, Schmerz, Wuth und Rache hatten ihre Kräfte wol noch bis zu diesem Augenblick aufrecht erhalten, jest aber ließ auch die letzte, zu straff angespannte Sehne ngch, und bewußtlos sank sie zurück und wäre zu Boden gestürzt, hätte nicht James sie in seinem Arm gefangen.

Dayton stand einer aus Stein gehauenen Bildsaule gleich, starr und regungslos da, und hörte die Worte, die sein Todesurstheil sprachen, wie Einer, der einem fernen, sernen Tone lauscht. So lange der Blick Georginens auf ihm haftete, war er nicht im Stande sich zu regen — jest aber, als sie zurücksank, als ein Aussruf des Entsehens den Lippen Adelens entsuhr, und der Rachesschrei der ihn umgebenden Feinde zum himmel emporstieg, durchzuckte auch ihn wie mit wilder zündender Gluth das Gesühl seiner Lage, das Bewußtsein der Gesahr, in der er schwebe. Jest war

jede Berftellung unnut - der lette Augenblick erschienen, die Maste gefallen.

"Faßt den Räuber — laßt ihn nicht entkommen," schrie es von allen Seiten, und Adele trat unwillfürlich und erschreckt von ihm zurück; James aber, ihm der Rächste, wurde noch durch die Gestalt Georginens am Borspringen verhindert, und war auch wirklich durch das lieberraschende und Fürchterliche dieser Anklage so bestäubt, daß er kaum wußte, ob er wache oder träume. Während aber jest von allen Seiten die übrigen Männer herbeieilten, Farmer und Bootsleute — zum Angriff — zur Bertheidigung, die bis das hin offen getragenen oder verborgenen Waffen gezogen, rieß Kellyzwei kleine Doppelpistollen aus seinen Taschen. —

"Berloren!" schrie er mit heiserer Stimme — "verloren und verdammt — herbei denn Piraten, herbei! — schaart Euch um Eueren Führer — Freiheit und Rache!" und die Ersten, die ihm entgegenstürmten, sielen von den nur zu sicher gezielten Kusgeln durchbohrt, während die Angreiser überrascht zurücksuhren, denn rechts und links tauchten. Feinde auf — in ihren Rücken knallten Pistolenschüsse und blisten Messer, und für einen Augensblick wußten sie nicht, wie es der entsetzliche Mann ja auch berechznet hatte, wer Freund noch Feind sei, und für wen oder gegen wen sie zu tämpsen hätten.

Das Signal war gegeben — oben und unten in der Stadt wurde es beantwortet — aus den Straßen kamen eilenden Lauses wilde tropige Gestalten — die Boote spieen sie aus, mit Büchsen, Nessen, Messen und Harpunen, der kleine Chickenthief besonders, der dicht vor dem Dampsboot lag, wurde lebendig, und Cotton und Sander, von jubelnden Piraten gefolgt, sprangen in's Freie. —

Der Capitain des Ban Buren sah erstaunt die plotlich der Erde und dem Wasser scheinbar entsteigenden Schaaren, und fürche tete nicht mit Unrecht für die Sicherheit seines Bootes, denn über dessen Planken flohen auch schon viele Einzelne an Bord. Rasch gab er den Befehl die Taue zu kappen und die Planken einzuziehn, während die Klingel des in sein Haus springenden Lootsen den Ingenienr zum Bereitsein mahnte. Wol kam eben so schnell die Antwort zuruck, und die Matrosen flogen an ihre Plate, aber — es war zu spät.

"An Bord, Boys!" schrie die donnernde Stimme des Piratens häuptlings — "entert das Dampsboot — an Bord."

Die Matrosen, die sich niedergebogen hatten, die Planken zu fassen und einzuziehen, wurden von schon früher Eingeschlichenen rasch zur Seite geworfen. — Im nächsten Augenblick sprangen von allen Richtungen her dunkle Gestalten über die Breter. An den Seiten des Bootes und aus Kähnen kletterten sie herauf, und während die noch am User Besindlichen Front gegen die jest vorsstürmenden Farmer machten, bemächtigten sich jene des ganzen Dampsers, rannten auf die erste Cajüte und auf das Hurricanes Deck hinauf, und eröffneten von hier aus ein tödtliches Feuer gegen die mehr und mehr sie umzingelnden Feinde.

Georgine, wenn auch für ten Augenblick durch den, sie bewältigenden Sturm der Leidenschaften betäubt, raffte sich jetzt, von dem Lärm und Schießen umtobt, wieder empor; und James aber sah sich kaum von seiner Last befreit, als er auch auf Abele zussprang und sie rasch aus dem Getümmel führte, wo ihr Leben ja von allen Seiten bedroht war. — Hier traf er glücklicher Beise Casar und Nancy, die eben im Begriff gewesen waren, mit Koffern und Hutschachteln dem Ban Buren zuzueilen, und übergab ihnen das arme Mädchen, das nach dem eben Erlebten sast Alles willens wit sich geschehen ließ.

Dann aber sammelte auch der wohlbekannte, scharf ausgestoßene Jagdruf die Seinen, mit denen er sich von Cook, Smart und dem Virginier unterstützt, im wilden Ansturm auf die Feinde warf. Diese, von den Uebrigen umdrängt, behielten natürlich keine Zeit, die abgeschossenen Gewehre wieder zu laden, und suchten die Ans

greifer nur mit Messern und Buchsentolben abzuhalten. Mehr und mehr aber zogen sie sich babei auf das Boot zuruck; der Raum, den sie zu vertheidigen branchten, wurde immer kleiner, das Feuer, vom Bovie selbst aus, immer vernichtender, und fast alle Farmer waren verwundet, während Kellv, in der Linken sein breites Bowie, in der Rechten den Lauf einer abgebrochenen Büchse, Tod und Bers derben um sich her saete.

Dben auf bem Hurricanebed ftand Sander und jubelte, mahrend er sein Gewehr zwischen die am Ufer Stehenden abschoß:

"hurrah Boys! kommt an Bord — Anker gelichtet, der Freis beit entgegen!"

Aus einem rasch in ben Fluß hinausgeruderten Boot sprang ein Mann, und schwang sich auf das Steuer des Van Buren.

"An Bord!" schrie Kelly — "an Bord, Ihr Leute — tappt die Taue —"

"hierher — Ihr Racher — hierher," rief da eine weibliche Stimme, und Georgine, den Tomahawt eines der Gestürzten in hochgeschwungener Rechte, sprang den Kampfenden zu.

James, dessen Absicht es jest war, die Planke zu gewinnen, damit er denen, die nahe am User standen, den Rückzug abschneis den, und den Häuptling wo möglich lebendig fangen könnte, sprang in das Wasser und wollte das Boot schwimmend erreichen, zwei Rugeln aber trasen ihn fast zu gleicher Zeit und er sank. Cook warf sich indessen, von Mills und Smart unterstützt, auf den Kern des Ganzen, wo Kelly die Seinen antrieb, auf das Boot zu flüchten, während er selbst ihren Rückzug decken wollte.

Der Virginier hatte sich dabei den Capitain der Schaar ganz besonders zum Angriff ausersehen.

"Teufel!" schrie er, und warf sich ihm mit kedem Sprung entgegen, "die Stunde der Rache ist gekommen — fahre zur Hölle!" Und mit seinem Messer führte er einen Streich nach dem Piraten, der sein Schicksal sicherlich besiegelt hätte; doch Bolivar siel dem jungen Mann in den Arm, umfaßte ihn und schlug ihn mit dem Eisfenschädel so gewaltig gegen die Stirn, daß er bewußtlos hinten übersstürzte. Relly sprang auf die Planke — die Taue waren gekappt, das Boot lag frei, und die Ruder singen an zu arbeiten — die Planken bewegten sich schon — ein Kolbenschlag warf Jonathan Smart, der überdies auf dem durch Blut schlüpfrig gewordenen Golze ausglitt, in den Fluß hinab — er war gerettet!

"Du bift mein!" schrie ba ein gellender Ton in sein Ohr, "mein, und mein sei auch bie Rache!" und Georgine, in wilber, Alles um fich ber vergeffenter Buth, fturgte fich mit funkeln: den Augen und Jubelgeschrei ihm entgegen. Fast unwillfürlich zuckte Relly's Sand empor, und die stahlbewehrte Fauft senkte fich im nachsten Augenblick auf die Schulter des schönen Beibes nieter - Georgine war jum Tode getroffen, aber fallend ergriff sie die Aniee des Berrathers, und mahrend fich diefer bemubte, bas badurch gefährdete Bleichgewicht zu bewahren, sprang Coot vor, schlug ten Neger ju Boben, bedte fich mit bem rechten Arm, in dem er fein Bowie schwang, gegen ben nach ihm geführten bieb eines ter Feinde, ergriff mit ter Linken den Biratenführer und fließ ibm, mit dem Racheschrei auf ben Lippen, bas breite Meffer in die Bruft. Eine nach ihm abgeschossene Rugel streifte ihm die Schulter ein Rolbenschlag fuhr ihm am haupte nieder, aber er wantte und wich nicht, und als die Planke von bem gurudgleitenden Boot in den Fluß fturzte, und Alle in bem boch aufschlagenden Baffer versanken, hielt er fich frampfhaft fest in die Rleiter des Feintes geklammert, und mußte mit bem Leichnam an's Ufer gezogen werben.

Da, während das flüchtige Boot vom Lande schoß, wurde ein Schrei vom menschengedrängten Hurricanedeck gehört. — Aller Augen richteten sich dorthin und der alte ebenfalls aus zwei tiefen Wunden blutende Lively, der seinen Sohn gerade an's Ufer gesaogen hatte, rief erstaunt aus:

"hawes - bei Gott?" Im nächsten Augenblick fturzten aber

auch schon zwei menschliche fest zusammengeklammerte Gestalten von der nicht unbeträchtlichen Sobie des obern Decks herab in den aufgewühlten Strom, während von allen Seiten Boote abstießen, die wüthenden Kämpfer aufzunehmen.

Roch hatte der Ban Buren die Landung aber keine zweihuns dert Schritt verlassen, als der Blackhawk, seine Decks mit Soldaten erfüllt, und unter dem raschen Anschlagen der Glocke heransuhr. Wol standen auch die Matrosen vorn mit den Tauen bereit, sie an's User zu wersen, aber Capitain Colburn, der das Schießen gehört und den Kampf schon von weitem mit dem Fernglas besobachtet hatte, schrie oben vom Pilothaus mit dem Sprachrohr sein —

"What's the matter?" herunter. Die einzelnen dem davons brausenden Dampsboot nachgeseuerten Schüsse, das Winken und Schreien der am User Stehenden und die umher gestreuten Leichen waren seine Antwort, und ließen ihn mit dem, was er schon selbst über die Verhältnisse in Helena erfahren, nicht länger mehr in Zweisel.

"Give her hell boys!" rief er vom Deck herunter, — "feuert, daß die Kessel roth werden, den Burschen da vorn mussen wir eins holen — hurrah für old Kentucky!"

Rasch an den weiter oben liegenden Flatbooten vorbei glitt der Blackhawt, wie der Bogel, dessen Namen er trug; die Feuerleute schürten mit ihren mächtigen Eisenstangen in der Gluth, die Solztaten und Mannschaft trugen Holz und Kohlen herbei, und die Maschine that, ohne selber Gesahr zu lausen, ihr Aeuserstes. Aber der Blackhawk war ein altes, der Ban Buren dagegen ein neues und fast das schnellste Boot des Mississppi. — Wie ein Pseil schoß es eine kurze Strecke den Strom hinauf, dann siel sein Bug plößelich wor der Fluth ab — von Helena aus konnten sie das von Menschen gedrängte Steragedeck übersehen — und Jauchzen und Jubeln scholl von dort herüber. Die Schnelle, mit der es die Fluth

Nuder in rasendem Wirbelschwung um ihre Achsen — Fett und Del schleppten die Piraten herbei und warfen es unter die Reffel — während sich zwei der Männer an die Bentile hingen, um selbst der unbedeutendsten Quantität Dampf den Ausgang zu verwehren. Es galt ja auch hier nicht allein dem Feind zu entgehn, sondern weiten Vorsprung genug zu gewinnen, um nicht Gesahr von ans deren Booten fürchten zu mussen.

Aber wo mar der Maun, der diefe wilde guchtlose Schaar hatte in Ordnung halten tonnen? wer verftand bie Leitung biefer Das fchinen, um die Sicherheit ihrer Rraft gu bestimmen? nur wilde ungeregelte Flucht mar ber Bedanke ber Piraten. — Die Maschine arbeite - Solg lag noch an Bord, Die Reffel glühten, Die Budet: planken der Rader peltschten Die Fluth - vorn am Bug gischte der gelbe Schaum empor und bort - ha wie weit gurud hatten sie schon die Berfolger gelaffen. Saft mar die Landfpite erreicht, die sie ihren Bliden entzog - und dort vor ihnen lag der weite ruhige Strom, ber fle ber Freiheit entgegentragen follte. leuchtete boch und hell die Soune am himmel, und wenn fie unterging, wenn dunkle Racht - Beiliger Gott der Schlag, ber bas Innerfte des ftolgen Baues erbeben machte. - Beißer fiedender Qualm fullte ben Raum ober quoll aus ben Seiten bes Dede, und jum himmel emporgeschleubert schoffen gerftudte Leichname und Bootstrummer, und fturgten, nach turgem ichauerlichen Slug, schwerfällig und matt tonend auf die zitternde Bafferflache nieder. - Das halbe Boot war verschwunden, aber Berzweifelnde tampften noch mit den Bogen, als der Blachawt vorüber braufte und auf derselben Stelle einschwentte, auf welcher wenige Rinuten vorber die Reffel des Ban Buren gesprungen waren.

In helena stieg, als sie von dort aus die Explosion des Biratenbootes extannten, ein Jubelruf aus hundert Kehlen und mischte sich mit dem fernen Angkschrei und Todesröcheln der Berbrecher. — Die Feinde waren vernichtet, die Insel hatte der Blachawk gestürmt, und mas nicht im Rampfe seinen Tod fand, brachte er gefesselt an Bord. An der Landung von Helena aber suchten weinende Frauen und Mädchen unter den Todten ihre Lieben und Freunde, und ernste Männer trugen die verwundeten Kameraden in die nächsten Häuser hinauf.

Wer aber waren die Beiden, die noch immer mitsammen rinsgend dem Wasser entstiegen? — das Bolk sammelte sich um sie, und Manche wollten mit hand anlegen und die Feinde trennen. Tom Barnwell, der Eine von ihnen, hatte aber sein Opfer zu fest und sicher gepackt, und wenn auch dieses in verzweiselter wilder Wuth gegen ihn apkämpste und Rägel und Zähne einschlug in das Fleisch seines ihm überlegenen Siegers, so schien der die Wunden kaum zu fühlen; viel weniger zu achten.

"Burud," rief er, — "gleichen Kampf und Einer gegen Einen — der hier ist mein — bei dieser rechten Hand hab' ich's gesschworen, daß ich ihn zwingen will, mir zu folgen, und meine rechte hand soll den Schwur halten, ob er den Arm auch bis auf die Knochen nagte.

"Salloh Tom," — rief ihn hier ein Bekannter an, "will ihm die Beine ein Bischen heben, daß er's bequemer hat."

"Zurud da, Bredschaw — zurud!" schrie aber der junge Bootsmann — "hinauf schleifen will ich ihn, wenn die Bestie nicht mehr geben kann, aber kein Mann weiter soll Hand an ihn legen."

Mit wildem Jauchzen schleppte, in fast wahnsinniger Aufregung, der wilde Bootsmann sein heulendes Opfer die Straße hinauf, des Richters Wohnung zu; einzelne der Männex folgten ihm, aber er sah sie nicht — nur vorwärts — vorwärts strebte er. "Marie!" war das Wort, das er manchmal zwischen den zusammengebissenen Zähnen vorknirschte, — "Marie, ich bring' ihn Dir — ich bring' ihn Dir."

Jest erreichte er bas haus — Niemaud mar in bem Borfaal

wie hausthur nur angelehnt — Abele hatte, selbst kaum start genug, sich aufrecht zu erhalten, die über den Kampf zum Tod ersschreckte Hedwig hinauf in ihr Jimmer geführt, daß sie das Gräßzichste noch nicht hören, noch nicht erfahren sollte. Unten aber in dem kleinen kühlen Gemach, das man erst heute der Kranken anzgewiesen, — an dem Lager, auf dem eine bleiche Mädchengestalt, starr und regungslos ausgestreckt lag, standen zwei Frauen, — Mrs. Smart und Nanch — und der ersteren liesen, während sie mit gefaltenen händen vor sich nieder sah, die klaren, hellen Thränen über die Wangen hinunter, indeß sich Nanch zu Füßen des Bettes niederkanerte und die großen dunklen Augen sest und ängstlich auf die Züge der — Leiche geheftet hielt.

"Ich bring' ihn, Marie — ich bring' ihn!" schallte da die wilte jubelnde Stimme des Rasenden in das Jimmer der Todten — "hier herein, hierher, und jetzt auf die Kniee nieder vor einer Heistigen — herein hier, Bestie!" Und mit gewaltigem Griff, dem selbst der in verzweiselter Angst sich sträubende Verbrecher nicht widerstehen konnte, rieß er den Verräther in den schmalen Hausgang und in die erste offene Thur, die er erreichte.

Dirs. Smart und Naney stießen einen Schrei der Angst und Uebersraschung aus, und Tom, der den Verbrecher nachschleppte, schling jett selbst erschreckt die Augen auf, und starrte verwundert umber. Sein Blick slog über die beiden, entsetzt zu ihm aufsehenden Frauen, über die ganze wohnliche Umgebung des kleinen Gemachs, über die dicht verhansgenen Fenster hin, durch die sich nur hier und da ein einzelner schimsmernder Strahl die leuchtende Bahn erzwang; — es war sast, als ob er Jemanden suche, und sich boch fürchte, nach ihm zu fragen. — Da — da erkannte er das Bett, — das in der dunkelsten Edestand, nur dort, wo sich der Vorhang ein klein wenig verschoben hatte, stahl sich, von der dünnen Gaze noch gemildert, ein lichter Glanz hindurch, und legte sich wie ein Heiligenschein um das bleiche ruhige Todtenantlis.

Der Bootsmann zuckte, wie von einer Augel gettoffen, zuseims men — er sah weiter Richts mehr, als jene blasse rührende Gestalt — seine Hand ließ bewußtlos in ihrem Griff nach, mit dem sie ihr Opfer bis dahin in eisernen Fängen gehalten; Sandet aber, den vielleicht nie wieder kehrenden Augenblick zur Flucht benutend, schlüpfte, von jenem unbeachtet, rasch aus der Thur und in's Freie.

Tom sah ihn nicht mehr — als ober die vielleicht nur Schlums mernde zu weden fürchte, trat er auf das Bett zu, faltete die Hände und schaute ihr lange still und ernst in das liebe bleiche Angesicht. — Biele viele Minuten stand er so; kein Laut entsuhr seinen Lipspen, kein Seufzer seiner Brust, und die Frauen wagten kaum zu athsmen, der stumme Schmerz des Armen hatte etwas gar so Chrsuchtges bietendes und Gewaltiges — sie konnten es nicht über's herz brinsgen ihn zu stören. Endlich beugte er langsam den Kopf zum todien Liebchen hinab, ein einzelner Wehelaut:

## "Marie!"

rang sich aus seiner Brust, und saut schluchzend sant er neben der Leiche in die Kniee nieder.

## XIII.

## Shlug.

Wenn die wisden und zerstörenden Aequinoctiasstürme ausgestobt, den Wast recht tüchtig abgeschüttelt, und die heißen drückens den Sommersüfte mit polterndem Brausen gen Süden gejagt haben; wenn die Wisdniß ihr, in den wundervollsten Farben und Tinten prangendes herbstsleid angelegt, wenn der Sassafras seine bluts

Gerftader, Blugbirgten. III.

rothen Fleden bekommt, die den Jäger so oft irre führen und neden; wenn die Hidoryblätter, während das übrige Laub sich noch einmal, um nur nicht alt zu scheinen, von Frischem schwinkt und putt, ganz allein jenes herrliche hellleuchtende Gelb annehmen; wenn die Wandervögel lebendig werden, und die fallenden Eicheln und Beeren das Wild schreden und schen machen: dann beginnt im nördlichen Amerika die schönste herrlichste Zeit — der "Indianische Sommer" — und blau und wolkenlos spannt sich das ätherreine Firmament Monate lang über die fruchtbedeckte Erde aus.

Dann tommt die Beit, wo im fernen Westen ber naschhafte Bar Fensterpromenaden unter den Beigeichen macht, die schönsten und reichsten aussucht, hinaufflettert und mit einem Rennerblid und leifem behaglichen Brummen die schwerbelabenften Aefte faßt Dann gieht ber hirsch auf den Fahrten ber und niederbricht. Sirschfuh durch ben Bald, die Truthuhner thun fich in Bolfer que fammen und geben fich nicht einmal mehr die Dube, ihrer Rahrung nach in die Baume binauf ju fliegen, benn die fußeften berrlichsten Beeren deden ja ben Boben; bas graue Cichhornchen raschelt im Laub und hascht nach den fallenden Ruffen; der blaue Beher Schreit und larmt in ben Zweigen, und bie Taube ftreicht in ungeheuren Bugen gen Suben. Die gange Ratur lebt und athmet, und wirkt und webt fich aus weichen welkenden Blattern, in die fie gar finnig Früchte und Aehren hineinflicht, ihr warmes, behagliches Binterfleid, ihren Schut gegen ben talten unfreundlichen Rordwind

Es war an einem solchen milden lauen Sonnentag zu Ende des Monats Octobers, als im Staat Georgia zwei Reiter auf der breiten trefslichen Straße dahintrabten, die von dem kleinen Städtschen Cherokee aus, dicht an dem, rasch dem Golse zufluthenden Apalachicola hinauf, einer großen, wohlbestellten Plantage zuführte. Bor dem Gartenthor des reizend gelegenen Herrenhauses, neben dem aus fruchtbedeckten Orangenhainen die hellen Dächer der Resgerwohnungen hervorschimmerten, hielten sie einen Augenblick, und

übersahen von hier aus das wunderliebliche Schauspiel, das fich ihren Bliden bot.

Das nur einstödige, aber mit breiter es rund umlaufender Beranda versehene Saus stand mit dem Thor durch eine Allee schlanker, breitästiger Chinabaume in Berbindung, um deren machtige Beerenbuschel Schaaren von Seidenvögeln schwärmten und die berauschenden Früchte naschten. Die Treppe, die von der Gallerie in den Garten führte, war von wilden Myrthen sast wie von eisner Laube umschlossen, und daneben glühten schwellende, würziggoldene Orangen und überreise Granaten.

An den beiden Ecken des Hauses standen zwei stattliche Peconbäume, von deren Zweigen lange wehende Streisen grauen Moos
ses herabhingen; einen sast wunderbaren Anblick aber gewährte ein
hoher, graustämmiger Magnolia-Busch, an dem die weiße, rothges
füllte Lianenrose ihre Nanken hinausgeschlungen und die herrlichen
dustigen Arme sest hinein in sein tief dunkelgrünes Laub, und
zwischen die vollen sastigen Blätter gewoben hatte. Wie mit lebens
digen Guirlanden umschlossen ste diesen dustenden Strauch, und
noch einmal so saut und freundlich sang hier zu Nacht der Mos
dingbird seine süßen schmelzenden Weisen, wenn tausend und taus
send Feuerkäfer die stillen heimlichen Pläschen mit ihrem Funken,
slicht erhelten.

"Wahrhaftig Bill" sagte da der Eine der Reiter und strich sich zugleich den Spann des nackten Fußes, auf den ihn ein Moss quito gestochen hatte, unter dem Bauch seines Pferdes — "Jimmy wohnt merkwürdig sein hier — seh mir Einer den Jungen an, wird nun Pflanzer und läßt seinen alten Vater in Arkansas sitzen und trockenes Hirschsteisch kauen."

"Hat er Euch denn nicht bis auf's Blut geqnalt, Lively, Euch und die Schwiegermutter, daß Ihr mitkommen solltet und hier bei ihm wohnen? frug da der Andere, "habt Ihr denn gewollt?"

"Werte nicht so dumm sein, Coot," lachte der Alte und richtete

sich ein wenig in den Steigbügeln auf, um über das Staket zu sehn — "werde nicht so dumm sein. Sind wir nicht heute Morgen sieden richtige Meilen geritten und haben wir auch nur eine Sirsch: fährte gesehen? ist hier ein Truthahnzeicheu in dem ganzen Wald? — von Bären gar nicht zu reden; die wahrscheinlich in Menagerien hergebracht werden. Nein, Billy, für und Beide paßt Arkansas am Besten, wir müßten denn Lust kriegen, in Californien drüben mit anzusangen. Ich werde aber beinahe zu alt dazu. Doch — wie ist's denn da drinn, wie kommen wir hinein? ob die Thür wol auf ist?

Er ritt dicht an die Gartenpforte hinan und trat auf die Klinke; diese ging auf und die Thur knarrte langsam in ihren Angeln.

"Halloh the house!" rief da der Alte mit weit dröhnender Stimme, und bligesschnell glitt um die vierectigen Backfteinsaulen, die das ganze Gebäude trugen, ein Mulatte und eilte auf die Manner zu.

"Dein Master zu hause, Dan?" frug Cook, und bog sich nach ihm hinüber.

"Mein Master?" wiederholte der Mulatte und starrte dazu die beiden Männer so verwundert an, als ob er sie eben hätte aus dem Monde fallen sehen. Da plötslich, als er sich erst überzeugt, daß es die auch wirklich seien, für die er sie im Anfang, kaum seinen Augen trauend, gehalten, sprang er hoch empor und rief jauchzend:

"Bei Golly — Massa Lively — Massa Cook — o Jimmini, Jimmini, wie wird sich Missus freuen!" und er slog rasch auf die Männer zu, ergriff die Hände, die er küßte und drückte, und dachte gar nicht daran, die Pferde abzunehmen, die ihm ungeduldig entgegenwieherten.

"So Dan — das thuts nun," sagte Cook und gab ihm den Bügel seines Thieres in die Hand — "wie geht's hier? Alle wohl?"

"Alle wohl, Massa! bestätigte freudig der Bursche, während er geschäftig nach den Zäumen griff und einen Kratzsuß nach dem andern machte — "Alle miteinander, Dan auch — behielt sein Bein selber — Leichendoktor kann sehen, wo er ein Mulattenbein sonst wo herkriegt —"

"Und Dein Berr?" frug ber Alte.

"Geht auch besser!" versicherte Dan — "nur noch ein Bisschen frank. — hier Nanch — führ mal die Gentlemen zu Missus und Massa 'nauf; Golly, was für eine Freude wird Missus haben!"

Dan plauderte noch fortwährend vor sich hin, die beiden Mans ner aber folgten rasch dem jungen Mädchen, das schnell die niedere Treppe hinaufsprang und die Thur des Hauses öffnete. Da blieb der alte Lively auf einmal stehen —

"Wetter noch einmal! das hatt' ich bald vergeffen, Dan — heh Dan — bringe einmal schnell mein Pferd wieder her!"

"Bas giebt's denn?" frug Cook erstaunt und sah sich nach ihm um. "Dan führt es in den Stall, und bringt uns unsere Sachen nachher herauf!"

"Willsommen, tausend und tausendmal willsommen!" rief da eine freudige Stimme, und Abele — aber nicht Adele Dunmore, sondern James Lively's reizendes kleines Frauchen, flog die Treppe herab und ihnen entgegen. — "Lieber, lieber Bater Lively — herzelich willsommen — Schwager Cook — das ist schön, daß Ihr endlich einmal Euer Versprechen erfüllt habt."

Sie siel dem Bater um den Hals, und reichte dem jungen Farmer die Rechte hin. Obgleich der alte Mann aber mit dem herzlichen Kuß, den sie ihm auf die Lippen drückte, vollkommen einverstanden sein mochte, so blieb er doch immer noch wie verles gen stehen, und sah sich ängstlich nach dem ruhig mit seinem Pferde davonschlendernden Musatten um. Ja, er rief ihm sogar noch eins mal mit sauter Stimme nach und versangte das Poney."

"Aber fo tommen Sie boch nur herauf, Bater," bat Abele -

"James wird anch gleich wieder da sein. Nanch mag Ihnen nachs her bringen, was Sie gebrauchen."

Der alte Lively stand auf dem einen Fuß und hielt den ans dern dahinter versteckt. Abele sah zufällig hinunter und lachte laut auf:

"Hahaha — wieder keine Schuh — noch immer der Alte — sh Mr. Lively — Mr. Lively!"

"Sie steden wahrhaftig in der Satteltasche," betheuerte der alte Mann, und blickte wehmuthig hinter dem, eben um die Ecke verschwindenden Dan her.

"Aber die wollenen Socken hat er unterwegs verloren," lachte Cook. "Wie wir aus Cherokee herausritten, schob er sie in den Hut, um sie nachher anzuziehen, und da sind sie ihm wahrscheinslich herausgefallen."

Der alte Lively drohte seinem nichtswürdigen Schwiegersohn mit der Faust, Adele aber faßte ihn unter dem Arm, gelobte ihm strenge Verschwiegenheit gegen Mrs. Lively die ältere, und führte nun ihre lieben Gäste rasch in das Haus hinauf.

hier mußte übrigens Dan schon Larm geschlagen haben, benn aus dem Garten sprang, zwar noch den linken Arm in der Binde, aber sonst wohl und kräftig, James herbei, und in dem Saale oben begrüßte sie mit herzlichem Wort und handedruck Mrs. Dayston. Sie ging ganz in Trauer gekleidet, und um den kleinen feinsgesormten Mund hatte sich ein recht wehmuthig ernster Jug gelegt, der dem bleichen zarten Antlitz etwas ungemein Rührendes gab, Freude aber über die lieben, so lange herbeigewünschten und erzwarteten Gäste, röthete ihre Wangen ein wenig und verlieh ihren sansten Augen einen höheren Glanz.

Cook und Lively mußten jest erzählen, wie es all den Lieben zu Hause ging, was Mutter und die Kleinen machten — wie sich Bohs und die übrigen Hunde befänden, ob die und die Ruh noch recht wacker Milch gabe, und das und das Kalb noch immer den Melkeimer umstieße, und tausend und tausend Kleinigkeiten über Farm und Haus, über Feld und Wald. Immer aber, wenn Einer der Beiden nur mit Wort oder Miene auf jene entsetzlichen Vorsgänge in Helena zurücksommen wollte, lenkte Adele rasch ein, und hatte so viele und wichtige Fragen zu thun, so manche Kleinigkeizten und Schätze zu zeigen und bewundern zu lassen, daß Cook wohl endlich merkte, sie wollte die Sache nicht berührt haben, und nun auch seinerseits die dorthin zielenden Aeußerungen des alten Lively parirte. Dieser aber, Winke und Blicke nicht achtend, ars beitete nur immer auf das eine Ziel wieder los, sing schon wenigsstens zum zehnten Mal von Helena an, und schien noch eine ganze Menge Sachen auf dem Herzen zu haben, die er unmenschlich gern los zu sein wünschte.

Endlich stand Mrs. Dayton auf, flüsterte Abelen leife einige Worte in's Ohr, füßte sie und verließ dann mit ihr das Zimmer.

"So — nun schießt los!" sagte jett Cook zum Alten, der ihn verwundert ansah — "ist mir schon im ganzen Leben so ein alter Mann vorgekommen —"

"Aber Cook," rief erstaunt Bater Lively — "ich will mein Lebelang Schuh und Strümpfe tragen, wenn ich weiß, was Ihr wollt!" —

"Bester Bater!" sagte James und trat, seine Hand ergreisend, auf ihn zu, "reden Sie nicht von Helena, wenn Mrs. Dayton dabei ist. Wir vermeiden es hier stets und es erneuet nur ihren Schmerz."

"Aber" — entgegnete der alte Mann — "fie weiß doch —"
"Kein Wort von dem, was ihr, wenn sie nur eine Ahnung davon hätte, das Herz brechen würde."

"Was?" rief Cook erstaunt — "sie weiß noch nicht, daß Dayton der heimliche Führer der Piraten und ein Verbrecher war, wie ihn die Welt kaum wieder aufzuweisen hat?" "Nein — und soll es nie erfahren," sagte James, "Ihr erins nert Euch noch, daß sie an jenem unglückseligen Tage gleich auf die Farm hinausgeschafft wurde, und wie sie nach der Rachricht von ihres Gatten Tode, den sie im Kampf gegen die Piraten geblieben glaubte, lange Wochen trank lag."

"Allerdings," erwiederte Cook, "und Ihr waret ja alle Beide damals so elend, daß Euch der Arzt mit Gewalt aus Arkansas fortschickte; wir glaubten aber immer, sie müßte die Wahrheit am Ende doch noch erfahren."

"Sie würde es nicht überleben," versicherte James, "und Abele wacht sorgfältig darüber, daß- sie mit Riemandem spricht, der ihr das Schreckliche aus Unwissenheit oder Schwahhaftigkeit versrathen könnte. Auch die Zeitungsblätter sind deshalb für jest noch streng aus unserem Sause entfernt gehalten, so daß ich eigentlich selbst nichts Genaueres über die damaligen Borgänge weiß, obgleich ich im Ansange mitten drin stack. Dies Andenken hier werde ich wohl noch eine Weile zu schleppen haben, din aber doch froh, daß ich Monrove damals nicht gewähren ließ, der mich sast auf den Knien bat, ihn den Arm absägen zu lassen."

"Der Leichendoktor hat in jener Zeit eine gar bedeutende Rolle gespielt," sagte Cook schaubernd, "ist denn Dayton's Leiche, die er einbalsamiren mußte, glucklich hier angekommen?"

"Ja," erwiederte James, "wir haben ben Körper in unserem Garten beigesetzt, und Mrs. Dayton verbringt an jedem Morgen die Stunde, in der sie in Helena Abschied von ihm nahm, auf seinem Grabe. Sie ist auch jest dorthin gegangen, und sindet in diesem Todtenopser Beruhigung und Trost."

"Da haben die Uebrigen, die es vielleicht weniger verdient, ein schlimmeres Bett bekommen," sagte Cook düster — "Dayton starb doch noch im wilden Kampse, Mann gegen Mann und mit den Wassen in der Hand, aber seine Kameraden —"

"Alfo ift es mahr, was das Gerücht darüber sagt?" frug James leise.

Cook nickte schweigend mit dem Ropfe und der alte Lively Küsterte:

"Ja Jimmy — das war ein schlimmer Tag, und Du magst froh sein, daß Du im Bett lagst und nichts davon wußtest. — Ich kann seit der Zeit gar kein Mississpiwasser mehr trinken, denu es ist mir immer noch, als ob ich die weite Blutsläche vor mir sähe. Deuke Dir nur, vier und sechzig Menschen nahmen sie dem Constabel weg und —"

"Ich bitt' Cuch, Bater — hort auf," bat Cool — "laßt die Todten ruhen — sie haben fürchterlich genug gebüßt. Nein, da lob' ich mir offenen, wackeren Kampf, wie wir's zuerst begonnen, und, da hat von Allen Tom Barnwell, den sie mit mir aus dem Gesfängniß holten, den kecksten, verwegensten Streich ausgeführt. Auf dem Hurricanedeck des Ban Buren ersah er sich seinen Feind, kletzterte ganz allein zwischen die Piraten an Bord, die ihn natürlich eben dieser grenzenlosen Tollfühnheit wegen für einen der Ihrigen halten mußten, lief auf das oberste Deck, saßte mitten aus der Schaar seinen Mann heraus, und riß den Entsetzen mit sich über Bord."

"Aber er hat sich doch später wieder von ihm losgemacht," sagte der alte Lively — "er war wenigstens bald nachher wieder allein auf der Straße, und wollte spornstreichs in den Wald."

"Nun, fort ist er nicht," erwiederte Cook, — denn Bredschaw muß ihn gleich nachher wieder abgefangen haben. Ich sah selbst, wie er ihn dem Flusse zuschleifte. — Er kam zu den Uebrigen."

"Bas ist denn nur aus Tom Barnwell geworden?" frug James, "das muß ein waderer Bursche gewesen sein."

"Ich weiß nicht," sagte der alte Lively; "Edgeworth, jener Indianafarmer, der eigentlich die Ursache war, daß die Insel so rasch und glücklich gestürmt wurde, blieb noch ein paar Tage in Helena und ging dann auf ben nächsten stromauf gehenden Dampfer; Tom jedoch, der zu seinem Boot gehört hatte, blieb zurück und ist wol später nach New Drleans gefahren; ich glaube, er wollte nach Texas. Aber höre, Jimmy, Dan scheint sich ja ganz hübsch hier eingerichtet zu haben — sind die alten Diucken vergessen?"

"Die Lection scheint ihm sehr gut bekommen zu sein," erwies derte James, "Dan ist jest ein recht wackerer Bursche, und Adele hat schon nach Texas an Atkins geschrieben, ihm angezeigt, daß sein Neger bei uns sei, wir ihn zu behalten wünschten, und er uns doch den Werth desselben bestimmen mochte. Ich schickte den Brief an Smart, der ihn auch wohl besorgt haben wird."

"Apropos, Smart," rief der alte Lively, "wo stedt denn der jest eigentlich? — Aus Helena, wo er Alles verkauft hat, ist er seit vierzehn Tagen fort; seine Frau behauptet aber, er ware mit O'Toole nach NewsOrleans gefahren, um sich eine neue Einrichstung zu kaufen, die er hier in Georgien zu benutzen gedenke. Ik das wahr?"

"Allerdings," lachte James — "ich habe für ihn, hier in Cherofee, das Bunker hill hotel gekauft, und erwarte ihn schon seit gestern Morgen jeden Augenblick, um das Weitere mit ihm in Richstigkeit zu bringen."

"Und er kommt wirklich hierher?" frug Cook rasch.

"Gentleman noch zu Hause?" frug in diesem Augenblicke unsten eine Allen bekannte Stimme, und Cook, der rasch das Feuster auswarf, rief frohlich hinab:

"Smart — halloh ba — wie geht's in Georgia?"

"But — uncommonly so," sagte Smart, glitt von seinem Rappen und rieb sich, während er zu dem Fenster hinaufnickte, vers gnügt die Hände — "prächtige Gegend hier — ungewöhnlich prächstige Gegend." Damit sprang er in zwei Sätzen die kleine Treppe hinauf, die aus dem Garten in's Haus führte, und stand im nächsten Augenblicke im Jimmer zwischen den Freunden, denen er die

Sande schüttelte, als ob er ganz besonders hier nach Georgien ges kommen ware, ihnen bei erster Gelegenheit sammtliche Arme ausszurenken.

"Nun Smart," rief James, als die ersten Begrüßungen vorüber waren, "habt Ihr Euer neues Besitzthum schon in Augenschein genommen? gefällt's Euch und seid Ihr mit dem Handel aufrieden?"

"Unmenschlich," sagte Smart und fing an James gesundem Arm die kaum eingestellte Operation von vorn wieder an, "uns menschlich, in vier Wochen bin ich mit Kind und Kegel hier; O'Toole ist jetzt schon drin geblieben und kommt heute Abend nach. Aber — wo ist denn die kleine Frau?" sagte er, sich überall dabei im Jimmer umsehend — Mrs. Adele Lively möchte ich doch vor allen Dingen begrüßen."

"Wird gleich wieder da sein, Smart," erwiederte James, "aber was habt Ihr in Eurer Tasche? — was arbeitet Ihr denn da aus Leibesträften — sie hat sich wol verstopft?"

"Ich weiß nicht?" murmelte Smart, und suchte dabei mit aller nur möglichen Anstrengung ein fest zusammengedrücktes Packet aus der linken Fracktasche an's Licht zu bringen, "ich habe da auf der Straße hierherzu 'was gefunden" — Evok sprang auf und trat rasch neben den Yankee — "es muß es wol ein Reisender oder Jemand aus Cherokee verloren haben."

"Hurrah Schwiegervater — das ist ein Glück!" jubelte jett Cook, als Smart ein paar wollene Socken jetzt zum Vorschein brachte — "sie sind wieder da!"

"Hätten eben so gut fortbleiben können, Bill," brummte der Alte — "hol' der Henker die Dinger — meinen Kantaback hab' ich auch verloren, den bringt mir kein Mensch wieder — die aber sind nicht los zu werden." Er fuhr rasch mit ihnen in die eigene Tasche, denn die Thür ging in diesem Augenblicke wieder auf und die Damen traten ein.

"Ach Mr. Smart!" rief Adele und eilte mit ausgestreckter Sand auf ihn zu — "willtommen in Georgien — herzlich willstommen — und Sie werden jetzt, wie früher in Helena, unfer Rachbar."

"Berlasse die Union," sagte Smart lächelnd, "und giehe nach Bunkershill. Schade, daß Mrs. Breidelford nicht ebenfalls —"

"Und Ihre liebe Frau kommt auch bald nach, wie?" fiel ihm Abele, die jede Beziehung auf jene Zeit gern vermeiden wollte, rasch in die Rede. Jonathan Smart aber war, der alten Gewohnsheit treu, nicht leicht aus dem einmal eingeschlagenen Satz zu bringen.

"— im Stande ist, ihre "bescheidene Wohnung" hier aufzusschlagen," suhr er deshalb höchst bekümmert fort — "könnten doch noch manchmal eine Tasse Thee zusammen trinken. Sehen Sie, Mrs. Lively, da hatte ich doch einmal wieder recht — Wort Gotstes im Munde und den Teufel im Herzen; diese Frau, die sich und ihren "seligen Mann" wie sie ihn so gern nannte, in Einem fort lobte, gehörte ebenfalls mit —"

"Ach bester Mr. Smart, wenn Sie nur wenigstens Mr. Coot und Nater Lively bewegen könnten hierherzuziehen, es ware gar so hubsch, wenn wir Alle zusammen wohnen könnten — "

— "Bu jener schändlichen Raubbande," versicherte Jonathan, ohne für jest wenigstens von dem Einwand Notiz zu nehmen. "Man hat in ihrem Hause eine Unmasse von Waaren und viele, über die ganze Sache Auftlärung gebende Briefschaften gefunden. Etwas aber, was ein noch fürchterlicheres Licht über die Thätigkeit und Wirksamkeit dieser scheußlichen Verbrecher gab, ist ein Theil von des extrunten geglaubten Holl's Sachen, von dem es nun außer allem Zweisel bleibt, daß er ebenfalls ermordet wurde. Der Bube, der sich für Holl's Sohn ausgegeben, war denn auch richtig mit unter den Gefangenen. Mrs. Breidelford soll übrigens, wie man aus unter der Diese verstedten Papieren ersehen, früher schon einen

andern Ramen geführt und Dawling geheißen, ihren ersten Mann aber mit hülfe tes zweiten, und vermittelst eines großen in den Schlaf getriebenen Ragels getödtet haben, wonach Breidelford in Missouri von Regulatoren gehangen wurde, sie selbst aber mit ges nauer Roth nach Arkansas entkam."

"Aber mein guter Mr. Smart, wenn ich Sie nun recht herzs lich bitte, alle die alten gräßlichen Geschichten ruhen zu lassen," bat Adele — "thun Sie mir den Gefallen und erzählen Sie uns lieber etwas Freudiges."

"Hm," meinte Smart, "auch damit kann ich dienen — Mrs. Everett hat nach ziemlich einstimmigem Beschluß einen sehr großen Theil der gesundenen Güter als Entschädigung ausgeliesert bekoms men, und in Helena ist jett Ruhe und Frieden. — Doch um wiesder auf Ihre frühere Anfrage zurückzukommen, Mrs. Lively, so stimme ich selber dafür, daß die Firma Cook und Lively so schnell als möglich Anstalten mache, den Squatterstaat Arkansas zu verslassen, um hier, zwischen Chinabäumen und Cocogras ein neues Leben zu beginnen. Wie, Gentlemen — keine Lust, Ihre Farm zu verkausen und mit herzuziehen? prächtiges Land hier, und die ganze Familie dann auf einem Plätchen — "

"Hm," meinte Coot, "ich weiß nicht — ich wohnte wol gern hier — meine Frau wunscht sich's auch — "

"Ne Kinder!" sagte Lively senior und schüttelte bedeutend mit dem Kopse, "ich hab' Euch recht lieb und meine Alte auch, und ich — ich wäre ganz gern mit Euch zusammen, aber östlich zieh' ich nicht mehr. — Hier giebt's keinen Wald, lauter Plantagen und Riggers — die wildesten Thiere sind die Kaninchen, und die größten Bögel die zahmen Gänse. — Selbst die Hunde wissen hier nicht mehr von Bärensährten als Smart da, der, glaub' ich, noch gar keine gesehen hat, und man kann keine zehn Schritte von der breiten Straße abgehen, ohne über zwölf Fenzen klettern zu müss

sen. Jimmy ist nun einmal aus der Art geschlagen, aber ich passe nicht hierher, und da wir die Flußpiraten einmal — "

"Mr. Lively, da bringt Dan Ihre Schuhe," flufterte Adele

lächelnd und deutete nach dem grinfenden Mulatten gurud.

"Kinder," sagte Lively und sah erschreckt und mit komischer Berzweislung zu dem jungen Frauchen auf — "morgen — morgen will ich wahrhaftig Schuh und Strümpse anziehen, und so lange tragen, wie ich hier bin, aber heute — heute wollen wir noch eins mal recht vergnügt sein."

Orud von G. Bat in Naumburg.

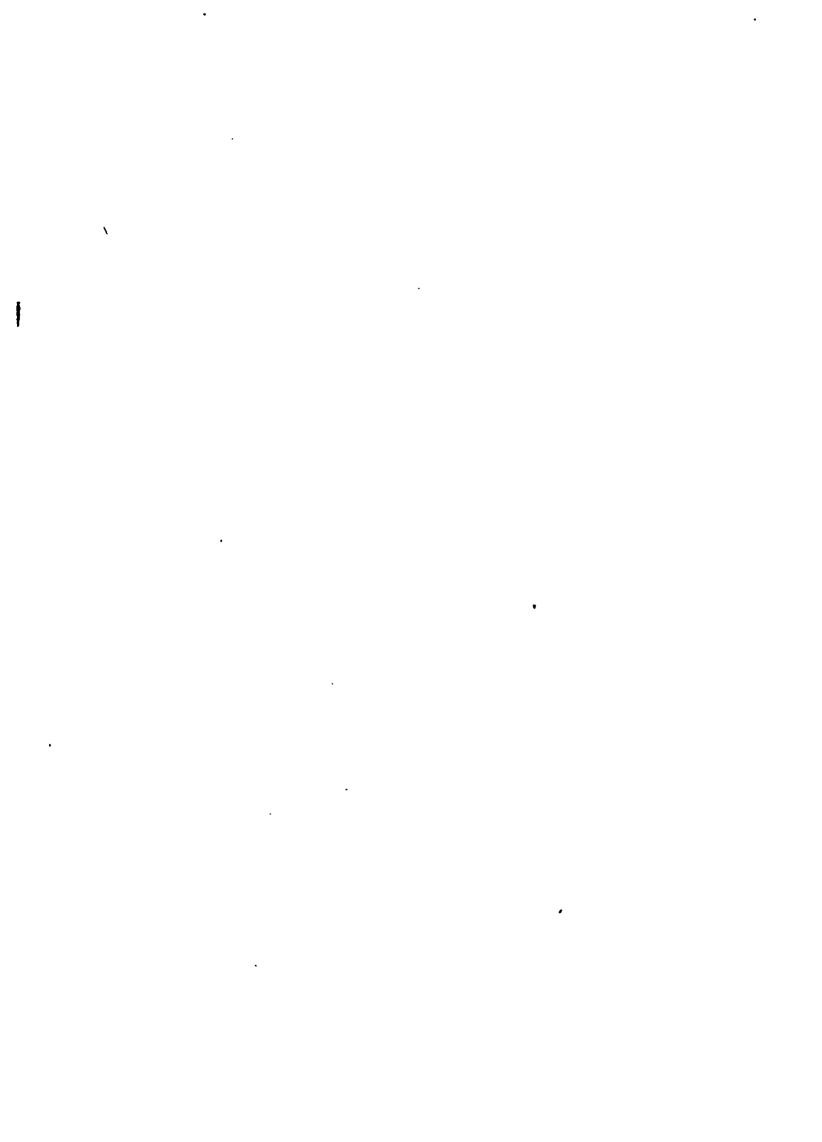

1

•

•

.

|   |   |   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| ı |   |   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | · |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

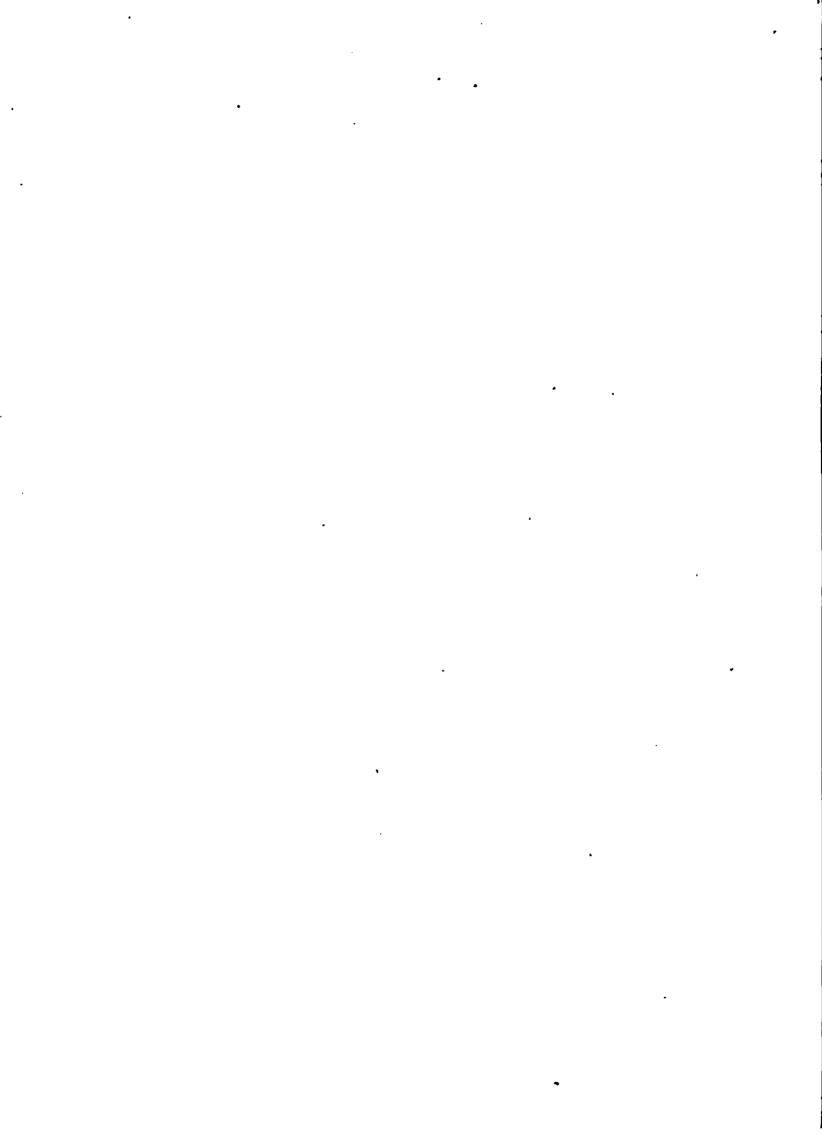

